





H. Eccl. 365.



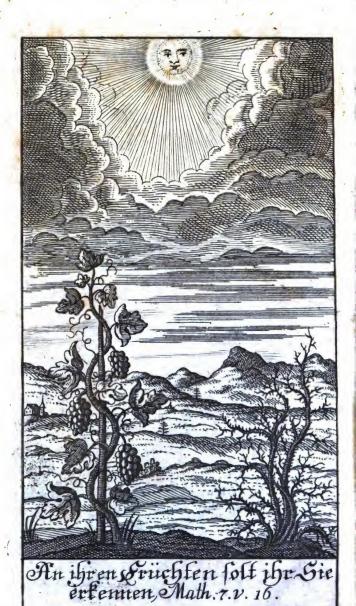

Digraped by Google

Compendieuses

Kirchen = und Keger=

In welchem

Alle Rekereyen und Secten, und deren Urheber und Stiffter, von derer Apostel Zeiten her, wie auch die meisten geistlichen Orden angezeiget und beschrieben,

darnebst auch viele zur Rirchen-Historie dienende Termini und Sachen angeführet und erklähret werden.

Denen angehenden Studiosis Theologiæ zu Erleichterung der Theologiæ Polemicæ, Wie auch Ungelehrten zu einiger Bestärs aung in der Erkänntniß der Wahrheit zur Gottseeligkeit heraus gegeben,

und

anjeso mit nüglichen Registern versehen

M. I. G. H.

Vierdte und nachmable verbesterte Miffage.

Schneeberg, Zu finden ben Carl Wilhelm Fulden, Buchhandl. 1756.

Bayerische Steatsbibliothek München



## Dem Christlichen Leser

## Gnade und Friede durch Christum!

Us der Upostel Paulus zu seiner Zeit von der Christlichen Gemeinde zu Corinthus an die rechts gläubigen Glieder derselben geschries ben: Es mussen Rotten unter euch senn, auf daß die,

so da rechtschaffen sind, offenbahr unter ench werden, 1. Cor. XI, 19. Das hat leis der! die betrübte Erfahrung auch in denen nachfols genden Zeiten an allen Orten, wo Christen wohs nen, durch alle Secula hindurch bestätiget, und

es wird auch bis ans Ende der Lage eine Gottliche Bahrheit bleiben. 3a in Diefen letten Zeiten. wird es mit den bofen Menfchen und Berführis fchen ie langer ie arger, berführen und werden berführet, so daß auch die Auserwehlten, wann es moglich mare, in Die Brrthumer verführet murben. Es hat es zwar in unsern verderbten Seculo ber Satan fo weit gebracht, daß man uns lieber bereden wolte, es maren gar feine Regerenen mehr. und Dahero treue Lehrer, Die wieder Die Berthumer zeugen, einer Regermacheren beschuldiget, auch Die Worte Jud. v. 19. gang unvernunfftiger Beise und gerade wieder den Sinn des beiligen Beiftes auf sie zu deuten sich unterstanden. Es ift aber e= ben diefes eine recht abscheuliche Lieffe Des Satans und so gefährlich, ia noch viel gefährlicher, als wenn man einen gur Beit ber Peft bereden wolte, es maren feine Rrancfen. Denn ob zwar bifimeis len auch unschuldige Lehrer mit allerlen berhaften Reger : Rahmen gang unverdienter Beise verlas ftere werden; ob auch gleich unter benen von einander abgehenden Mennungen in der Gottes= Gelahrheit felbsten ein billiger Unterscheid zu ma= chen, und einer deswegen, weil er in folden Dingen, Die den Grund des Glaubens nicht berühren etwa eine besondere Mennung beget, nicht so gleich unter die Reger zu zehlen; so ist doch darum die Sache felbft , baß es Reber gebe , nicht ju leugs nen , noch die Grund : Irrthumer eines Regeri= schen.

ichen Menfchen zu vertheidigen, oder unter Die Problemara ju feben, wie der fehr tieff verfalles ne Gottfried Arnold in feiner Ert : Reberifden Rirden sund Reger-Hiftorie, und die ihme nach. gefolger, ju thun fich nicht entblodet; fondern fo wenig auch ber allerbefte Acter ohne alles Unfraut, so wenig und noch meniger wird auch die Rirche Chrifti ohne Reger gefunden werden, ja es muffen Rotten unter uns fenn, auf daß die, fo rechtschafs fen find, offenbahr unter und werden. 2Bollen wir nach dem Urfprunge fragen, fo giebt uns Ehriftus felbst überhaupt die furne Untwort : Das hat ber Feind gethan; mit der beutlichen Erklährung : Der Feind, Der fie faet, ift Der Teus fel. Matth. XIII, 28. und 39. - Un Geiten Der Menfchen aber ift es theils Gigenfinn, theils Ginfalt, theils Sochmuth gewefen. Gigenfinn, wenn fonderlich in der erften Rirchen Die Reu-Befehrs ten ihre in ihren vorigen Stande entweder Judie fce oder Bendnische Mennungen nicht ganglich ablegen wolten, wie sonderlich an den Manichas ern , Briscillianiften und Dergleichen gang Deuts lich ju feben; Einfalt, mann viele die hoben Beheimniße ber Chriftlichen Religion nicht bes greiffen kunnten und fich beswegen allerlen Menfchen . Lehre von bem rechten Bege abführen lieffen, wie z. E. an benen Bohmiften und andern Enthusiaften foldes mahrzunehmen ; muth endlich am allermeisten, wenn manche ents meder ): ( 3

weder einmahl einen Sat vorgetragen und felbis gen zu wiederruffen fich por eine Schande gehals ten, dergleichen Flacio begegnet, oder fich durch eine neue und doch faliche Lehre einen groffen Nahmen machen wollen, wie Thomas Münzer und fein Anhang jum Erempel Dienen Ean. Und eben Daber ift es gefommen, Daß mehr Reger als Regereyen ju finden, und offters eine Reberen vielerlen Rahmen führet, weil bald da bald bort ein bekannter Lehrer folche ans nahm und ein jeglicher an feinem Orte etwas groß. fes fenn wolte. Es möchte aber jemand hieben meynen, es fen weder nothig noch nutlich die Res Ber nahmentlich amuzeigen oder deswegen ein besonder Reber = Lexicon ju verfertigen, sondern vielleicht beffer, wenn man fonderlich Die alten Reterenen ganblich der Bergeffenheit übenlieffe ? Wenn man aber erweget , daß folches z. jum. Berstand der alten Rivchen = Lehrer ihrer Schriff= ten gar vieles bentraget. 72. Die liftigen Rancke Des Satons, Dadurch er ju allen Zeiten, fo viel an ihm gelegen , dem Reiche Chrifti Abbruch . ju thun gesichet, entdecket, 3. Die Tucke und Das Berderbnif des menschlichen Berbens, nach melchen es auch Die allerthorichften Depnungen gu er= finnen oder zu billigen fahig ift , offenbahret; 4. Die Bahrheit der Chriftlichen Religion, weil Doch opposita juxta se posita magis elucescunt; Defto Deutlicher zu erkennen giebt; 5. Bur Bere berrlis 1.2 .2 .22

herrlichung des Nahmens Gottes, als welcher feine Kirche doch nach allezeit wieder das Witen und Toben der Reger zu erhalten und zu beschuben machtig gemefen , Dienet; 6. eben baraus eine troffliche Berficherung des gottlichen Bens ftandes auch auff die funfftigen Beiten folget; und endlich 7. von denen Biedriggefinneten felbit, ob gleich auff eine andere Art und aus anderer 216= ficht, nehmlich nach ihren Religions = Grunden, geschehen; so wird hoffentlich aller Zweiffel hieben gar leichtlich konnen gehoben, und der Nugen der Sache fonderlich ben Diefen gerrutteten Beiten que genscheinlich gespuhrer werden. Und eben barauf ist es nunmehro mit gegenwärtigen compendieusen Kirchen= und Reper-Lexico haupisächlich abgesehen. Der Erfte Autor Davon ift mir zwar nicht bekannt, deffen ungeachtet aber ift feine Urbeit doch mit so guten Benfall aufgenommen wors den, daß die erfte Derausgabe von 1731. in kurfer Beit distrahiret worben. Da aber in berfelben fast unsehlige nicht allein Druck Fehler , denn die mochten noch hingehen, fondern auch Siftorische Theologische - Schniker eingeschlichen, so merden vermuthlich die wenigsten den gehofften Duben davon gefunden haben, fondern es ift ichon von vielen eine Berbefferung deffen gewunschet worden. 3ch vor meine Perfon murde mich zwar hiezu um fo viel weniger verstanden haben weil mir nicht nur niemahls im Ginn gefommen, 231: ):( 4

Bucher ju schreiben , sondern auch , wenn ich mir Dergleichen vorgenommen batte, Diefes gewiß meis ne lette Arbeit murbe gewesen sepn , ba ich meine Schwäche in der Rirchen : Historie gar mohl weiß; nachdem ich aber horen muffen, daß einige meiner bekannten guten Freunde mich; vielleicht, weil die Anfangs : Buchftaben meines Rahmens , ich weiß nicht warum, auf den Titel gesetget wor= den, für den Autorem Dieses Lexici gehalten, Da ich doch heilig versichern fan, daß ich es nicht eher, als bis es icon gebruckt gemefen, gefehen, und nun auch die folgenden Ausfertigungen Deffels ben bas Gegentheil gar leichtlich bezeugen werben; so habe befürchtet, es mochten unterschiedene febr indifferentistisch eingerichtete Articul in Diesem Lexico mich selbsten einiger Reberegen verbachtig machen, und mich dahero nolens volens entschliessen muffen , basselbe genau burchzuseben und theils von denen vielfaltigen Fehlern ju faubern und ju verbeffern, theile mit unterschiedenen Articuln zu bermehren. Es ift aber fo viel mir bif dato wiffend, von denen, die es recensiret, sonderlich zweperley an diesem Lexico ausgesetzet worden. Denn erfilich schreibt der Autor der auserlesenen Theol. Biblioth. Tom. V. pag. 906. also davon: Es braucht das Werckgen noch hin und wieder einer gar groffen Erläuterung und mehrern Accuratesse, die mans etwa kunfftig ben der Fortse Buna

sung und Verbesserung desselben zu hot-fen hat, item: Es ware gut, wenn man insonderheit die rechten Historischen Quellen ben jeden Articul aufgesuchet und ange-führet hatte. Hernach wird in der Fortgesess ten Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen 1732. pag. 1020. unter andern folgens des daran taxiret: Es ift gewiß übel ges than, daß die Tittel Evangelisch, Lutherainer und Lutherus auch allhier stehen. Des erstern seinem Verlangen nun habe ich durch fleißige Rachschlagung und Anführung Siftoris ider Scribenten, fo viel mein weniger Bucher= Borrath zulaffen wollen, und durch ordentlichere Einrichtung berer meiften Articul ju fatisfaciren gesucht. Derer andern Erinnerung aber hat mir unnothig geschienen, dahero, weil es nicht nur ein Reger : fondern auch ein Rirchen : Lexicon beiffet, und also daraus, weil die Evangelischen und etliche unter Denenfelben berühmte Lehrer Darinnen fteben. im geringsten nicht folget, daß Diese Desmegen unter Die Reger gerechnet werden, fo habe diefe Eittel mohlbedachtig fteben laffen, doch aber diefelben fo eingerichtet, daß auch Rechtschaffen-Evangelisch-Befinnte Damit merden tonnen gufrieden fenn, auch was sonsten an gedachten Orte billig erinnert mors den, möglichst verbeffert und suppliret. Rach dies fem ift in Derer Actorum Historico-Ecclefiafticorum jowohl 98sten Theile p. 271. als auch in dem ):( \$ folgen=

folgenden 99ften p. 368. ben Unführung der von mir 1744. beforgren Ausgabe dieses Lexici mir nahe mentlich ein NB. feltener Widerspruch angefouldiget worden, indem ich theile, daß die Baldenfer in der Lehre meistens mit denen Reformirten überein kamen , p. 720.: bezeuget, theils auch, daß derer Waldenser ihre Mennungen nichts; als die richtige und mit GOttes Wort übereinstimmende Wahre heit gewefen, p. 722. angeführer, deffen ungeachtet aber , Doch denen Reformirten , unter Denen Titteln Calvinus und Calviniften, allerlen Brrthumer fürs geworffen hatte; Und daben wird gefragt: 2Bie reimet sich aber dieses mit dem vorigen? Sind derer Waldenser Lehr- Sabe richtig. wie kommt es denn, daß derer Reformirten ibre für unrichtig angegeben werden, da sie doch mit denen erstern übereinstimmen? hierauf nun dienet furt und gut die bekannte Des gul int Untwort: Diftingve Tempora, & concordabie Scriptura. Denn die erstern angeführ= ten Worte reden von benen neuern Waldenfern, De Der von denen fo genannten Bohmifchen Brudern, und ihren Lehren, wie fie jebo beschaffen, drum ftebet auch ausdrücklich daben: was ihre Lehre anjebo betrifft; die lettern angezeigten Worte aber von denen alten Waldenfern, welche durch die erft lange hernach erfundenen Brrthumer Des Calvini und feines Unbanges noch nicht verderbet maren, mels

welches aus dem bengefügten Worte damahls aus genscheinlich erhellet. Beiter ift mir nichts wichtie ges ju beantworten fürgekommen, sondern ich habe nur noch zu erinnern, daß ich sowohl unterschiedene Nahmen derer Sendnischen Goben und ihre Reste weggestrichen, weiln fie nicht hieher, sondern in ein Lexicon Mythologicum gehoren, als auch die meiften Tittel, welche Die Turcfifche Religion betrefe fen, weil fie gleicher maffen weder in Die Rirchennoch Reger : Siftorie gehoren, und das Buchelgen ohne Roth vergröffern, mit gutem Bedachte meggelaffen. Singegen habe ich die allegirten Autores fleißig nachgeschlagen, daben auch vermennet, es solle mir kein Reber: Dahmen entwischen, kan aber Docht nicht dafür fteben, ob niche noch einige bergleichen mochten gefunden, oder erft funfftig noch bekannt merden; wie ich denn auch nicht gewiß verficherm fan, daß diese abermahle verbefferte Edition ohner alle Rebler fenn merde, weil bergleichen, fonderlich im Historicis, sowohl wegen unserer menschlichen Schwachheit, als auch wegen mancher Ungewißheit und Uneinigkeit derer Historicorum unter einander felbst, ohnmöglich ganglich ju vermeiden. End= lich hat nothig fenn wollen, Diefer neuen Ausgabe ein bequemes Register derer in diesem Lexico angezeige ten Brribumer und anderer mercfwurdigen Gachen benjufugen, umb es dadurch defto brauchbarer su machen. Und also hoffe ich, es soll nunmehro dies ses Werckgen nicht allein angehenden Studiosis Theolo-

Theologia, fondern auch Ungelehrten gar nuslich fenn, da fonderlich die lettern bisweilen in einer Predigt einen oder andern Reber, oder deffen Brrthum angeführet horen ober lefen, und von bemfelben gerne einige Nachricht haben mochten, und Diefe finden fie bier, obgleich nicht weitlaufftig, boch julanglich. daß fie fich von denen angeführten Gachen einen nicht unnuglichen Begriff machen konnen. Der Rugen Davon wird aber um fo viel groffer fenn, wenn bie vorhin angeführten Absichten gebührend merden bes obachtet werden. Schlüßlichen muniche von Berben, Gott wolle auch Diefen Eleinen Bentrag jum Baue feines Reichs gefegnet fenn, und fowohl ju mehrerer Uberzeugung derer indifferentistischen Frep: Beiffer, als auch jur Befestigung ber Glaubigen in der Evangelischen Wahrheit Dienen laffen. 3a er wolle auch feine Rirche ferner gnadiglich erhalten und befchugen, und allen Rotten und Mergerniffen wehren, auch alle Brrige und Berführte wiederbringen, Erhor und lieber Derre Gott! Amen. 2Bo= mit den geneigten Lefer Der Gottlichen Gnade, fic aber beffen liebreichen Undenden beftens empfiehlet.

Am Tage Gottfried 1756.

M. Johann Gottfried Hering.

A.

21.

bælard pber Abailardus (Petr.) ein Frangog und Beuge ber Wahr: heit mider das Dabftthum im XII. Sec. beffen Discipul mar Arnoldus de Brixia, von dem die Arnoldiften ben Dabmen baben. Er mar aebohren im Gebiet von Nantes in Bretagne, 1074. farb 1142. im 68. Sahr ben Chalons, und weil er einen febr fubtilen Ber fland hatte, hat er es infonderheit in der Bernunfftleh: re, wie fie in felbiger Beit einaerichtet war, febr weit gebracht. Er foll vorgege: ben haben, GDET fen ci: nes gusammen gesetzten Be: fens; und nicht der Uripruna alles Guten ; nicht Er allein fen von Ewigkeit gemefen; die Engel baben ibm in Er: schaffung der Welt geholf: fen; die Allmacht sen eine Eigenschafft bes Baters, die Weißheit eine Gigen: fchafft bes Cohnes, und die Bute eine Gigenschafft des Beil. Geiftes. Er foll ge: leugnet haben; daß Chriftus? unfer Rleisch angenommen, Die Gunder felig ju machen. Er foll gefagt haben, ber Beil. Geift fen die Geele der Belt; der Menschhabe fei-(Rirch.u. Reg. Lex,)

nen frenen Willen; alle Dinge, auch Gott felbft, feven der Dothwendiafeit unterworffen; Die Beiligen werden Gott nicht anichaus en; im juffnfftigen Leben werde feine Rurcht Gottes fenn; und wir muften uns in Glaubens Gachen von un: ferer Bernunfft regieren las fen. v. Roffens Gottesbien. ste p. 382. wiewohl ihn viel: leicht fo viele Irrthumer nur von feinen Reinden unbillia aufgeburdet worden. Doch ift jo viel gewiß, daß er fein philosophisches Ingenium aes miklich brauchet. Man convocirte feinet halben, meil er von bem Erg.Bifchoff in Sens megen feiner neuen Res Bereven angeflaget worden, ein Concilium nach Sens, ba ber Ronig Ludwig ber VII. in Person baben fent. wolte, und Bernhardus folte daselbst die Stelle des Un: flagers verrichten. hardus erschiene allda, und murden unterschiedene lebr. Cage, fo aus den Schriff: ten bes Abalardigniammen gezogen, verlefen, mornber Abalard an ben Debff ap-Die Rirchenver: pellirte. fammlung verdammete feine . Lehrfage, fconete aber boch 21 feiner.

Dhizad by Google

feiner Verfon. Der Pabft, bem auch bas Concilium alles berichtet, verordnete, bag die Schrifften des Abalards folten verbrannt, und er einacschlossen werden, auch wurde ihm verboten, ferner ju lehren. Schrifften find hernach 1616 aufammen gedruckt, fein Le: ben aber 1720. in 2. Theilen frankofisch befchrieben, und ju Daris beraus gegeben worden, Bayle Diet, Crit, & Bernhardus Epist. 189. welcher deffen Brrthumer fürglich also referirt, daß er es in der lebre von der Beil. Drepeiniakeit mit Ario, von der Gnade mit Pelagio, und von ber Verfon Chrifti mit Nestorio gehalten.

ABCdarii, eine Urt Wibertaufe fer, welche alle diejenigen verdammt, die lefen und schreiben fonnen. Kromayer. Histor Eccl. p. 486.

Abelier oder Abelonitæ, Re: per in Africa in ber Dieces Hippon, fie wurden von 21: bel dem Sohn Abam alfo genannt, und fagten, daß 21: bel gwar im Cheftand geles bet, aber feine fleischliche Gemeinschafft mit seinem Bei- Albadtteren, ba aberglaubis be gehabt weil seiner Rinder nicht Meldung gethan wird, wie der Rinder Cain und Ceth. 11m Diefer Urfach willen nahmen fie Weiber, gebrauchten aber Diefelben

nicht als Weiber jum Rinber Bengen , aus Furcht für ber Erb: Gunde', Deren Itr. fach fienicht fenn wolten ; bas rum verbammten fie bie ehe= liche Benwohnung oder Bermischung, ale ein Wercf des Rleifches, und burchaus teus felisch; Aber jur Erhaltung ihrer Secte, pflegten fie ans derer Leute Rinderfur die ih. rigen anzunehmen, und glaubten auch, daß die Rin= ber, fo man nicht an Rins desstatt annehme, unehrlich waren. Diefe Regeren nahm ihren Unfang unter bent Ränser Arcadio, 407. Jahr ohngefehr nach Chrifto. Doffens Gottesbienfte p. 369. wiewohl andere fie vor Die alleraltesten Reger hal= ten. Sie famen bernach wiedergur Rirchen, als man ihnen ihren thoriaten Aber= glauben ju erfennen nege= ben. August de Hær. ad Quod vult Deum, c. 87.

Abgotter, heiffen alle diejenigen Dinge, ju denen bie thoria= ten Menschen Gottliche Lies be, Furcht und Bertrauen haben, daher fommt bas Ba= fter der

iche Menfchen die Geschopf: fe mehr, oder doch eben to both ehren, als ben Schopffer, den einigen mah: ren GOtt: Dabero folche

Abadttische von einigen auch Abgotter genennet werden. v. Benden, Wie diefe Abadt: teren in die grobe und subtis le eingetheilet werde, fan aus ber Catechetischen Er: Harung bes erften Gebots nicht unbefannt fenn.

ni, Reker des IX, Sec. von einem Albraham aus Antio: dia alfo genannt, welcher ben Grithum berer Paulicianer wieder aufwarmete. v. bas Universal-Lexicon T.I

f. 161, 162. Absolutismus, ift eine gefährli: de Rrandheit ber Denich lichen Seele im Berftand und Willen, welche fie auf eine absolute Alrt ju benchen, ju wollen, ju reben und juthun verleitet, und hingegen alle Limitationes, Restrictiones und Distinctiones aufhebet. r. M. Tungers Untersuchung u. Boeftellung bes schablichen Absolutismi in D. Loschers Bott gewidmeten Proben Erften Bandes iften Stude. Abstinentes, find gewiffe Reger gewesen, fo fich am Ende bes 3. Sec. in Franfreich und Spanien herfur gethan,und bon ben Gnosticis und Manichaern entsproffen find, f verwarffen ben Cheftan, und hielten ben Gebrauch und Speise des Fleisches als eine Cache, fo von Tenfeler Schaffen, vor verdammlich,

dabero fie eben ben Mahmen Abstinentes befamen, Gie fetten auch den Beil. Geift unter bie Bahl ber Creaturen. Baron, Ao, 288, welcher bies fe und die Hieracitem vor eis nerlen halt. v. Philaftrius de Hærefibus c. 84.

Abrahamiten, oder Abrahamia- · Abyfiner, find die Bolcker une ter dem Priefter Johann. wie er nach bem gemeinen Wahn genennet wird, in Africa aber der groffe Neguz heiffet, in Æthiopien. Gie find eine Secte ber Griechen in Africa, Gie haben einen Bilchoff, ber ihnen vom Mas triarchen in Alexandria inges Schieft wird; wie fie benn auch der Cophten ober E: anvtifchen Chriften Religion benvflichten. Gie beschneis ben fich noch, fenern fo wohl ben Sabbath ale Conntag. und effen weder Blut noch Ersticktes. Sie ruhmen fich. daß sie von zwenen ihrer Ros niginnen, Macqueda und Candace inder mabren Relis aion unterrichtet morben. Die erfte unter bem Rahe men der Ronigin von Saba hatte ihnen die Geheimniffe bes Tudifchen Gefetes, und bie andere bie Beheimniffe des Gefetes Chrifti gelehret. v. P. Almeyda, in einem bes fondern Buche von den Irr thumeinder Abysfiner &Kro. mayerScrutin, Relig, Difp, X. 21 2 AcaAéacius, Bischoff in Cafarea in Palæstina, bes Eufebii Difeipul, batte nur ein Mune, und luccedirte ibm Ao. 340. in der Bifchofflichen Burde. Mar ein gelehrter und er: fahrner Mann, brauchte as ber feine gute Gaben jum Schaden und Machtheil der Rirchen, indem er fich ju den Regern fchlug, fo man dagus mahl Eulebianer auch Semi-Arianer nennete, und mit ih: nen wider des BErrn Chrifti Gottheit ftritte ; besmeaen er and) auf dem Concilio ju Sardis condemniret wurde, both foll er noch por feinem Ende feine Brrthumer er: und fich aum Nicanischen Symbolo bekannt haben. Epiphan. Hær. 73. Theodoret. Hift. Eccl.

Acacianer, wurden die Anhanger des Acacii genennet, und
machten zu Seleucia ein neues Glaubens Formular,
worinnen das Arianische
Gifft verborgen steckte. vid.
Anomæaner und Actianer.

Acatholici, siehe unten Uncas tholische.

Acephali, Acher, so im V. Scc. entstunden von den Severiten. Sie sind also genennet, weil sie die Kirchen: Ordnungen verworffen, und entweder unster keinem Oberhaupte stes hen, oder, wie andere wollen, sich von keinem Saupte nens

nen molten. Thre furnehmfte Lehremar : Es fen in Chrifto nur eine Datur, benn bie Menschheit fen von Der Gottheit gleichsam per: fchlungen worden, worinnen fie benen Entychianern ben: ftimmeten. Gie wurden vom Concilio tu Chalcedon ver: banimt. Conf. Kromayeri Hift, Eccl. pag. 212. & Nicephorus in Hist. Eccl. L. XVIII. c. 45.

Acoemetæ pber Infomnes, ein aeiftlicher Orden, fo 459. ju Conftantinopel gestifftet ward, unter dem Bifthum des Gaunadi. Man nennete fie alfo, weil fie Tag u. Macht das lob Gottes absungen, deswegen fie fich in dren Chore, beren immer einer ben andern ablosen mufte, eintheileten. Einige mol: len fie unter die Reger, und mar unter die Nestorianer, gehlen. Nicephor. H. E. LXV. 23.

Acoluthi, ober gemeiniglich Acolythi, wurden ben den
Griechen genennet, welche
ben dem christlichen Glaus
ben unweranderlich blieben;
ben denen Catholischen aber
sind es nunmehrounterdenen
sieben geistlichen geringen
Orden diejenigen, so in der
Rirche oder ben Processios
nen das Lichttragen, und ben
dem Altar anzunden, wie

auch Bein und Baffer her: ben bringen. Ben ihrer Gin: wenbung wird ihnen ein Leuchter mit einen ausgelofch. ten Licht unter folgenden Borten gegeben : Dimm bin den Leuchter mit der Bachs: Rerge, und miffe, daß du beftellet fenft, Die Lichter inder Rirchen anzugunden. Qluch befommen fie ein lediges Rruglein mit Diefen Worten: Mimm bin dig Rruglein, Wein und Waffer ben ber Meffe jum Gedachtniß bes Blutes Chriftigu reichen,im Mahmen Chrifti.

Acosta (Gabriel) ein Portugies
fischer von Abel und Apostata. Er lebte zu Ende des XVI.
Sec. Er verließ die catholisiche Religion, und ward zu
Amsterdam ein Jude. Bon
dem Judenthum aber fieler
wieder ab, und schrieb wider
dieselben Examen Tradicionum Pharisaicarum cum lege scripta collatarum. Er ers
ichoß sich selbstzu Amsterdam
mit einem Pistol. Act, erud.
Lips. 1688, p. 212.

Acvanitæ,ober Acovanitæ, hieffen die Manichæer, von Acovana, einem Schuler des Manetis.

Adamantii, siehe Origenista, benn Origenes wurde mit dem Zunahmen Adamantius genennet.

Adamianer ober Abamiten,

Reher Sec. II. so von Prodico berfommen, daber fie auch Prodiciani heifien. v. Prodicus & Prodiciani. Diefer foll ein ficheres ungegahmtes Leben gebilliget haben, und nicht auf dem richtigen Bege gangenfenn ; auch bas Beten por unnothig geachtet haben. Undre fagen von bemfelben das Gegentheil. Einige fubren ihren Nahmen von cinem Dann ber, ber fo geheiß fen, andere richtiger von dem erften Menfchen Aldam, beffen Bieffe fie nachfolgten, und hielten es vor unerlaubt.daß Danner und Weiber folten in ihren Berfammlungen Rleider tragen, benn jene maren bas einige Paradies auf Erden, barinn fie bas ewige Leben haben folten, und nicht im Simmel. bemnach Abam bamable in feinem Paradiegnackend gemefen, alfo gebuhre auch den Chriften in Dem ihrigen ng: cfend und nicht mit den gum= pen ihrer Gunden u. Schane de befleidet gu fenn. Es mur: de ihnen als Brudern und Schwestern jugelaffen, wenn einer des andern Bloffe ohne bose Luft anschanen fonte, mo nicht, murden fie verftoffen; Trieben aber fehr unordiae Copulation und Bermi. fdung im Finftern. verwarffen ben Cheftand, 21 3 meil

Albam auch erstlich weil nach seiner Berftoffung aus dem Varadies Evam er: fannt batte, und alfo fein Cheftand gewesen mare, wenn fie nicht gefündiget batten. Sie find von den Carpocratianern und Gnolticis entiprungen. Clem. Alex. cte ber Abamiten auferte fich auch im XII, Seculo unter et: nem Priefter ju Untwerpen Tangelino, v. Baron, ad an. 1126. no. 12. besgleichen im XV, Seculo unter einem Frangofen Piecard genannt. v. Piccardier und endlich int XVI, Seculo ju Umfterdam, v. Petreius in Cat. Hæret. fub hoc titulo.

Adeophiani, siehe Mistaliani. Adiaphorista. Dieser Mahme ist in dem XVI. Sec. infon: berheit benenjenigen gegeben worden, fo unter benen Lutheranern neutral waren, und porgaben, in bent Interim waren, nichte, als Adiaphora und Mittel Dinge des nen Paviften nachgegeben, dazu fie also auch die Lehre von der Rechtfertigung und den guten Willen gang unbillig gieben wolten. 2Bar also der Aldianhoristische Streit nichts anders, als eine Fortsegung der Interimistischen Secte. Die Bornehmsten waren Pfeffinger,

Major, Eberns und Menius, und hieffen fie gufammen aemeiniglich die Deifnischen Theologi. Unter der ans dern Varthen aber waren 'Ambsdorf, Flacius, Wigandus und andere die Bors nehmsten v. Unschl. Machr. 1702. p. 433. feqv.

I. 3. &7. Strom. Diefe Ges Adoptiani, Reger, fo von ben 2. Bischoffen Felice und Elipando 792. ihren Urfprung nah. men. Sie lehreten: Db fen Chriffus zwar nach der Gott: heitderwahre Sohn GOt. tes, aber nach der Menich beit ein angenommener Sohn Gottes, und nurdem Mahmen nach Gott. Dabe: ro fie auch den Rahmen befommen. Sie wurden endlich auf den zu Franckfurth 794. gehaltenen Concilio billia verworffen, v. Spanhem. Introd. ad H. E. pag. 240, feq. Adrianisten werden von Theodoreto unter die Reger ne-

zehlet, welche des Zauberers Simonis falschen Brrthus mern anbiengen, vielleichta: ber hat er vor Menandrianiftæ, Adrianiftæ gelefen v. Ittig.deHærefiarch. p. 46. feg. Mach biefem aber wurden bie Nachfolger des Adriani Hamstædts im XVI. Sec. auch mit biesem Rahmen benennet, welcher allerhand Bidertanf: ferische und lästerliche Lehren in Seeland und Engelland aus: ausgestreuet Spondan. Ao. 1580. n. 14.

Aeriani, Reter und Unhanger

Aerii, Diefer Berius aber mar ein Reger im IV. Sec. und erstlich zwar ein Presbyterber rechtglaubigen Rirche, da aber zwischen ihm und dem Bischoff Eustathio wegen Berwaltung deter Rirden Gelder Bwift ent: flanden, und er auch ben Be: forderunggueinem Bigthum überaangen worden, fiel er Ao. 340. auf die grenlichen Arrthunier der Arianer, welde am Sofe des Constantini machtig eingeriffen waren, und führte sonsten noch andre fonderliche Mennungen, als bak imischen einem Bischof: fe und Priefter fein Unter: icheid fen, bag ein Bischoff feinen Driefter ordiniren fon: ne, daß eben feine bestimmte jabrliche Reft : Tage fenn durfften, und andere mehr; wiecr benn auch bererEncratiten und Apotactiten Grrs thumer billiate. Sonften wurden feine Anhanger auch Syllabici genennet, weil fie auf gewissen Worten und Sollben allzuharte bestun: ben. v. Epiphan. de Hær. c. 75. Philaftr. c. 72. & Augustinus de Hæres, c. 53.

Æternales wurden alfo genennet von ihrer Mennung, denn fie gaben für: daß feine Betanderung geschehen wurde nach der Auserstehung der Toden, sondern daß die Welt ewig bleiben wurde, wie sie jetzo ist. vid. Obtervat. Miscellan: T. I. p. 651. & Danzus ad August, de Hzres. c. 67.

Actiani, wurden einige Reger genennet, welche pon Diecht: Glaubigen fich noch weiter als die übrigen Urias ner entfernten. Gie befamen Diefen Dahmen von Actio, einem Diacono der Untioches nischen Rirche, von beffen . Discipul Eunomio fie auch Eunomianer genennet murs ben. Und weil fie lehrten, daß der Sohn nicht allein anbere Befens als der Bater. fondern bemfelben in allen ungleich, fo murden fie auch Anomii, Anomœi und Anomiani.genennet. Der Rapfer Theodosis Magnus vertrieb fie aus allen Stadten, baber fie fich in den Buften bin und her aufhielten. Sozom. L. 6. c. 26. Aug. de Herzf. C. 54.

Actius mit dem Zu Nahmen Athedic sebte im IV. See, und
war der Arrianischen Refes
ren zugethan, so gar, daß er
auch nach weiter gangen als
die vorigen von dieser Secte. Er war aus Edlesprien,
und, wie man fast aus dem
Socrate schliesen kan, aus

Untiochien burtia. Er leb. te in feiner Jugend in groffer Alrmuth: hierauf hat er fich jur Urianer Regeren beac: ben, und es fo weit gebracht, daß er ben dieser Secte in Confideration fommen. Er wurde von Leontio jum Diacono der Untiochenischen Rits. chen gemacht, ba er benn unter andern die aroften La. fter als unvermeidliche Wur: cfungen ber Ratur foll ent: schuldiget, und furgegeben haben: Es helffe dem Men: r fchen nichts, wenn er gleich fich nach ben Gott:u. menich: lichen Gefegen hielte. Die Hureren und andere fleische liche Wercke maren feine ., Sande, fondern fo nothig als andere naturliche Wercfe. Spondan, ao, 356, 332, Baron. 356.

Agapæ.

Agapæ, waren gewiffe Mahl: zeiten, in der euften Chriftli: chen Kirche, ba Reiche und Urme, aufjener ihre Roften, um die Beit, wenn fie communicirten, zusammen affen Db es vor und fruncken. ober nach dem Gebrauch des Deil. Abendmahlege Weffen, ist noch ungewiß; so viel as ber befanut, daß dergleichen auch an deir Geburthe La: gen, wie auch ben Chegelob. niffen und Begrabniffen aus: gerichtet worden. Gie hat: ten ihren Nahmen von der

Liebe, weil fie nicht allein aus Liebe von den Reichen gegeben, fondern auch in Liebe von allen genoffen werden fol: ten; weil nun aber biefe Agapæ nach ber Beit in eis nen groffen Difbrauch aes riethen, darüber auch ichon Paulus ju feiner Zeit flaget. 1. Cor. 11, 20. fo murben fie nicht allein auf dem Concilio Laodicensir, ao. 364. und Carthaginenti 397. verworffen, fondern auch, bas Sabr aber ift unbefannt, end: ganglich abgeschaffet. vid. Joh. Hilpertus de Agapis. it. Unscht. Mache. 1703. pag. 136. Sonften murden auch bie Gaben, welche wohlhabende Leute von ih= rem Tifche den Urmen fchickten, ebenfalls Agapæ genen= net. vid. Jos. Arnd. Lexic. Antiqu. Eccl. pag. 171.fq.

Agape, aus Spanien, bat im IV. Sec. nach Christi Geburt gelebet, ift ein erfahren, aber auch angleich verführisch Weib gewesen, und hat mit ihren Gnoftischen Principiis ihren Mann, ben beruhms ten Redner Helpidium poer Elpidium verführet, auch Profeillianum unterrichtet; Wiewohl viele mennen, fie feninebft ihren Dann von ei= nem Egyptier mit Rabmen Marcus in ihre Irrthumer geführet worden. 20. 398.

ward eine eigene Scote aufgerichtet, so nach ihren Nahmen die Liebes-Secte genennet ward, und diejenigen, so
hinein traten, hiessen Betund Liebes-Schwestern, oder
agapetæ. Feulking. Gynec, Favat. Sonst war auch
tine Agape, welche unter Dioclotiano um des wahren
Blaubens willen verbrannt
wurde, und also mit jener
nicht zu confundiren ist.

agapetæ. Go hieffen nicht ale lein die vorhin gedachten Alnbangerinnen der verführischen Agapa, welche, wie diefe, der ungüchtigen Liebe fich ergaben ; fondern es wurben auch mit diefem Rahmen Diejenigen Jungfrauen und Wittwen in der erften Rirche, welche jufammen lebten, wes genihrer Bereinigung und geiftlichen Liebe, genennet; bernachmable aber wurde Diefer Dahme benjenigen Beibe Derfonen bengeleaet, welche fich ben ben Geiftli: den, um fie ju pflegen; o: der unter einem andern Vorwand, aufhielten, mor: aus benn ein groffer Dig: brauch entstanden, fo, baß icon auf dem Micanischen Concilio dicfe Gewohnheit ernftlich verboten worden. Id. Ibid.

Agnoctæ, mar eine Secte gewisser, 20. 370. wel. che sonft gemeiniglich Theophroniani geneunet morden, vid, fubhoc nomine. Gigente lich aber find Manoeta Dies jenigen . welche ums Sahr 535. eine sonderliche Mepnung hatten über die . Borte Marci 13, 32. daß Christus ben Sag bes jungften Ges richts nicht gewuft, und baraus fchloffen, bag Chrifto auch nach der Gottheit,benn diefe menneten fie, mare in ihm allein übrig gewesen, die Menschheit aber von jener durch die Bereiniguna aleichsam verschlungen wors den, vieles unbefannt geblie: ben; wiewohl fie auch Themistiani, Jacobitæ und Theodofiani von ihren vornehms ften Lehrern find genefiet wor. Den. Ambrof. L. g. de fide. c. 8. Gie haben fich auch wies berum in drep Secten berer Damianorum, Paulianorum und Petritarum eingetheilet, v. Bohem. H. E. pag. 874.

Agonitte, wurden die Manie chaer genannt, von dem heffetigen Streite, den fie mit den Rechtgläubigen, oder, wie fie fürgaben, mit den Kindern der Finsterniß führeten. v. Bohein. H. E. p. 778.

Agonyclitæ, haben im VIII. Seculo, den Nahmen daher befommen, weil sie die Beugung der Knie ben dem Gebet verworssen, und solche 21 5 vor vor einen Aberglauben ges halten. 20. 726. ist zu Jes rusalem ein absonderlich Concilium wider sie gehals ten worden. Rossens Gottes:

Dienste. p. 378. Agricola (Joh.) Urheber ber Antinomorum und Bilberftur: mer. War ein Gadfifcher Theologus, und gebohren ju Gisleben den 20. Abr. 1492. baber er auch nach damablis ner Gewohnheit Islebius gu. genahmet wird. Dachdem er von Alberto, den Grafen gu Mannsfeld, in seinem Ba: terland . jum Rectore und Prediger war befordert wor: ben, bancfete er bald wie: Der ab, und folgte feinem Berrn, wie auch bem Chur. fürsten ju Sachsen auf dem Meichstag nach Spener 1 5 26 und auf dem ju Augipurg - 1530. allda er auch ben ber Ubergebung der Qluafpurai. den Confession gebraucht ao. 1536. jog er wurde. wieder nach Wittenberg, und fieng an dafelbft ju lefen, gieng aber von der Lebre Eus theriab, und verwarff das Gefen ganglich, babero die, fo es mit ihm hielten, Un: tinomi genennet worden. Er wurde mit folden Dache bruck von Luthero widerle: get, daß er feine Grethumer ju revociren versprach. Es kam aber bennoch zu einen

hefftigen und bittern Streit. Mo. 1548. verfertiate er nebst Bischoff Julio Pflugen und Michael Sidonio das be-Fannte Interim. In den fol-Streitigfeiten Der protestirenden Theologorum von dem Gebrauch der MitteliDinge in Religions Gachen hat er fich auch mit eine gemischet. Er ftarb ju Berlin 1566. Bayle Dict. Cr. & Hift, it. Adami vita Theol. Agrippiniani, alfo genannt von Algrippino, einem Bischoff in Carthago, lehreten ums Jahr 259. daß diejenigen, foches mable von der wahren Reli= gion abgefallen, und wieder bagu wenden wolten. aufs neue getauft werden mue

Pappi H. E. pag. 259.
Agynii oder Agynnenies, lengeneten ju Ausgang des VII Seculi, daß Sott den Shestand eingesetzt, und hielten solchen vor etwas schändliches. vid. Jos. Antiqu.

ften. Denen auch Cyprianus

in einem besondern Duche de hæreticis rebaptizandis, und

in den folgenden Zeiten die M-

nabaptiften bengepflichtet. v.

Ecel. p. 491,
Ainsworth (Henr.) ein Brownist, gab ein besonderes Glaubens Bekänntnis heraus, da
er sich mitt Francisco Johnson
vereinigte. Hornbeck Sum.
Contr.

Airani

Airani ober Airanista, von ihrem Urheber Miras umbs Sabr 377. genannte Reger, welche die Versonlichkeit Des Deil. Geiftes leugneten. v. basUniversal-Lexicon. T. I. f. 886.

Allbanenfer war eine Secte im VIII. Sec. von der Landichafft Mbanien, da fie zu erft ents ftunden, also genannt, Die 2. Principia, ein gutes und ein bofes flatuirten, und nur die Tauffe por ein Gacrament paffiren lieffen, auch es fonft mit ben Manichaern biele ten. Uber Diefes lengneten fie auch, bagein Chrift mit qui ten Gemiffen einen End fcmoren fonne, daß eine Erb. Sunde fen, daß eine Anferftehung der Todten, ein junaftes Gericht und eine Bolle fen, und dergleichen, v. Roffens Gottesbienft.p. 379. Albertiltæ, bicffen Die Scholafti-

ci Sec. XIII. von Alberto M. Albigenser over Waldenser, so die Pavisten im XIII. Seculo vor Reger erfannt, haben ben Mahmen von der Stadt Albi in Langueboe befommen, fon. ften murben fie auch das mable mit dem allerschand. lichften Reger Rahmen, die nur befannt maren, beleget, aber gang unbillig, benn fie maren nichts anders, als Beugen ber Bahrheit wider Das verderbte Dabstthum, u. die frrthumer, bie man ib. nen Schuld gab, waren if. nen niemable in Ginn ac. fommen, vide Waldenier, Petrus de Valle Histor, de reb. Albigenf.

Alcoran.

Albigius, ein Zeuge ber Wahr. heit wider das Pabftthum im XII, Sec. deffen Unbanger es benAlbigenfer genennet mur. Den. vide Waldenser.

Alcoran, Coran, ein Buch, bas rinne bas Mahomedanische Gefet und Religion begrife fen ift, und ift diefes Wort aufammen gefest aus dem 21rabiichen Articul Al und dem Worte Coran, welches ein Buch, Lection oder Collection bedeutet, gleichsam als ob fonft fein Buch lefens. murbig fen. Er begreifft 30. Giuz oder Theile, und ift in Arabische: Sprache, und jum Theil Bersmeise verfasset, welches Mahomed burch Benhulffe eines Nestorianischen Monches, Sergius genannt, und eines Juden erftlich nur fturfweise nach und nach verfertiget, fein Gefahrte aber Abubeter nach seinem Tode sufammen getragen bat. Die Mahomedaner halten diefes Buch dermagen hoch, daß wennes ein Chrift oder Jude nur anrühret, er entweder am Leben aestraffet, ober ju Unnehmung des Türckischen

Slaubens genothiget werben

murde.

23

murde. Sie alauben, der En: gel Gabriel habe es, bem Mahomed zu verschiedenen mablen nach Mecha und Me: bina gebracht, weil bie Tu: Den und Chriften Die Deil. Schrifft und das Gottliche Gefet verfalschet, und fen es auf Dergament gefchrieben gemesen, welches von der Saut desjenigen Widders gemacht worden, den Abra: ham an ftatt feines Sohnes Riaac geovffert. Es find 30. Giuz chon oder lefer des Alcorans in ieder Mofchee oder Capelle, welche um der Ran: fer oder anderer pornehmen Versonen Begrabnif ber fenn. Gin jeder unter Diefen 30. Lefern liefet taglich einen Theil, und alfo bringen fie diefen Alcoran alle Sage ein: mabl ju Ende, und foll die: fes die Rube derjenigen befordern, welche einige Bermachtniffe hierzu gestifftet haben. Diefes mit vielen la: derlichen Fabeln angefüllte Buch nehmen die Verfianer auch für die Richtschnur des Glaubens an; jedoch geben fie ihm nach ihres Lehrers Aly Auslegung in vielen Stu: den einen andern Berftand, als die Türcken, als welche Die Erflarung bes Hamife an: nehmen, wie denn auch die Usbequischen Tartern und Die Indoltaner von diefen ben:

ben abgehen, da jene dem Hembili, diefe aber bem Maleki, und ihren besondern Auslegungen des Alcorans folgen, vid, Krom, Scrut, Rel. pag. 48.

Aldebertiner, waren Reger im VIII. Seculo und führten ibe ren Mahmen von Aldeberto. einem Frankofen, und aaben por, bak demfelben burch ei: nen Engel maren etliche Reliquien aus dem aufferften Theile der Welt gebracht Sie machten ihn morben. gang gleich ben Aposteln, u. verwurffen die Wahlfahrten nach Rom Sielten davor, daß Abelberti Saar und Raael ja fo mohl folten angebes tet merden, als die Reliquien S. Petri. Gie glaubten, daß er ihre Gunde mufte , und dag er felbige ohn ihr Bes fanntnig vergeben fonte. v. Rog. p. 378.

Allerander, ein Reger und Lehr: Tunger Balentini, gab vor, des Deren Christi Rleifch habe nicht recht menichlich fenn fonnen, es mare denn ber Substanz bon Mannes gebohren, und fel: biges Fleisch sen fundlich ges wefen, welches in der Perfon unfers Erlofers verdammet worden. Tertull, de Carne Christi, c. 16. 17.

Allegoriften, werben die genene net, welche nur alle Weiffae aungen, gungen, Verheisinngen, und Offenbahrungen verblumter Weise und nicht eigentlich nach dem Buchstaben, versstehen wollen, wie sonderlich Origenes und seine Unhänger sich hierinnen vielfältig vergangen.

Almaricani, find die Anhänger Almarici, sie wurden zu Parif und in Elsaf zum Feuer

verdammet.

Almaricus, ein Reger des XIII. Sec, burtig von Bene aus ben Charterifchen Landen, mar Doct. Theologia ju Paris, lebrete ums Tahr 1 204. und führete unterschiedliche gar schädliche und irrige Lehren. Er gab für, wenn Aldam nicht gesündiget hatte, fo wurde feine naturliche Forts pflankung ber Menfchen ges schehen, noch Unterscheid bes Seschlechts, mannlich und weiblich gewesen senn; Gott fen das Wefen aller Ereature; Bottes des Vaters Macht und Gewalt habe nur bis auf Chrifti Bufunfft gewähret; Christi Lehre aber nach Hus: gieffung des D. Geiftes auf: gehöret. 11nd alfo fen auch die Tauffe und Abendmahl nicht mehr nothig. Erlaug. nete die Auferstehung der Todten, das Paradies und die Solle; Transformirte und verwandelte das Ge: muth eines Menschen, der

stete gottliche Dinge betrachtet, in das Besen Gottes, und lehrete, die Liebe brachte te zuwege, daß Sünde keine Sunde sen. Richardus 1209. conf. Obs. Milc. I. p. 397. und Unsch. Nacht. 1719. Pt. 253. ff.

Almericus, ein Patriarch aus Untiochien, foll zu erst die Carmeliter Monche, welche in den Sprischen Wusten zers streuet gewesen, in ein Corpus zusammen gefassethaben, um das fahr 1.181. Polydor. Vergil, de invent, rer.

Alogiani oder Alogi, also ge nannte Reger, Sec. II. als wenn man fie ohne Bort nennete, weil fie laugneten, daß TEsus das ewige Wort fen, und wie das Evangelium und die Offenbahrung, fo Johannes wider Cerinthum aufgefest, die Rrafft ihrer meisten Sophismatum miders legte, fo schrieben fie diefe heiligen Bucher dem Cerintho ju, wider den fie doch gemacht worden waren, und fetten fie in die Bahl ber Apocryphorum. Fortgefeste Sammlung. 1726. 485. Aug. do Hæref. c. 30. v. Joh. Gottfr. Koerners Disput, de Auctoritate Canoniea Apocalypicos Johannis. ab Alogisimpugnata & Epiphan, defensus, Lips. 1751. Altar war im alten Testament

Schiedener Met.v. Exod. 27. und 30. In der Christlichen Rirche aber heift berjenige von Bols, ober gemeiniglich Steinen, erbante Tifch, an welchem bas Seil. Abend: mahl in ber Rirchen ausgetheilet wird, auch andre hetliae Berrichtungen gefches hen, ber Alltar. Die Siftos rie ber Altare. v. in Unichl. Machr. 1703. p. 707. S. it. Schönlands Distorische Dadricht von Alltaren, und Voigtii Thysiasteriologia,

Alumbrados, Siehe Illuminati, Amadeus von Friedleben, fiehe

Franckenberg.

Amantium JEfu Societas marb pon bem Baron Wezel einen Lutheraner Juftinianus pers deckter Beife genannt, auf. gerichtet, und ber Romifchen Cocietat JEfu entgegen ges ftellt, unter bem Voto, daß fle ju ben Denbenreifen,und fie betehren folten. Wiewohl D: Fechtius gefaget, baf fie nicht überall mit ber lebre Chrifti aberein gestimmet.

Ambrofia (Alida) eine Engels landische Ovackerin, fo aller erichrecklichen Lebensstraffe phnaeachtet eine quackerifche Berfammlung nach ber ans bern angestellet, woburch fie viel Lente theils verführt, theils geargert. Groef, Hi-

ftor, Quack.

ein Ouffer Tife von unter: 'Amling (Bolffgang) war des bobren ju Munerstadt in Francken Lande, im Burgs burgifchen Bisthum aeleden. 1542. Erwar erftlich Rector. und hernach Superintendens au Berbff; mobnete dem Colloquio ju Bergberg ben, und hatte viel Widermartiakett über ben bamabligen Streit von ber Allgegenwart mitD. Alndrea und andern Theologis, ale bas Concordienbuch heraus degeben worden, ins bem er wider die Ubiquitat bes Leibes Chrifti mit groffer Befftigfeit ftritte, und baer ben der Mittheilung ber gottlichen Gigenschafften feis nenlinterschied unter bemReali & Physico machte, nothe wendig auf ungerechte Ses banden gerathen mufte. Adami vit. Theologor.

Umodiften, follen Dicieniaen Scholaftici fenn, fo da lehren, baß die Modi nichts reales und diftinctes maren. ftreitet P. Temmik miber fie in seiner Philosophia vera Theologia ministra v 11nfc.

Macht. 1706. p. 585. Bon Amsdorff (Dic.) ein Sachficher Theologus, und einer von benen, fo fich ben Aldiaphoriften am meiften entgegen festen, baben aber in der Sige auf bas andere extremum fiel, und behaups ten wolte, die guten Wertfe

30

maren jur Geliafeit ichad: lich. Wiewohl er diefe Proposition nicht so übel, sondern nur von der Ginbildung eis niges Berdienfts berer guten Wercke, mag verstanden has ben , benn fonft wird fie in der Form. Concordip. 708: billia verworffen. Adami Vitæ Theol.

Amyraldiften, gewiffe Sectirer und Unhanger Mosis Amyraldi, ber die Remonstran, tenund Contra Remonitran-

ten vergleichen wollen, diefer Amyraldus (Mofes) ein Dredis ger und Reformirter Prof. gut Saumur, mar einer ber bes rubmteften Theologorum, fo im XVI. Sec. in Francis reich gelebet haben. Er mar von einem alten Geschlecht aus Orleans entiproffen, und gebohren zu Bourgevil in Touraine und starb 1664. Er mar der vornehmfte unter ben Universaliften, und aab . eine Schrifft heraus, barinn er die Lehre von der Guaden. Wahl nad bes Cameronis Lehr. Gagen auslegte, worus ber fich ein groffer Streit erbub, und amyraldus ben nabe por einen Urminianer mare erflaret worden, boch ward felbiger endlich benges Er gab in einem bes legt. fondern Tract, de Prædeit. für : Es fonne ein Denfch auch aust fleißiger Betrache

tuna ber abttlichen Providenz und langmuth ichon ein folch Bertrauen ju Gott haben. bag er dadurch felig wurde, wenn er nur baben fromm lebte, ob er gleich von Chris fto niemahls etwas gehoret. Bayle Diel, Kromayer, Hift. Eccl. p. 548.

Anabaptisten, Bidertauffer. Rebaptilmus, auch Katabaptiften, ingleichen antipædobaptisten genannt.

Bidertauffer.

Anachoreta, heift in der Grie difden Sprache fo viel, als einer, ber fich absondert,ober entiveicht, und wird von bes nen Ginfiedlern gebraucht. fo fich der Gefellschafft der Menfchen gant entzogen. und fich in die Buften beae= ben. Man findet deraleichen Anachoreten fo mobl in Der occidentalischen, als orientalischen Rirchen, und war sonberlich die Wufte Thebaisin Egypten vor diefen mit bers gleichen Leuten angefüllet. Allat, de concord, occ. & or. eccl Die Gelegenheit dargu aaben ohne Zweiffel die hende nischen Berfolgungen, fon= berlich unter bem Ranfer Decio, benen ju entachen, bie Christen fich also in entlegene und mufte Derter begaben. und auch ben erfolgenden Frieden, da fie fich einmahl eingerichtet hatten, dafelbit blieben

blieben, und Gott in ber Stille bieneten. Hernach hielten einige dafür, es lieffe fich der Gottesdienft in folder Absonderung beffer u. ben, und erwehlten aus fren: en Willen ein folch einsames Leben, da benn fonderlich auch nach und nach Paulus Thebanus, Antonius, Hilarius, Basilius, Hieronymus und andere beswegen bes fannt find. Endlich fehrten auch einige wieder aus der Ginfamfeit gurucke, aber auch biefe bielten fich jufammen, und fonderten fich bennach von der Gesellschafft anderer ab, und babero entftunden bernach die fogenannten Rid. fter. v. Hebenstreit. Difput. de Anachoretis.

andreæ (Joh. Valentin) eint Lutherischer Theologus, fo 1586. gebohren, mird von eis nigen vor den Urheber ber Societat der Rofencreuger gehalten, welches aber nicht mabricheinlich ift, fondern vielleicht aus Reid hergeruh: ret, weil er nicht allein in Schrifften bie Mangel der Rirche ohne Scheu anzeige: te, fondern auch diefelben, fonderlich in Burtenbergis ichen, abjuschaffen fich eif: rigft bemubete. v. Bayl. Dićt.

Andronici hielten es mit benen Severianern, und gaben für,

aneinem Beibe ware nur der obere Theil bis an den Nabel Sottes Seschöpff, der untere Theil aber des Teus fels Werck. v. Schertz, Syik. pag. 760.

Angelici, amenerlen Arten Rea Ber, des II. und III. Sec. die erften werden von Alubeten der Engel alfo genennet; und scheinet es, daß fich diefe Re-Beren fcon jur Beit der Alpoftel, als welche ben Engel: Dienft, fonderlich Col. 2. 18. verworffen, angefangen habe. Gie nahmen aber furs nach den Melchisedecianern gar fehr ju. vid. Auguit de Hæref. c. 39. Die andern follen gelehret haben. die Welt fen durch die Engel gemacht. Es fan auch fenn . daß fie alfo geheiffen, weil fie ifich eines Englischen Lebens gerühmet haben. Epiph. Hæref : 60.

Angelien, gewisse Reger, welsche dem Sabellio anhiengen, wurden von einem Ort in Allerandrien, Agelius oder Angelius genennt, woselbst sie sich versammleten, also geheissen. Sie waren eine Art derer acephalorum.vid. Pappi H. E. p. 343. Nicephorus L. 18. c. 49.

Anglo-Cromwelliani, Sectirer in Engelland. Solche lieffen in ber Religion alles gehen, wie es gieng, einem jeden fun

rittl:

ftunde fren, ju glauben, mas er wolte; er mochte auch, menn es ihm gefiel, gar nichts glauben. Es wurde allen und jeden, fie mochten fenn, mes Standes, Allters und Geschlechts fie wolten, ju predigen, und bie Gacramenta ju bandeln, zugelaffen. Cromwel felber unterftunde fich nebft feis ner Frau ju predigen; Gie follen die Pferde getaufft, und die Raten als fleine Rinder anaefleidet, jur Tauffe getras gen baben. Man hat bas mable mehr als hundert Cecten gezehlet, ba jede glaubte, was fie wolten, und waren doch alle von einander unter: ichieben. Man bat mehr als 180. Der gröbsten Frrthumer gezehlet, welche unter biefen Leuten geheget murden, und trua jeder Goldate feine Bibel mit auf die Wache. Salmaf, Refp. Pofth.

Anomoeani, Anomoei, Anomii, Distimiles, Ungleiche, wurden die Arianer oder Exucontiigenannt. Solche behaupteten im IV. Sec. daß der Sohn GOttes seinem Bater in dem Wessen und auch sonst in dem übrigen ungleich sen. Sie wurden auch Actianer von Actio, Eunomianer von Eunomio genennet, und noch mit andern Nahmen beleget, die Semi-Arianer verdammten selbige in dem Concilio ju

Seleucia, ao. 359, allein fie thaten dergleichen gegen die Semi-Arianer, in dem Concilio zu Constantinopel. Sozom, I. 5.

Antelapfarii. Ciehe Supralap-

Anthialitæ follen Reger gewesen seyn, von denen man aber nicht weiß, wann und wo sie gewesen, sondern nur so viel erzehlt, daß sie alle Handarbeit, als sündlich verworsten, sich gang und gar dem Schlaf ergeben, und ihre thörigte Phantasien vor göttliche Prophezepungen ausgegeben, auch dem Heil. Abendmahle alle Krast abgesprochen haben. v. Stockmanni Eluc. Hær. p.

Anthropomorphiten, Reger des
IV. Sec, die man auch Audianos nennete, weil sie Nachsologer eines gewissen Mannes
Audzi oder Audii waren.
Sie behaupteten, daß Sott
menschliche Figur hatte, nach
welcher der Mensch in seinem
Ebenbilde erichaffen, und hielten das Oster-Fest wie die Juden. Epiph. har. 70. Sklerander. p. 556. Bechm Hæresiogr. p. 99.

Anti-Adiaphoristen wurden bie, jenigen unter ben Lutherischen Theologis geneunet, die sich den Adiaphoristen entgegen ferten, vid. Adiaphoristæ

Anti-Dicomarianitæ, ober Antimaria-

36

. Secte, fo benen Jerthumern bes Helvidii folgten, wiber Die Berrlichfeit der Mutter Sottes, und behaupteten, daß nach der Geburth Chrift fie noch mehr Kinder mit To.

Antinomi.

feph gezeuget. Baron. 313. conf. Observ. Misc. p.796. Antinomi oder Gefet Sturmer im XVI. Sec. welche von der nenjenigen Leuten in Engel. land, so man auch Antinomos ju nennen pfleget, unterschies Den. Sie ftatuirten fonder. lich, bag wir nach Erlans gung des Evangelii fein Ge. fet mehr vonnothen hatten; Diernachst mennten sie, daß weder aute Berche Die Seelige feit beforderten, noch auch boie verhinderten; daß GOtt fein Land wegen ber Gunde ftraffe; daß bie grobften Sunden ben benen Rindern ber Gnade feine Gunde fenn. Ihr Anfährer war Joh. 26 gricola, von feinem Bater. land Gisteben Islebius aes nannt, ingleichen D. Cafpar Guttelius, Superint. In Gibles ben, und M. Mich. Cælius. Sie heiffen auch Gefets Schänder, Widerfacher bes Gefeges. Bon Luthero mer: Den sie Nomomachi genannt, und an vielen Orten feiner Schrifften mit groffen Dach. bruck widerleget. Seckendorff hilt. Lutheran, Schluf. felb, Cat,

timarianer, eine fegerische antiphonæ, find, wie es der Bort Berftand giebt, abe wechselnde Gefange, bergleis den auch schon in ber alten Rudischen Kirche gewöhnlich maren, wie aus Pf. 87, 7. ju erfehen . und folten ohne Breiffel eine Dachahmung der Beil. Engel jenn, die gegen einander fingen, Ef. VI, 3. Dag fie auch in der erften chriftl. Rirche nicht abgeschafe fet worden, erhellet einiger maffen aus 1. Cor. 14, 16. und von dem beil. Ingnatio wird erzehlet, daß er die beil. Engel eine folche Antiphonam singen horen, und hierauf der Untiodenischen Rirche die Art derer Antiphonarumfür: gegeben habe, von der fiehers nach auch in andere Gemeis nen gefommen. Undere geben Chrysoftomum vor ben Urheber berfelben aus, web ches aber nur von der Conftantinopolitanischen Rirche in verfteben, und wenn ber Cardinal Bona beren Ilngebung Gregorio M. zu ichreis bet, so ift es nur von der Rom. Rirche ju erflaren, wie denn auch diefer ein bes fonderes Antiphonarium foll verfertiget haben. Dachges hende find diese Untiphona ben ber Rom. Rirche gwar in Migbrauch verfallen, und meiftens ber Jungfr. Maria und andern Seiligen ju Chren ange

angestimmet worden: Beil fie aber an fich felbst etwas gutes find, fo hat man fie auch in der Evangelischen billig benbehalten. Rirche Und da giebt es zwenerien Alrten dererfelben, benn fie besteben entweder aus gan: Ben Liedern, wie j. E. die lis tanen, oder nur aus wenigen und gemeiniglich biblichen Worten: Diefe lette Urcfaf: fet in fich theils eine Intonation, fo ordentlich ber Briefter verrichtet, theils ein Responforium, barinnen ihm der Chor und die Gemeine antmortet, v. Rechenberg, in Hiero-Lex, fub hac voce,

Antictati, Reger des II. Sec. so von der ungluckl. Secte der Gnostic. herkamen, waten so verblendet, daß sie glaubten, die Erb. Sunde sen uicht bose, sondern vielmehr Beslohnungswurdig; da sie sich nun auf dieses salsche Principium gründeten, so welften sie sich 'in allen Lastern, absonderlich der Hurcren.

Antitrinitarii, ein Nahme, wos mit insgemein alle Feinde der Heiligen Drenfaltigfeit, und nicht nur unter den als ten Regern, die Montanisten, Macedonianer, Sabelhaner, Priscillianisten, und dergleis den, wie auch ausser der Kirchen die Mahowedaner

und jegigen Juden, fonbern auch insonderheit die heutis gen Socimaner, Die fich Unitarios nennen, beleget mor: ben. Christoph Sandius hat Bibliothecam Antitrinitariorum heraus gegeben, darins nen er diejenige ergeh'et, fo er mennet diefer Cecte ginges than ju fenn. Conft werden sie Novi Ariani, oder Neo-Ariani, Sturmer, Coons der und Lafterer der Beil. Drenfaltigfeit, genennet. Diefe neuen Arianer find juerft in Pohlen, Litthauen und Siebenburgen entftanden, ihr Urheber mar Gregorius Pauli, Prediger ju Cracau, und beffen vornehmite Unbanger hieffen: Va entinus Gentilis Cofentinus, Frantciscus Davidis, Georgius Plandrata Salutienfis, Matthæus Gribaldus Lælius Socinus, Petrus Statorius; Ioh. Sylvanus, Erafmus Joannis, Adamus Neuferus, und an= bere mehr. Schlüffelb. Catal hær.

Antonius der erste Monch und Einsiedler in Egypten. Er ist 351 von funchmen und christl. Eltern gebohren, und zu allen guten erzogen worden, wie er sich denn jonderslich auf die Heil. Edrifft gesleget, und dieselbe auswendig gelerner. Da feine Eltern, gestorben, theilete er des B2

Erbaut mit feiner Schwefter, feinen Theil aber unter die Alrmen aus, und erwehlte Die Ginsamfeit, gieng auch in 3 sften Tahre feines Allters gar in eine Buften, ba er nicht nur offters ein paar Ta: ae ganglich fastete, fondern auch fonsttäglich, erft mit der Sonnen Untergang feine Mittaasmahlgeit, die aus Waffer und Brod und etwas Salge bestunde, hielte. Er wird fonderlich wegen feiner Sanffimuth, Berghafftige feit und Klugheit gerühmet. Bahrender Berfolgung un: ter dem Ranfer Maximiliano aieng er in die Stadte, fons Derlich nach Alexandriam, und fprach denen Marthrern einen Muth ju. Er foll vie: le Unfechtungen von dem Gatan ausgestanden haben. Endlich ftarb er in feinem Segelte, im 105ten Tahre fei: nes Alters fanfft und feelig, Kromayer, Hift, Eccl, Cent. IV. p. 157.

St. Antonii Orben ist 1) ein Orben im Mohren: Land, in dem Reich des Abyfinischen Känsers, und sind fast alle Kirchen mit solchen Orbens: Leuten St. Antonii besett. Dieser Orden soll ums Jahr 370. von dem Känser in Æthiopien zu Bekriegung der Ungläubigen gestifftet, und hernach von Basilio M.

approbiret, und von benen Dabsten Leone und Pio V. confirmiret fenn. Er beftehet aus Mittern und Monchen, welche benderfeits in der Rleidung ziemlich übereinfommen, und insonderheit auf der linden Seiten an fatt des Creuses ein T.tras gen, dergleichen auch der beil. Antonius foll getragen haben Wiewohl einige zweis feln, ob murcflich dergleichen Orden in Æthiopien ju fin: den sen, obaleich so viel ae= wiß ift, daß daselbst viel Monche leben, die der Regel St. Bafilii folgen, und befagtes Zeichen tragen.

2) Ift auch ein geiftl. Orden von St. Augustini Regul in Francfreich , welchen ein E: delmann Nahmens Galton ao. 1095, nabe ben Vienne, einem berühmten Rlofter, wo der General und Dberhaupt diefes Ordens ju mohnen pfleget, gestifftet. Die Abten St. Antonii von Vienna in Dauphine als ber haupt Sig diefes Ordens war erftlich ein Sospital vor diejenigen, so mit einer Urt von Entindung, ignis facer. ober sideratio, von dem ges meinen Mann aber St. Antonius Feuer genannt, be: fallen maren: Wie benn auch daher der heil. Antonis us mit Teuer gemablet wird, weil

weil man gemennet, er habe die Menschen von diesem igne facro befrenet.

Avvæ65æ701, also wurden die Refer genennet, welche ganzilich leugneten, daß Christus GOtt sen, und ihn vor einen blossen Menschen ausgaben, als welcher nicht gewesen sen, ehe er von Maria gebohren worden, dergleichen waren Cerinthus, Samofatenus &c.

Apelles, welches Discipuli Apellitæ, Apelliani, Apellionaritæ, Apellejani, und Apellonioritæ genennet murden, war Marcionis Difeipul, und der Geburth nach ein Syrer; er florirte unter dem Ranfer Commodo im 180. Jahr nach Chrifti Geburth, und hieltes mit einer Sure Philumena genannt, die er vor eine Prophetin ausgab. Er lehrete, daß nur ein eingiger Höchster GOtt mare, welchem ein feuriger GOtt un: terworffen fen, der Mofi auch im feurigen Bufch erfchienen, der die Welt erschaffen, der ben Ifraeliten bas Gefet ge: geben, und ihr Gott geme: fen. Er legte Chrifto einen Leib zu, der von einer aftra: lischen und elementarischen Substanz zusammen gefüget, und nur in Gestalt eines Menfchen erschienen: Dies len Leib habe er hinter fich

gelassen, ba er gen himmel gesahren, und sen jedes heil davon zu seinem ersten Principio wieder kommen; Der Geist Christi aber sen im himmel. Er verwarst das Gesetz und die Propheten, und längnete die Auserstehung des Fleisches. Epiphan. hær. 44.

Aphthartodocetæ, eine Secte, fo von den Eutychianern ih: ren liefprung im VI. Sec. un: ter Ranfer Justiniano, der: ihr felbsten bengepflichtet, ge= nommen, und dem Concilio ju Chalcedon sich entgegen Sie fonten nicht gefeßet. begreiffen, daß unfer DErr und Benland folte gelitten haben, vorgebeude, daß er einen unsterblichen Leib fo fort von feiner Empfangniß gehabt, und daher Sunger, Schläge und anderes Unge: mad, nur dem aufferlichen Scheine nach, nicht aber wiizeflich ausgestanden habe. v. Nicephor. X. 18. Baron. Ao. 135.

Apocalyptici. Ihr Urheber war Thomas Burnet, ein Engl. Theol. er hat sich sonderlich durch seine Theoriam Sacram Telluris berühmt gemacht, darwider Erasmus Waren seine Geothesiam geschrieben. Er war in der Tudischen und Sendnischen Theologie, wie auch in der

Grie,

Griechischen und Barbaris fchen Philosophie trefflich er: fabren, und daben von ei: nem durchdringenden Ber: stande. Starb den 12. Sept. 1715. Læscher vita Claud.

Apocaritæ.

Pajonii p. 202.

Apocalyptici Equites Apocas Inptische Mitter, Cavallieri dell' Apocalisse, gemiffe. Schwarmer, entstunden ju Rom 1694. Die fich trefficher Prophezenungen aus Offenbahrung Tobannis ruhmeten. Ihr Oberhaupt war Don Agostino Gabrino, von Brefcia geburtig. Caroli Memor, Hilt, Eccl. Biegl. Sift. Laberinth. f 143.

Apocaritæ beren Regeren bem Maneti ihren Uriprung ju bancfen, und mit der Gnofticorum ihren Irrthumern foll iberein gestimmet, sie aber über diefes noch gelehret haben, daß die Seele bes Menschen entweder GDt: tes Wesen selbst, oder doch aus demielben entfprungen scn. v. Jos. Arnd. in Lex. p.

467.

Apocryphi. neunct Philastrius c. 88 alle Diejenigen Reger, welche den Canonem der heil. Schriffe verworffen, und als lerlen Apocrypha, wenn nur der Nahme eines Propheten oder poffels druber geftan: ben, angenommen. Er rech: net dabin sonderlich die Manichæos, Gnosticos, Nicolaitas, Valentinianos, und ber: aleichen.

Apollinaristæ, heissen auch Synufiaften, Reger der erften Rircheim IV. Sec. jo von Apollinari, Priester ju Laodicæa, ihren Urheber, den Nahmen haben. Sie aa= ben vor, die Gottheit in Chris fto mare an fratt feiner Scele, inaleichen Christus habe fein Reifch aus dem himmel mit gebracht, und felbiges fen burch die beil. Mariam als durch einen Canal durchaes gangen; Es waren 2. Goh: ne, einer von Goet, der ans dere von der Jungfrauen Maria gebohren; Mefus Christus mare erft gebohren als ein bloffer Menich, und hernach das Wort auf ihn hernieder gefommen, und hatte in ihm als einen Dro: pheten gewurdet. conf. la Croze Indianischen Chris sten: St. p. 40. Aug. c. 55. de Hæret.

Apollinaris oder Apollinarius. Urheber der Apollinaristen. Es waren aber zweene, die Diefen Rahmen führten, Bater und Sohn, und zwar iener Priefter, Diefer aber Leetor ju Laodicæa. Gie hiels ten es anfangs mit der recht: glaubigen Gemeine, weil as ber der Bater wegen verdach tigen Umgangs mit einem Den:

Benden, nach vielmahls ver: gebens geschehener Warnung excommunicitet wurde, fo verfiel er in eine aroffe Re: Beren, zu welcher feine Lehr: Gunger noch viel andere Frethamer hinzu dichteten. fo fie von dem Manichæern und von Sabellio entlehnet. die aber in dem Synodo ju Allerandria, den St. Athafins perfonlich bewohnete, 368. und in 2. Concilio ju Constantinovel verworffen morden. Sozom. VI. 25. v. forta. Samml. 1748. pag. 527. fqv.

Apollonius; mit bem Bunah: men Tyanæus, von seiner Geburths Stadt Tyana in Cappaducien. Gin Bendnis fcher Gelehrter in I. und 11. Sec. welchen allerlen Wunderwercke, die aber landere vor Bauberen bielten, juges ichrieben worden. iC. Blount will ihn gar mit Christo vergleichen. v. Unich. Dachr. 1711. p. 908.

Apophanitæ, heiffen auch bie Mannithæi von apophane, des Manetis Discipul v.

Manichæi.

Apostafia heist der Abfall von christlichen Glauben, und ein folder Abtrunniger wird Apoltata genennet, unter ders gleichen, sonderlich ber Rans fer Julianus Apostata befannt ift. Dach dem Romischen Ju-

re Canonico ift infenderheit Apostasia persidæ, wenn cis ner von dem Catholischen Christenthum abtritt, und ein Reger, Inde, Bende o: der Turcke wird; Apostasia inobedientiæ, menn geistlicher seinem Superiori nicht mehr pariren will; Apostasia irregularitatis, wenn einer von dem angenomme= nen Orden abtrunnig mird. Apostolici 1) Reserim II. Sec. fo von den Encratiten und Catharis entfproffen, führten ben Mahmen daher, weil fie fich rubmeten, es benen 21: posteln in allen gleich zu thun dahero fie fich nimmer vers henratheten, und alle Dingeunter fich gemein hatten. Aug. c. 40. 2) 3m VI. Sec. wurden auch gewiffe Philosophi in Britanien Apostolici. genannt, welche bie Benden jum Chriftlichen Glauben gu bekehren suchten, und ihr Collegium in ein Kloster verwandelt hatten. 3) Im XII. Sec. entftund eine Secte glei: ches Nahmens, die verlafterten ben Cheftand, und führten hingegen allerhand ungüchtige Weibs-Versonen mit fich herum, trieben ein Gespott mitder Rinder: Zau: fe, Fege Feuer, und Unrufs fung der Beiligen. Ingleichen maren: 4) gewiffe Wie dertäuffer, so besonders dies fen B 4

fen Mahmen führten, und befculdiget wurden, als wolten fie es denen Aposteln in allen nachthun, und ben Flaren Buchstaben Der Schrifft allein folgen, Sauf. Beib, Rinder und alles verlaffen, berunt gieben und Leute befehren. Baron,

Apotactitæ poer Apotactici, weil fie in der Ehe und Befigung eigener Guter feine Dronuna haben molten.

Siehe apostolici.

Appellanten, heiffen jego in Brancfreich diejenigen, welche die fo genannte Constitution Unigenitus nicht annehmen wollen, fondern wider deren Aufdringung an ein allaemeines Concilium appelliret haben.

A Vuxor fiehe Apollinarista. Aquarii pder Hydroparastatæ, waren Reger im III. Sec. melche also hiessen, weil sie nur Baffer im beil. Abende mabl gebraucheten, indem fie den Wein vor schablich und eine Schegenheit in vielen Gunden hielten, v. Baron, 20. 257. und Philaft. c. 77. Mus einer andern Urfache fundigten in Diesem Stucke einige Chriften jur Zeit ber Berfolgung, welche in der Macht sufammen famen, das 5. Abendmahl gu halten, und damit fie bes Morgens

Geruch durch Des Den Beines nicht verrathen mus den, an beffen ftatt mit Baffer, mider Die adttliche Gins fegung fich beholffen. prian, Ep. 63. Endlich murs be biefer Dahme auch gewife fen Widertauffern in denen Miederlanden gegeben, vid. Dreckwagens.

hiesen eben die Apostolici, Aquei, waren Reger im IV. Sec. und hielten bavor, bag das Baffer nicht erschaffen worden, fondern gleich ewig mit Gott fen, diefe Lehre war ausaebreitet aus dez Schwazmeren der Hermogenianer und Audianer. v. Rog. p.

365.

Arabici, waren Reger im III. Sec. in Alrabien, ju ao. 207. entstunden, und vorgaben, daß die Seele mit den Leis bern fturbe, und auch hernach mit benfelben wieder aufersteben murde. murden aber in dem Conci-. lio in Arabien ihres Grrthums überführet. Niceph. L. 5. C. 25.

Archontici, waren Reger im . Il. Seculo, genannt von Archon pder Archontes, das ift, Obrigfeiten, benn fie lehres. ten nach Urt berer Balentis nianer, es waren gewiffe Archontes, beren Dutter fie Photeniam, fie aber felbit Untergotter, Bater ber En: gel und Schöpffer ber Welt

nen:

nenneten, und fie anbeteten. Sie verworffen alle Sacramenta, und auch die meisten Schrifften altes Tefta: ments. Sie lehrten, Die Menschen konnten gar wohl felig merten, wenn fie nur Sott einiger magen erfen: neten, ob fie gleich ein fchand: lich Leben führten, wie fie benn auch von Gott und Chrifto recht gotteslafterlis Mennungen begeten. Der Stiffter und Anfanger diefer Secte war Vetrus, ein Einfiedler und Dond aus Palæstina. vid. Epiphan. hæref. 40.

Arianer, waren Reger bes IV. Sec. fo von Ario, einem Prie: fter ju Allerandria herstams men, fie waren ben Sabellianern e diametro sumider, und fagten, daß Chriftus έξ έκ ούτων hervor fom: men, daher fie auch Exucontii genennet worden; Sielten den Gohn Gottes por eine Creatur, und laua. neten die Drenfaltiakeit. Gie murben gwar auf bem Nicanischen Concilio 325. verworffen, sie haben sich a: ber nachgehends fehr ausge, breitet, und ift ihre Lehre durch etliche Pseudo-Syno. dos befestiget worden. v. Joh. Pappi Epitome Hist. Eccl. p. 276.

Aristotelici. Giebe Peripatetici.

Armenianer.

Arius, der beruffene Reger und Urheber der Afrianer, mar aus Enbien, oder wie andes re wollen, von Allerandria burtia, allwo er als ein Pries fter dienete, und fich jum Bischoffthum große, wiewohl vergebliche Soffnung mache te; als ihm einer, Allerander genannt, vorgezogen murbe, fo beneidete er ihn nicht nur gang undrifilich, fondern fiel auch in recht greuliche Irrthumer. Denn er leh: rete und fagte vom Sohne Gottes: Er ware nicht wahrhafftiger GDtt, noch auch von Ewigfeit, fondern nur ein Geschöpff, und also waren auch nicht dren Verfo: nen der Beil. Drepeinigkeit. Er ward swar excommuniciret, doch mufte er durch feis ne gefünstelte Reden die Bemuther dermaffen einzunehe men, daß feine Regeren faft die gange Christenheit einnahm, und die Catholifchen ben nahe unterdruckete. Er ftarb 336. auf einem Cloac. Bon Arii erfchrecklichen En: de v. Obf. Misc. I. p. 1001. in fine.

Armenianer-Orden. Diefe Dr: dens Leute, nachdeme fie aus denen Urmenianischen Geburgen vertrieben worden, haben fich schon vor langen 23 5 301: Zeiten in Italien geflüchtet, und daselbst etliche Rlofter, deren furnehmftes das Rlo: fter St. Bartholomæi au Ge: nnaift, aufgebauet, fie bielten fich anfangs an die De: acl S. Bafilii, haben aber, das mitfie fich der neuen gandes: Alrt gemäß erzeigen moch ten, bendes ihre Rleidung und auch ihre Regul geans dert, sich so fort unter den Orden St. Augustini bege: ben, und die Reguln St. Dominici angenommen, fie ges ben fast wie die Dominicaner gefleibet, ausgenommen, daß fie eine schwarte Flocfen tragen.

Armenii, Reger, die es mit ben Eutychianern hielten im V. Sec. benn fie laugneten, baß Chriffus aus der Jungfrau Maria einen menschlichen Leib angenominen, fondern er hatte von dem Augenblick feiner Empfangniß an fo gleich einen unverweglichen Leib gehabt, der auch feiner Matur nach anzubeten jen, daher fie von denen Recht: Glaubigen Pagroda 7pag und Exproda pay genennet murden. Gie ftatuirten vier Derfonen der Gottheit, def: wegen fie auch Tetraditæ und Tetradiltæ bieffen. Sie ga: ben fur, die Gottheit hatte in Chrifto gelitten, und weil fie das Ereug anbeteten, biefe fen fie ταυρολάραι. v. Pappi H. E. pag. 344. f.

Armenische Christen, Diefer Mahme fommt von dem Lande Armenien ber, fo ein arof Stud Landes Ufiens ift, und heutiges Tages meh: rentheils unter Turdifcher Botmagigfeit ffehet. IV. Sec. hat sich die Armenis fche Rirche in fonderbahrem Rlor befunden; Dach der Beit aber haben die Urme: nier fich verleiten laffen des Eutodis und ber Mono: phyfiten Mennung anjuneh: men. Gie glauben, daß ber Beil. Geift nur allein vom Nater ausgehr. Ginige er, Våbstlichen. fennen Den Stuhl, und haben einen Erg. Difchoff ju Ispahan in Verfien, wie auch noch einen andern in Lemberg in Dob-Ien; Einige aber haben fich ganglich von der Rom. und Griechischen Rirche getrens net, und ftehen unter 2. Pa= triarden, beren einer in groffen, der andere aber in fleinen Armenien gewesen, jeno aber refidirt der groffe in Derfien, und ber fleine in Sie haben Un. Gilicien. fangs unter bem Patriar. chen ju Constantinopel ges standen, hernach aber sich von der Griechischen Rirche abgejondert. Es ift zwar offinable so wohl von der Romie

Romischen als Griechischen Rirche, und sonderlich von iener auf dem Concilio gu Rlorens, mit allen Ernft ae. sucht worden, sich mit den Armeniern wieder zu vereis nigen, fo aber meiftens ver: gebens gewesen. Im Jahr 1708. haben sich viele von ihnen dem Romischen Stuh. le unterworffen, welches a: ber die Turcken nicht leiden wolten, baber fiegu Alufana diefes Jahrs gar hart verfolget, und viele von ihnen hingerichtet murben. Gie laugnen die Ober : Berr: ichafft des Dabfts, bitten vor. die Todten, geben ben fleinen Rindern auch die Com munion, lauguen das Reg: Reuer', und daß die Sacra: menta Rrafft haben, die Gnade mitgutheilen, halten jahrlich 3. ftrenge Saften, ibre Priefter muffen perhenrathet fenn, wiewohl Die Monche und andre Geift: lichen ohne Beiber leben. v. Sev. I. Sulpit. 2. Balche Borrede ju Trommlers Abbildung der Coptiichen Rirche.

Arminianer oder Remonstranten, entstunden von Jacobo Arminio. Ihre Lehre, wodurch sie sich von den Neformirten getrennet, gehet vornehmlich dahin, und fommen in folgenden den Soci-

1) Dag fie nianern ben Gottes Allacgenwart, Alle wiffenbeit, und alfo auch bie Wiffenschafft aufunfftiger Dinge leugnen. Und fagen : 2) Daf der Gottl. Perfonen Trinitat nicht fonne aus der Beil. Schrifft erwiesen 3) Sie halten Die werden. Lehre von der Derfon Chrifti und beffen Ulmt jur Geelia: feit nicht nothia, leugnen auch Chrifti Gnuathuuna. Uberhaupt aber ift fast fchwer ihre Lehre ju melben, theils weil ne fich nicht deut lich erklaren, noch ben einer Rede bleiben, theils weil fie nur anderer ihre Lehre in 3meiffel gieben, ihre Dens nung aber verbeelen. monftranten beiffen fie, mes gen eines Buche, welches fie ben General Staaten 1611. unter bem Tit. Remostrantia übergeben. Man giebt ihnen im übrigen Schuld, daß sie nach Arminii Todt wieder Socinianische Irr: thumer angenommen. durffen in Solland überall ihren Gottesbienft halten, ausgenommen ju Dordrecht nicht. Bayle Dict. Crit. von ihrer Lehre aber insonder: heit, v. Calov. in Arminianismi Consideratione. Thre Libri Symbolici find Confessio Remonstrantium, Apologia hujus Confessionis und Ca-

Remonstran-Catechismus tium.

Arminius (Jacobus) bas Saupt ber Arminianer. Er war Prof. Theol. ju Lenden in Holland. Mach deffen Tode haben feine Unhanger vielmehr Frrthumer angenoms men, als er felbft, gelehret. Er ward gebohren 1560. und ftarb 1609. deffen Lehre aber wurde auf bem Natio. nal-Synodo ju Dordrecht of: fentlich verdammt, und beffen Unhanger fehr gedruckt. Cafp. BrentiiHift.de vita Jac. Arminii baraus ein Extract. aufinden in Theol. Bibl. T.

II. 13. Theil p. 63. Armuth ben den Pabstlichen Bettel. Orden, wird abac: und allerhochste; Die zwar hohe, aber bennoch in Ge: genhaltung anderer gering: fte, Armuth bestehet darin: nen, daß ein Rlofter gwar etmas von liegenden Grunden befißen mag, jedoch nicht mehr, als das Leben ju unter: halten vonnothen ift, womit die Carmeliter und Augustis ner gufrieden find. Die ho. here Urmuth bestehet darins nen, daß ein Rloffer awar nichtliegende Grunde, aber boch bewegliche Gachen, als da find, Bucher, Rleis ber, Borrath von Speise und Tranck, Renten, und

dergleichen befigen mag, worzu fich bie Dominicaner verpflichtet. Die bechfte Ur: muth bestehet barinnen, bag ein Rlofter in der Welt gar nichts eigenes befißet, weder bewegliches noch unbe: wegliches, welche die Franciscaner, und unter denfelben fürnehmlich die Capuciner annehmen.

Arnaldiften, ober Arnauldiften, eine Seite des XVII. Sec. pon Antonio Arnaldo ober Arnauldo berfommend. Gie thaten fich am meiften nach dem Tod ihres Haupts her. vor. Gie incliniren febr auf der Sansenisten Lehrfate, und haben die Jesuiten gu

ihren Reinden.

theilet in die hohe, hohere Arnaldus (Antonius) das Saupt ber Arnaldisten, war ein Doct, der Sorbonne, und ges bohren 1612. Er nahm die Parthie des Janienii an, und edirte 1643. das befannte Buch de la frequente Communion. Ao. 1690. machte man. ihm zu Luttich einige Berbruklichkeiten; Er aber unterließ dennoch nicht die Resuiten anquareiffen, gerfiel auch mit einigen Refor. mirten Theologis, insonder: beit mit Petro, Jurieu, wels cher aber bas befannte Buch l' esprit de Mr. Arnauld hers aus gab, barinnen er durch viele Beschuldigungen gar bart

bart angegriffen murbe, daß er auch nicht weiter mit die: wolte. Starb 1694. im 82. Sabre. Bayle Hilt. abreg. de Mr. Arnauld.

Urndt (Joh.) ein Evangelisch. Lutherischer Theologus, ward gebohren 1555. farb 1621. war sulest General-Superintendent bes herkogthums Schrich vier Luneburg. Bucher vom mahren Chri: ffenthum, woruber, weil fie von einigen Renlingen ae: mikbrauchet worden , swi: ichen benen Theologis unter: ichiedliche Schrifft: Wechse: lung ergangen, und einige por, andere wider dieselbe Beckmanns geschrieben. Anh. Sift.

Urnhemer, find die zu Alruheim in Gelbern im 164often und folgenden Sahren allerlen Chiliastifche Lehren behauv: tet. v. Rok. Gottesd. p. 633. Arnoldus de Brixia, ein Schiler Abalardi, beffen Dachfolger Arnoldiften bieffen, und die Lehren des Abælardi follen acheaet haben. Auffer de: nen wolten fie auch nicht ju: geben, daß die Geiftlichen weltliche Dignitat und Ber: richtungen haben solten. Dahero fie auch ju Romei: nen Aufstand wider den Pabft erregten. v. Urnolds

Rirch. Sift. des 21. und D. Z. p.: 394.

Artemoniani.

fem Manne fich einlaffen Arnoldus de villa nova ein berubmter Medicus im XIV. · Seculo, mischte fich auch in die Theologie, verfiel aber darüber in folgende Grrthumer': Die Denschheit Chrifti fen Gott in allen gleich, auchwon Ratur, die Philosophie fen ganglich von der Theologieabzusondern : Gott habe nicht den Gun. bern, fondern nur benen, die bofe Exempel geben, die ewis ae Berdammnif gedrohet. v. Centur, Magdeb, Cent. 13. c. 5. Doch gehört er auch unter die Testes veritatis, weiler mider ben Bers fall der Rom. Rirche nache drucklich gezeuget hat, vid. Spanh. H. E. p. 442.

Artemon, Reger Des III. Sec. und gwar gu beffen Ende, leuquete Die Gottheit bes SErrn Chrifti, und gab vor, daß berfelbe nur einigen mittelmäßigen Borgug und hohere Qualitaten als die Propheten gehabt. von diesen Artemon glaubt man, daß er bas herrliche Beugniß von der Beil. Drep= einigfeit 1. Joh. V, 7. aus etl. Eremplarien ber Bibel weggethan habe. Euseb.

Artemoniani ober Artemonitæ. waren die Lehr : Junger Artemons, und vereinigten fich mif

mit benen Theodotianern, Afceta, Diefes Wort heiffet wie denn auch Artemon des Theodoti Schuler gemefent, fie ruhmeten auch von ihrer Lehre, daß fie allezeit in ber Rirche gultig gewesen, bis auf Dabst Victorem, und bag. allererst Zephyrinus des Dabste Victoris Rachfolger von folden Glaubens Dun: cten abgewichen mare. Eufeb. H. E. V. 28.

Artotyritæ, mar eine gewiffe Secte im II. Sec. und wurden alfo genannt vom Brod und Rafe, ben fie im Gacrament an ftatt des Weins gebrauch: ten, weil unfere erften Eltern die Frucht der Erden und der Schaafe geopffert, und weil Gott das Opffer Abels ans welches die genommen, Krucht seiner Schaafe gewe: fen, wovon der Rafe hers fomme, ja weil Christus felbiten ben ber Ginfegung Des erften Abendmahls ein Lamm genoffen. Epiphan. hæref. 49. August. c. 28.

Arziburi, eine Gecte berer Chazinzarier, in Armenien Sec. V. alfo genennet von ei: nem gemiffen Saft Tage, den Sergius, einer ihrer fürnehm: ften Lehrern, feinem von ei nem Bolffe gerriffenen Suns be ju Chren, foll angeordnet haben. Biewohl andere, ans bere Urfachen Diefes Saft. Tages anführen.

nach feinem Urfprung fo viel, als einer, ber fich übet, nehmlich in der Gottesfurcht und Tugend. wurden ben den alten Chris ften Diejenigen genennet, welche eines heiligen und ftrengern Lebens fich befliefe fen, als die andern. Bernachmahls hat man diefen Mahmen denen Monchen und Ordens: Leuten gegeben. Eufeb. L. 6, c. 19.

Afcitæ pber afcodrogitæ, mas ren Reger, Sec. II. von dem Griechischen Worte aoxoc, ein Schlauch oder Rlasche genannt, weil fie dergleichen ben fich trugen, als ein Zeichen, daß fie die neuen mit neuen Bein bes Evangelit angefüllten Schlauche maren v Aug. de Hæref. c. 62. Sonften hielten fie es auch einiger maffen mit den Montanisten.

Ascodrugi, ein Zunahme berer Montanisten. f. Ascitæ.

Ascothypte, Ascodruptæ, Ascodryptæ, Ascodruti, Ascodrupitæ und Ascodrytæ. waren Reger im IV. Sec. ver: wurffen Die Gacramenta der Rirchen, verachteten Die que ten Bercke, und begaben fich ju aller Unreinigfeit, lengs neten die Auterstehung der Todten, und waren ber Deus nung, daß der Teufel Cain uud

62

und Albel mit ber Eva gegeu: get, welche Cohne bender. feits verworffene gemelen. Sie hielten es also mit de: Archonticis. Thre Mahmen aber haben fie ibas ber befommen, weil fie den Gebrauch berer Gacramen. te por uniulagia gehalten, und begmegen alle heil. Gefaffe gerbrochen, wiewohl an: bere an biesen letten Um:

Uffeburg.

ftande zweiffeln.

Affeburg (Rosimunda Juliana pon) ward 20. 1672. geloh: ren, und ift megen ber Dfe fenbahrungen, so sie ihrer Mennung nach von Gott achabt, und des baraus ents fandenen Streits in ber Eu-.. therischen Rirche berühmt. Sie foll dren Saupt: Viliones gehabt haben, von der er: ften, welche fie ihr in ben . 7ten Jahr ihres Allters gefchehen ju fenn vermennet, gab fie vor, daß fie Chriftum in Gestalt einer Jungfer erblicket, gleichwie in ber ans bern, welche fie 1684. gehabt, bald in ber Geftalt des gecreußigten, bald bes jur Berrlichkeit des Baters erhoheten, und mit vielen Beiligen umgebenen TEfu. Und endlich im isten Jahre ihres Alters, foll fich auch Gott ber Bater ihr geoffen: babret haben, nur daß fie deffen Angesicht nicht feben

fonnen. Gie hat fonderlich ben dem befannten D. Beter. fen groffen Ingreß gefunden. als welcher nicht nur ihre vorhin angeführten Visiones. in einem befondern Gend. Schreiben ao. 1691: weits laufftig erzehlet, fondern auch in feiner eigenen Lebensbeschreibung dieses Fraulein mit der Bundes: Labe per= gleicht und ichreibt: Sein Dauf fen durch Diefer Muserwehlten Gegenwart, wie Edoms, acleanet worden. v. Feustfings Gynæceum Fanaticum.

Affurritani, eine Gecte berer Donatiften, vielleicht von Afprien oder Affur , da fie fich aufhielten, alfo genen. net. vid. Joh Arnd. Lex. p. 472.

Aftati, eine Secte berer Paulicianorum, S. Pauliciani.

Mtheisten, find Leute, die entweder feinen Gott glauben, o. der boch feiner Religion ben= fallen, und alfo feinen GDtt Dienen. Also werden auch bie genennet, fo weder an Gots tesfurcht, noch Erbarfeit gedencken, sondern leben, als ob fein Gottmarc. Die ersten beiffen Athei theoretiei, die benden letten aber practici. Die theoretische Me theisteren wird fonst in vielez= len Secten eingetheilet, als in die Ariftotelische, Stois iche, iche, Epicurische und Spinosische. vid. Budd. Thes. de Atheismo, it. Henr. Mulleri Atheismum convictum.

Athoci Reger im XIII. Sec. wel:

the ftatuirt, daß die Seelen
mit den Leibern zugleich un:
tergehen, und alle Sunden
einander gleich seyn. vid.
Kromayer H. E. p. 419.

may. H. E. p. 324.

Audius, Audeus, ein Reger
aus Mesopotamien, lebte im
IV. Seculo, 342. unter dem
Rayser Comstantino.

Es

Attawey, mar ein fanatisches Beib in Engelland, fagte vom Seil. Geift, und infte: henden Seculo und Reiche: 1Inter bem Gefes regiere ber Bater, und unter demi Evan. gelip der Gobn. Es werde aber ber Bater und Cofin das Reich aufgeben, und es bem Seil. Geift in ber beften Beit überreichen, ba alle Gottlofigfeit vertrieben, und die mabre Beiligkeit und Gerechtigfeit, fo wor bem Rall bestanden, wurde her: gestellet werden; Bon fich felbsten gabe fie fur, fie mur: be nimmermehr fterben, fondern ju Gerufalem lauter jur Welt Wesus Kinder bringen, fich mit Chrifto ficht: barlich vereinigen, und in Ewigkeit als eine Ronigin mit ihm regieren.vid.Starck. de Viribus Imagin, p. 13.

Attingani, Reger im IX. Soc. welche fonderlich in Rlein Uffent lehreten, man folle niemand weder eines Freichums, noch einer Miffethat

wegen in Bann thun, und viel auf allerlen abergläubische Ceremonien und Wahrsagungen hielten. v. Kromay, H. E. p. 324.

audius, Audeus, ein Reger aus Mesperposamien, lebte im IV. Seculo, 342. unter dem Ranser Constantino. Es wird ihm Schuld gegeben, daß Er der Urheber einer Regeren gewesen, weil er geslehret, daß Sott eine menschliche Gestalt und Leib und nach demselben den Menschen erschaffen habe.

August. har. 50.

Audiani oder Audeani, des vors gedachten Audii Unhanger. v. Untropomorphiten

Augfpurgifche Confession ift Das Gfaubens Befanntnif. welches Eutherus auf Befchl Churffirft Tobannis des Beftanbigen ju Cachfen ane fangs in 17. Urticuln an Torgau aufgesetget, nachmable Melanethon au Augfpura mit Busiebuna der andern Evangelischen Stande in 28. Articfel gebracht, und Lutherus noch= mable überfeben und gebilli= act, endlich die Evangelis fchen Churfurften und Stande am 25. Jun. 1530. auf der groffen Reichs. Berfammlung ju Alugfpurg of. fentlich abgelesen und übergeben, und ber gangen Chris ttens

ftenheit die Gleichformiafeit ibrer Lebre mit dem Gottlis chen Wort und dem beil. Evanaclio vor Augen geftel: let haben. Das Drigingl Diefer Confegion wird in dem Ränferlichen Urchiv vermah: ret, und fommet mit demfel. ben die Wittenbergische E. dition von 1531. vollig überein, denn in der neuern von 1540. hat Philippus Des lanchton denen zu gefallen, so Zwinglio anhiengen, aus ... eigner Autoritat etliches veråndert, dahero der Unter: icheid der unveranderten und peranderten Aluaspurgischen Confesion entstanden, ben welcher erftern die Lutheris fche Rirche bleibet, da hin: gegen die Reformirte die lete tere annimmt.v. Chytr. Hift. Aug. Conf.

Augustiner-Monche, heiffen alfo, weil ihnen die dem heil. augeschriebene Quaustino Reaul von Pabst Allerander IV. 1526. zu halten auferle: get morben. Gie find weiß gefleidet nebft einem Uber-Rock von Tuch, und über bemfelben einen schwarken Mantel, welchen fie mit eis nem flebernen Gartel bins Die Augustiner Ere. miten aber find ichwark gefleibet, und Diefes ift einer von ben vier Bettel Drben. Berner giebt es Barfuffer

Alugustiner, welche einen mit einen ledernen Suriel umbundenen diesen schwarzen Rock nehst einen kurzen Rock von dergleichen groben Tuch tragen. Man findet auch Augustiner-Vonnen.

Augustiani, Sectirer bes XVI. Sec. von einem Bohmen Mus austino also genannt, lebres ten, daß Chrifti Menschheit noch nicht gen himmel gefahren, noch vor dem jungften Gerichte auffahren werde. Ingleichen lengneten fie, daß bor bem jungften Tag auch die Seelen der Menschen, und givar weder der Alusenwehlten jur himmlischen Freude noch derer Der: Dammten in die Solle fabi ren. v. Roffens Gottesdienft. P. 399.

Azuaquez, ein Bolck in denen Africanischen Königreichen, Fez, Tunis und Tremelen, welche hin und her zerstreuek sind, und von den Edristen herstammen wollen, daher sie sich ein Ereus an ihren Leibe mit einem Sisen machen, Marmol, deser, Afr.

Azymicen, dieses Wort bedentet solche, die in dem heil. Abendmahl ungesäuert Brod gebrauchen. Michael Cerulaeus, Patriarch von Constantinopel, gab denen von der lateinischen Kirche diesen Nahmen, als er sie in dem XI. Sec. excommunicirte. Die Armenianer und Maroniten, weil sie ben ihrer Liturgie gleichsalls ungefäuert Brod brauchen, sind von einigen Griechen eben also genennet worden.

## B.

Baanes, ein Reger, so im Aten Sec. vorgab er ware ein Discipul des Epaphroditi, und breitete die Frethumer der Manichaer aus. Baron. an.

Baaniter, die Machfolger diefes

Regers.

Baculares, eine wibertäufferische Secteums Jahr 1528. Sie menneten, ein Christe durffe feine Wassen tragen, als nur einen Stecken, und man soll auch nicht Gewalt mit Gewalt vertreiben. Hiesen auch sonst Stablarii v. Stablarii.

Bagnoler, Bagnoli oder Bojoli, it. Bajolenses, und Bagnolenses, und Bagnolenses, sonst auch Concordes und Cozoci genannt, waren Reger im VIII. Sec. folgten den Irrthumern der Manischaer, verwarffen das alte Testament samt einem Theil des neuen, lehreten, daß Sott der Herr vor sich selbst nichts vorher sehe, daß Er

feine neue Seele schaffe; und daß die Welt von Ewigkeit gewesen. Prateol.

Bajus, (Michael) mar ein berubmter Theologus ju gos wen, der in dem XVI, Sec. gelebet, und von Philippo II. Ronig in Spanien nebft bem Cornelio Jansenio und Jacobo Vessalio auf das Tris dentinische Concilium gefchicft worden. Indem er feine Lehre von ber Gnabens Wahl vertheidigte, folglich von den Mennungen ber Scholafticorum abgiena, fo befam er viele Unfechtungen. Er fegte 79. Lehrfås Be auf, fie murden aber von dem Pabst Pio V. verdam: met, welche Berbammung Dabst Gregor, XIII. 1558. von neuen bestätigte, und es bahin brachte, baß felbige in den Diederlanden von als len und jeden mufte angenommen werden. Walch's Ginleit. in die vornehmften Religions : Streitigfeiten.

P. 235.
Baleus (Joh.) einer von den vornehmsten Discipaln des Wicless, ein Engellandischer Priester, begab sich 1374. zu des Wicless Parthen, und sieng an nach seiner Lehre Urt zu predigen. Er wurde endlich zu Conventre gefangen, und zu St. Alban gestödtet, auch die Stücken von

ihm

ihm Derter geschicket, wo er ge:

prediaet hatte. Bann oder Excommunication. ift eine Ausschliessung von Der Chriftlichen Rirchen ei: nes groben und offenbah: ren Gunders, bis daß er burch rechte Rennzeichen ber Buffe feine Befferung an bem Lag leget, welche Gewohn. beit in ber erften Rirche mit auten Duten ift ausgeübet worden, und fich auf bem Befehl Christi grundet. Joh. XX, 23. Machgehends hat der Babft felbige auch wider Ronige und Ranfer, und amar meiftens aus Politis fchen Intereffe, also unbilli: ger weise, gebrauchet, und aehet auch noch bis auf dem heutigen Tage ben der Ro: mifchen Rirche in Schman, ae, wiewohl die gegenwar: tigen Beiten einige Behut: famfeit in diefem Stud er, fordern. In der Evangelis ichen Rirche ift fie bermaffen eingeschrancket, daß lender faum noch ein Schatten'bavon übrig geblieben.

Baradæus (Jacobus) v. Jaco-

bus. Barbelitæ ober Barbeliftæ hief. fen die Gnoffici, entweder pon ihrer Æone, die fie Barbeloth nenneten, ober so viel als Filii confusionis, vid. Gnoffici.

an bie vornehmften Barbets, find bie Drebiger ber Walbenfer, vermuthlich weil fie ihre Barte lang machfen laffen', genennet worden. Bisweilen hat man auch biefen Dahmen den Waldenfern ohne Unterscheid, ingleichen den Straffenraubern in Savonen gegeben.

Barbets.

Barclains (Robert) ein Ovacfer, welcher ber Quacfer ihren Catechismum ober Glaubens : Befanntnif her: aus gegeben unter dem Die tul Apologia Theologia vere Christiane. Walchens Ginleit. in die vornehmfte Relig. Streitigf. p. 616.

Barcochebas, Barcochab, oder Bencochab, ein Befchwehe rer, Betrüger der Juden, heift fo viel als ein Cohn ber Sterne. Wie er fich denn felbfiden Stern aus Jacob. aus Num. 24, 17. nennete, ber biefe Mation aus ihrer Sclaveren erlofen wolte, brachte fie aber unter bem Ranser Adriano in groffe Doth, daß sie ihn hernach felber Barcoiba, einen Cohn ber Lugen nenneten. Unichl. Machr. 1711. p. 748.

Barbefanes, ein Onrifcher Re. per, und Lehrer des II. Sec. Alnfänglich war er ein Lehre Munger des Valentini, fernach aber ließ er felbige Re-Beren fahren, und ichrieb -micht-allein wiber ibn, fone 2 bern

bern auch wider die Marcis oniften und andere Secten feiner Zeit. Er wendete fich aber meiftens wieder auf ih. rer Seite. v. Strunzii Hiftoria Bardefanis & Bardefani. starum.

Barbefanisten , Barbefianer Machfolger bes Bardefanes. Sie hielten die ewige Bem gung Christi vor eine Ras bel, leugneten die Auferfte. hung der Todten, und nah. men noch mehrere Grrthus mer an. Aug. c. 35.

Barfuffer, fiehe Carmeliter Discalceati. Es gehoren auch noch andere Geistliche Dr: den hieher, als die Pault ner oder Barnabiten; die vom Frommen JEfu; Die Berlobten von S. Ambrofio; Die Augustiner : Barfuffer; Die weltlichen Priefter ber Jungfrau Maria von Luc. ca; Die von der Chriftlichen Lehre ju Rom; undendlich por allen andern die Franciscaner mit allen ihren Ur. ten.

Barmbertige Bruder, find im Dabftehum Ordens , Leute, welche ju den dren gewohn. lichen Gelabben, paupertanoch das 4te hinjugethan, nehmlich den Rrancken auf. sumarten. Tragen ein graus es Rleid, und werden in T. talien Fate ben Fratell ge-

nennet, weil der Stiffter Jean de Dieu betteln gieng, und - ausruffte: thut auts ibr Brilder.

Barnabiten, ein Orben berer Clericorum Regularium St. Pauli, fo ju Bologne vom Pabst Clemente VII. 1533. und Paulo III. 1535. beståtis get worden. Jacobus Antonius Mariggia und Bartholomeus Ferrarius bon Mens land, ingleichen Franciscus Maria Zacharias pon Cremona, fiengen an ihn aufzuriche ten, und mit einem berühms ten Prediger, Seraphino ju versehen. Ihre erften Mon. che erklarten fleisig die Epis fteln S. Pauli, und erzeiges ten dem Apostel Barnabas groffe Ehre. Genes wegen führen fie den Nahmen von Paulo, diefes megen von Barnaba. Gie tragen ein schwarkes langes Rleid, ine gleichen besigen fie zu Rom ein schones Rlofter und eine Rirche la Chiesa di Carlo de Cattinari genonnt, und baben jederzeit einen Carbinal jum Patron ihres Ordens. Bayle Dict. & Nat. Alex. H. E. Sec. 16. c. 7. Art. 4.

tis, caltitatis & obedientia, Barrow (Senric.) ein Urheber ber Barrowiften von Geburt ein Engellander, feste das von Boltono und Ros berto Brown ben ben Refors mirten angefangene Schife ma fort, und schrieb wider ihn Richardus Bernardus
The Separatifs seisine: The errours of Barrow consuted.
Et ward 1593. unter der Königin Elisabeth gehangen.
Doornheef Summa Contr.

Er ward 1593, unter der Königin Elifabeth gehangen. Hoornbeck Summa Contr. Barrowisten, Machfolger, Heinstich Barrows in Engelland. Barsanisoder Semiduliten waren Keger im VI. Sec. folgten den Frethümern der Cainten, Severianer und acephalorum; insonderheit psiegesten sie, an statt des heiligen Abendmahls den ausgerten Theil ihres Fingers in das seineste Mehl zu sieden, damit nach dem Munde zusähren, und es zu kosten, und das hieß ihr Opsfer, varon.

535. n. 75.
Barulitæ ober Baralitæ, von eis nembarulo alfo genannt, welscher ao. 1180. gelehret, die Geelen der Menschen waren vor der Welt schon von Gott geschaffen, und hatten auch da schon geschndiget. vid. Thomas. Orat. p. 462.

Basci (Matthaus von) war der Urheber des Capuciners Ordens, burtig aus dem Hertzogthum Spoletoer war zuvor ein Observantiner-Monch im Convent zu Montefalconi, v. Capuciner.

Basilides, ein Reger und Mits-Genosse Saturnini von Ales kandria. Er war unterm

Ranfer Adriano bekannt und lebrete: Es fen von dem Bater, ber nicht gebohren, und ben er mit einem mun. berlichen Rahmen Abraxas, als welches Wortes Buchftas ben die Bahl 365. ausma. chen, benennete, bas Bemuth, von diefem das Wort, und von diesem ber Betftand, von bem Berftand die Rrafft und Beifheit, und von biefen benden bie Engel entsprungen. Diefe erften Engel batten den oberften Simmel und wiederum anbere Engel, biefe anbern Engel den dritten Simmel und wiederum andere Engel. und fo ferner erschaffen, bis endlich 365. Himmel und so viele Orden der Engel geworden. Endlich batten die Engel des letten Simmels die Erde und die Menfchen geschaffen. Er gab für, nicht Chriftus, fondern Simon von Entene fen gecrengiget worden. Er laugnete bie Auferstehung bes Fleisches, und mennete, die Geelen wanderten aus einem Leibe in den andern Bur Beit ber Berfolgung tonne man Chris ftum ohne Gunde verleug. nen, die Che und bas Rleifch Effen hielte er vor unrecht. und erlaubete feinen Unbans aern alle unordentliche Bermifdung. Er hat auch ein befons 3

sonder Evangelium geschrieben. Er starb in Alleranderia unter dem Känser Severo. v. Philastr. de Hæres. c. 32. und Epiphan, hæres. 24.

Bafilidiani, heissen die Schiler und Nachfolger dieses Bafilidis, welche seine gottlose Lehren ferner fortpflangeten.

Bafilius 1.) Bifchoff gu Cafaria in Cappadocien, murde mes gen feiner Gelehrfamfeit und Frommigfeit Magnus jugenahmet. Er begab fich 357. in die Pontische Bus ften, und fchrieb benen, melche fich eines einsamen Les bens befleiffigen welten, be: fondere Regeln für, barin: nen aber nichts von benen votis monafticis ju finben. Er felbft aber wurde wieder nach Cafarien beruffen und bafelbft endlich Bifchoff, ba er anch, nachdem er fich be: nen Arianern mit fonderbah. ren Muthe widerfeßet, und viel icone Schrifften binterlaffen, ao. 379. ben 1. Ja-nuarii ftarb v. Chemnit. Orat, de L'ectione Patrum p. m. 6. & Ohlery, Miscell, im 46. Theil p. 905. 2.) Ein anderer glefches Nahmens war Bischoff ju Ancyra und Saupt der Semi-Arianer, lebte im IV. Seculo. Er war arbeitfam, gelehrt, und ein auter Redner, Deswegen er

ben dem Ränser Constantino hochgeachtet worden. v. Sozom. 111. 23.

zom. III. 23. Bafilii Orden wird vor ben al-

testen Widner vor den als
testen Winds: Orden in
Griechenland gehalten, und
hat seinen Nahmen von Basilio M. Dieser Orden hat
sich sonderlich in Orient außgebreitet und ist 1057. auch
in benen veridentalischen
Kirchen eingeführet, endlich
1579. vom Pabst Gregorio
XIII. tesormiret worden.

Basius war ein Reger im II. Seculo und ein Lehrjünger Ebionis und Valentini. Er hielt dafür, daß das menschliche Leben und die Zeugung in 7. Gestirnen und 24. Buchstaben bestände, weil Christis selbst sich das aund o genennet hätte, wie er denn auch gläubete, daß die wahre Seeligkeit nicht in Christo zu suchen sen. Philastr. c 43. Vermuthlich ist dieser Bassund Colorbasus eine Perston. v. Colorbasus.

Batenburgici, also wurden sonst die Mennonisten genannt, von Batenburg, einer kleisnen Hollandischen Stadt in Gelbern.

Baumann (Bernhard) wat ver verbeckte Nahmen Christian Hohburgs in Medulla Tanleri, PraxiArndiana, und ben ärgerlichen Christensthum v. Sobburg.

Bay.

Banras, ein Reger von der Gecte derer Jacobiten S. VII. welcher auch den Mahomed in unterschiedenen Grrthu.

mern mit unterrichtet. Becker (Balthafar) war Prediger in Holland und zwar zus lest zu'llmfterdam; geb. 1634. Bedricus, foll nach Petreji, den 20. Martii. Er trauete feiner eigenen Phantafie zu viel au, und leugnete gwar nicht die Teufel und Engel, jedoch aber beren Wutchungen, und fatuirte dabero feine Gefpenfter, noch Zauberenen, noch Befigungen des Teufels. Welde Mennungen er in einem : weitlaufftigen Buche, die bejauberte Welt genannt, an den Tag legte. Deswegen er nicht nur billig widerleget, fondern ihme auch endlich die Cangel verboten murbe, bis er endlich 1698. ben 11. Jun. farb. Er foll eine über. aus groffe Dafe gehabt haben, und ihme dahero einsmahls ein Zeddel mit den Worten: Hic unus nasum Rhinocerotishabet, item: Et longior fuit ejus nafus, quam omnis populi a palpebris usque ad patulas fauces, an feine Thur fenn gehefftet worden, vid. Miscell, Lipi T. I. Obf. 27. p. 363. Doch bas marenoch bingegangen, wenn nur fein Arrthum nicht weiter gereis det hatte, als feine Dase, jes ner aber ist nach seinen To-

de auch in Deutschland fom. men, und hat fich befannter massen noch mehr ausgebreis tet. Gein Leben und die Die storie seiner Controversie hat Wilhelm Heinrich ausführlich beschrieben.

Catal, Hæret, Surgeben ber Urheber der Drebiten Sec. XV. und ein Berächter der Chriftlichen Religion gemefen fenn, welches ihme aber ohne Zweiffel falschlich Schuld ges

geben wird.

Beghardus (Bertholdus) Rechenb. in Appendice ad LL. Symb. nennet ihn Bertoldum de Rorbach, hat Sec. XIV. ju Burgburg gelehret, Chrie flus habe, ba Er von Gott verlaffen gemefen, an feiner Geeligkeit gezweiffelt, und feis ne Mutter Mariam, wie auch die Erde, auf die fein Blut gefallen, verfluchet. Der Mensch konne in diesem Les ben fo vollkommen merden, daß er weder beten noch fasten andachtiger durffte. Ein Christ fonne durch Mehmung einer gemeinen Speife eben fo wohl Gnade erlangen, als wenn er das heil, Abendmahl genoffe. Er ift aber endlich verbrannt worden; doch baben vielleicht die folgenden Beghardi von ihn den Mahmen bekommen. v. Bohemus, H. E. p. 949.

Beghar-

Beghardi, Beguardi Dealbati, entstunden in Teutschland gu Ende des XIII, Sec. und baben ihren Rahmen vermuth. lich von den vorhin gedachten Beahardo befommen, wie fie benn auch beffen Grrthumern bengepflichtet. Derfelben Orden wuchs in furgen su Colln, und baberum auf 2000. Sie lehreten, daß der Menfch in diefem Leben 'es fo weit bringen tonte, daß er nicht fundige, und bierauf brauchte er nicht weiter zu fas flen, fen der Obrigfeit nicht mehr unterworffen, und bas be feine Tugenden mehr ausmuben, Gin Rug eines Fraus engimmers fen eine Todifunde, die fleischliche Bermis fdung hingegen feine Gunde, weil gwar ju diefen, nicht a: ber ju jenem, Die Ratur in: clinire, diefe Irrihamer murs den auf dem Concilio au Vienne verdammit, du Fresne in Gloff, T. I. f. 517. Einige mennen, es waren auch die Waldenfer mit diefen verhaßten Nahmen von ihren Widersachern benennet mors ben. vid. Spanh. H. E. p. 670, & Centur, Magd, Cent. XIII. p. 222. Ginige Pabfte, als Gregorius IX, und Eugenius IV. haben fie befendirt. v. Hospiniani Tr. de Monachis p. 494.

Beguinen waren erflich Sec.

XIV. biejenigen Beibs Ders fonen, beren einige benen Arrthumern berer Bequarben benpflichteten, einige es mit benen Franciscanern hielten, bende aber fein ordentliches Rlofter Belubde auf fich bats Beil aber in ihrer Aufführung viele Unordnuns gen fich ereigneten, fo wurden fie endlich überall ausgeiaat. Bernach nennet man in ben Niederlanden eine gewiffe Urt Fravensimmer, fo entweber als Bittben und unverhenrathet leben , jedoch ebenfalle feine ordentliche Rlo. fter-Gelübde annehmen, auch Bequinen. Bu ihrer Aufnehmuna haben fie nicht mehr nothig, als ein gutes Beuge nig und fo viel Mittel, daß fie bavon leben tonnen. Es fan eine jede ihr besonders Sauf und Saushaltung baben, oder es fonnen beren auch mehr susammen treten, auch fich nach ihren Sefallen wieder baraus begeben, wenn fie Luft fich an verheprathen haben, oder aus andern lire Cie tragen eine bes fachen. fonbere fcwarge Rleidung, und beobachten mit Beten in ibren Bufammenfunfften und fonft in ihren Sandlungen ges wife Regeln, haben auch ib. re besondere Beauinen Daus fer. v. Goge de Beguinis,

Beliga, f. Veliga.

Benedictiner, Ordens , Leute , welche eine schwarte weite Rutte, mit groffen und weis ten Ermeln tragen, nebft eis ner Rappe, welche ihnen das Saupt bedeckt,oben aber gus gespiset ift, und ihnen auf ben Rucken banget. Stiffter ift ber beil. Bene: Dictus im VI. Seculo, und also der erfte Ordens Stiff: ber in Occident gemejen; benn er ichrieb benjenigen fo fich zu feiner Zeit als Don: che verlobten, ordentliche Regeln für. Er ftarb im Sahr 543.ju Monte Cassino, allwo er fich felbst ein Rloster bauen laffen. vid. Unfch. Machr. 1717. pag. 159. f. Demnach aber ber Enfer die: fes Ordens nach feinem To: de allmählig zu erfalten begunnte, war der erfte, der folchen wieder aufrichtete, Odon, von edlen Geschlechte, und anfanas ein Canonicus in Tours; ba er benn um bas Sahr 940. seinen Orden reformiret, welche Reformation auch von mehr denn 2000. Rloftern angenom: men, und find hernach von ihnen die Cartheufer, Camaldulenfer, Cælestiner, Sylvestrianer und andere Orben . mehr bertomen. InSchriff. ten hat sich um diesen Orden

fonderlich verdient gemacht ber gelehrte Benedictiner Jo. Mabillonius, in seinen Annalibus Benedictinis, unb Bernh. Pez, so mobl in ber Bibliotheca Benedictina, al& auch in feinen Epistolis Apologet: pro Ordine St. Benedicti. Go giebt es auch Benedictiner Monnen , find ichwark gefleidet, folgen der Regel des Benedictiner: Dr. dens; und ift ihr Orden von Scholaftica des Benedicti Schwester aufgerichtet, vid. Roff. pag. 478.1.

und zwar fehr harte Ordense Bequiniani, waren Reger im XVI. Seculo und hatten ih: ren Rahmen von Bequino. melder tehrete, daß Chriftus für die Gottlosen nicht geftorben, fondern allein für die Glaubigen. vid. Roll, pag.

403.

Berengarius, Archidiaconus au Angers, burtig von Tours, ward berühmt im Sabr 1035. ba er feine Meinung von dem Seil. Abendmabl an Tag legte, nehmlich, daß bas Brob und Bein im 21. bendmahl nicht wesentlich in den Leib und Blut Christi verwandelt wurde, worüber er vielen Wiederspruch befommen, und vor einen Re-Ber gehalten, auch von Pabft Leone IX. in Bann gethan Er hat zwar feine Meinung wiederruffen, abor auch

auch hernach wieder ange: nommen , und ift endlich ao. 1098. als ein Benedictiners Monch gestorben, nachdem er ein gut Lob feiner Gelehr. . famfeit und guten Qluffuhrung hinter fich gelaffen. vid. Spanhem, H. E. p. 313.

Berengariani, find eben biefes Berengarii Rachfolger ger nennt und ebenfalls von dem verderbten Pabstthum vor Reger , ihnen auch fonft al-lerley Frethumer unbewies fener Beife fchuld gegeben worden.

Bernd (M. Abam) vid. Melodius.

Bernhardiner, find gemiffe Dre dens Leute, deren Drden erft. lich von Roberto Albt in Molesme und hernach ju Cite. aux in Burgund geftifftet worden, daher fie auch ben Dahmen der Ciftereienser, oder Monche von Citeaux befommen. vid. Ciftercienfes. Gie folgen ber Regel St. Benedicti, heiffen aber Bernhardiner, weil der heil. Bernhardus, Albt gu Clairvaux diefen Orden am meis ften berühmt und Bolcfreich gemacht. Sie haben einen weissen Rock nebft einen fcmarken Ober : Mantel.

und eben alfo find auch die Bernharbiner : Monnen ger A. fleidet. In Doblen werden Die Franciscaner Strictioris Observantiæ auch Bernhar, biner genennet.

Bertramus , ein Frangofischer Monch und Priefter im IX. Seculo, der die Transsub-Stantiation im beil. Albende mabl gelengnet, und deswer gen von ben Dabftlern vor einen Reter gehalten wor. ben, von benen, C. Reformirten aber auf ihre Geite will gejogen werben. v. Kromay. H. E. Cent. IX. p. 322.

Beryllus mar im III. Seculo Bischoff zu Bofira in Aras bien. Er wolte behaupten daß Ehriftus vor feiner Menschwerdung feine von dem Bater unterschiedene Perfon, ja, baß er gar nicht gemefen, obne in fo weit, als er des Baters Gottheit in fich wohneude gehabt hatte. und stimmete alfo mit benen Alogianis überein Endlich brachte ihn Origenes nebft andern Bischoffen wieder jur rechten Rirchen, vid, Niceph, Lib. V. c. 22.

Bethlehemiten, alfo murben Die Sugiten von der Capelle ober Rirche ju Prag, fo Deth's Bethlehem hieß, woselbst Johann Sug lehrete,benennet.

Bethlehemitici fratres, find Dr: bens : Leute in der Romische Catholischen Rirche, deren Stiffter mar Petrus Betancus ein frommer Mann auf · ben Canarischen Jusuln, welches nebst seinen Rachfols gern die Rrancfen in benen Sofvitalen wartete, und verpflegete, Pabst Innocentius XI, bat biefem Orden 1687. die Regel St. Augustini vor: gefdrieben, und Clemens XI. ihn beftatiget. The Sabit ift nicht von ben Capucinern unterschieden , auffer daß fie feine harne, fondern leders ne Gurtel und rechte Schus he tragen, auch auf ber Bruft ein Schildlein hangen haben, barauff Die Geburt Chrifti in Bethlehem vorgeftellet ift.

Bettel-Orden, sind biejenigen in der Romischen-Rirche, der ren Aldster keine gewisse Sinften kunfte haben, sondern von den gesammleten Allmosen leben mussen. Zwischen dies sen und denen Curatis, oder ordentlichen Priestern ents stund Sec. XIII. ein grosser Streit, wegen des Rechts zu predigen, Beichte zu horen

und Messe zu haiten,v.Unschl. Nachr. 1703. p. 312.

Beverland (Abrian) ein gelehreter, aber auch verkehrter Justift Sec. XVII. welcher sich sons derlich durch seine unversichamte Mennung, von der ersten Sunde derer Menschen, die in Usu veneris soll bestanden haben, bekannt gemacht hat. Sein Buch aber de peccato Originali ist in Hagg öffentlich verbrannt worden. v. 11nschuld. Nachr. 1706. p. 26. s.

Bilderftreit fieng fich 20. 712. unter bem Drientalischen Ranfer Philippico schon an, brach aber 725. vollig ans, und ward unter ben folgen: ben Ranfern Leone III. Constantino V. und Leone IV. mit den Romischen Vabsten Gregorio II. und Ill. mit groffer Defftigfeit geführet, da die lettern vor die Unbes tung ber Bilder wider jene ftritten, und daburch folalich die Drientalische Kirche von ber Occidentalischen getrennet mard. vid. Spanhein. Hiftor, Imag, Sect. 1.

Bilderflurmer waren in Orient an. 754. Sie wolten durch: ans feine Bilder jur Erinnes rung ober Unterricht der Eins fältis fältigen leiden, vielweniger die Böhme (Jacob) ein bekandter Bilder-Diener, so jene anbei teten, dulden: Jm XVI. Scrulo fieng der unruhige Carlofieng den einen solchen kerm an, wie denn in der Schioßis Rirche zu Wittenberg noch die Merckmahle davon an unsterschiedenen Monumentiszu sehen sind.

Böhme (Jacob) ein bekandter Schwärmer, wurde 1575. zu alt Seidenberg, einen Flecken bep Görlig, in der Derrkaufnitz von Bauersteuten gebohren, und am fangs zur Vauer-Urbeit ansgehalten, im 10. Jahr aber in die Schule geschieft, da er lesen und schreiben lernete,

Bisochi over Bizochi, wurden auch die Beguardi mit einem andern Nahmen benennet.

Blasters, eine erzgottlose Gesellsschaft in Freland zu Dublin, welche alles, mas wider Gott, Schrifft und alle Religion lauft, zu unternehmen, sich ausdrücklich soll zu Gesetze gemacht haben. v. Lenckers Worbericht zum Leben Wolfins §. 50. und fortgesetzte Sammlungen von Alten und Reuen, 1739. p. 369.

Blonul (Carl) ein Engellandisseher Soelmann, der aus Daß gegen die Kirche, welsche ihm seines verstorbenen Bruders Wittwe zu nehmen nicht gestatten wolte, in des nen Moten zu der Englischen Ubersehung des Lebens Apollonii Tyanzi, und anderweit die gottlosesten Spotterenen wider die Religion ausgestreuet, und sich endlich selbst entleibet hat. v. Dei sten Geschichte, 1. Theil, p. 98.

Schwarmer, wurde 1575. ju alt Seidenberg, einen Flecken ben Gorlin, in der Dber Laufnit von Bauers. leuten gebohren, und ans fange jur Bauer-Urbeit angehalten, im' 10. Jahr aber in die Schule geschickt, ba er lesen und schreiben lernete, hierauf ergriff er das Schuh. macher Sandwerd, und ward auch 1594. ju Gorlig Deie ster, allba er auch 1624 geftorben; Nachdem er fich in den Chestand begeben, fo hat er ein gar frommes und erbai res Leben geführet, fich aber mehr über Lesung theologifcher Bucher, als über feiner Werekstadt finden laffen. Da er nun die theologischen lebe ren nicht begreiffen fonnen, fo foll er Gott unablaffig gebeten haben, daß er ihn doch gur Erfanninis bringen moch. te; Darauf foll er, nach fet: nen Furgeben, 1600. in eine Entjuckung gefallen, und 7. Tage lang eine besondere Er: leuchtung, bergleichen auch foon das erstemahl auf feis ner Wanderschafft geschehen ware, erlanget baben, welches and 1610, nuchmahls wiederholet worden. Dierauf fcrieb er unterschiedene Bus cher, bargu feine fo genannte Aurora den Unfang machte. In solchen feinen Buchern mol.

90

wollen viel fanatisch gesinnte aroffe Beisheit finden, wenn mans aber benm Lichte befier bet, fo bat fich Bohme ohne 3weiffel felber nicht verftan: ben, und also fonnen ihn feis ne Unbanger noch viel wenis ger verfteben; das erftere fan unter andern angenscheinlich erseben werden, baer in myfterio magno c. 23. §. 34. erflich bas Wort Tetragrammaton bor einen Mahmen Sottes ansiehet, hernach Bohmisten, so werden die Une basselbe wieder theilet, und hanger Jacob Bohmens geamen Principia daraus mas det, beren das erfte Tetragramma, bas andere aber Ton fen. Ben folcher Befcaffenheit feines Berftans des hater nothwendig aufals lerlen thoriate und irrige Mennung fallen muffen, benn er lebrete von Gott: Der gange Sott beftebe in fieben Species, ober fiebenerlen Ge falt ober Gebahrung. Diefe Geburten haben feinen Unfang, fondern haben fich von Emigfeit alfo felbften gebobren, und nach biefer Siefe fe miffe Gott felbft nicht, mas er fen. . Dojes habe nicht die Schopffung be-.. fdrieben, fondern ein ander rer ber meder ben mabren Bott noch die Sterne gefen. Er macht aus himmel net. und Erden einen Gott, und unfer ganges Leben und

Thun ichreibt er benen Stere nen au. Der Teufel fen ein aroffer Theil der Gottheit. nach der Matur bes Baters, und die Erde fen durch Lucie fers Imagination entstanden. Er will nicht jugeben, baß wir gerecht werben burch 3urechnung ber Berechtigfeit Chrifti, und mas bergl, jum theil recht aottlofelebien mebe fenn. v. Calovii Anti -Bohemus ex professo.

nannt, bergleichen fich fons derlich in Solland fehr viel finden, wie benn auch die gans Be fogenannte Engels Brie berschafft babin geboret.

Bohmische Bruter, werden gwar von etlichen mit ben Diccardiern und anbern Re-Bern vermenget. Es waren a. ber eigentlich eine Parthen berer Suffiten, die fonft auch Taboriten hieffen, v. Theobaldi Suffiten Rrieg c. 72. p. m. 367. biefe, nachbem fie 1434. Die Schlacht wiber den Bohmifchen Abel verlohren hatten, hielten fie ihre Berfammlungen heimlich Daufern, oder auch wohl gar in Sohlen, dabero fie auch Speluncales und Jamnici que nennet murden; fie felbft aber hieffen fich bie Bohmifchen Bruder, und bielten aute Ordnung und Zucht untereinane

mufte, ju hoffen. Conften follen fie auch die Unbetung derer Bilder und das Deff: Opffer verworffen haben. v. Wolfii Hift, Bogomilorum,

Bolton, der Urheber des groffen Schismatis berer Independenten in Engeland, der aber nicht nur feine Brrthumer of. fendlich wiederruffen , fondern sich auch endlich selbst erhangen, und Roberto Brown die Ausführung us berlaffen. vid. Horn. H. E. pag. 552.

Ehristi bereinst auferstehen Bonosiaci ober Bonosiani, maren gewisse Reger im IV. Seculo, welche fagten, Chris ftus mare nur Gottes adoptirter Cohn, und also nicht mabrer mefentlicher Gott. ihren Nahmen batten fie von ihren Urheber Bonoso einem Bildoff in Macedonien vid. Baronius.

> Bonosaici ober Bosaici sollen Reger fecul. VII. gemefen fenn, find aber vielleicht nur von ben Vabitl, dafur gehals ten worden, weil fie ihre Traditiones nicht angenommen. wie es vielen gegangen, vid. Krom .H. E. Cent. VII. pag. 285.

ware die Tauffe Chrifti, bas Bons - hommes, waren 1259. Monche in Engeland, von bem Pringen Edmund auffe gerichtet. Gie hielten bie Regul Augustini und trugen einen blauen Habit. Dan alaubt

einander, besmegen fie auch Butherus lobet, T. II. Altenb. f. 299. a. Endlich haben fie fich theils zu den Evangelisch. Butherischen , theils gu ben Calvinifch : Reformirten gefchlagen v. Comenii Giniges Rothwend. in der Borrede, and seckend, Hift Lutheran. L. III. f. 62.

Boetius (Henricus) mar sulest D. und Prof. ju Belmftadt, und lebrete umbs Sabr 1618. daß auch die Gottlo: fen Rrafft der Auferstehung murden, vid Rechenb, Ap-

pend. p. 264.

Bogomili oder Bogomiles, item Bohomiles, Reger Des XII. Seculi, waren eigentlich in Drient, und wurde ihnen bengemeffen, daß fie mit ih: rem Urbeber, Bafilio einem Medieo, der endlich ju Constantinovel verbrannt mors ben, die Seil. Drenfaltigfeit geleugnet, GDET eine menschliche Ratur benacles get und gelehret, die Belt mare von ben bofen Engeln erschaffen, die Tauffe in der Rirche fen nur die Tauffe To. hannis, ihre Tauffe aber Gebet bes DErrn mare bas heilige Abendmahl, und es fen feine andere Aluferftes bung, als bie burch bie Bug und Befebrung gescheben

glaubt auch, daß sie der Institution des Jean le Bon gefoliget, so in diesem Sec. gelebet. Borboritæ oder Borboriani.

Dieser Nahme wurde denen Gnosticis in dem It Sec. gesgeben, der von dem Ilustath herrühret, weil sie sich in allen Unstath der Sünden herr um welsen solten; Wiewohl einige eine andere Secte daraus machen, und von deren Unhängern vorgeben, daß sie sich über und über mit Koth beschmieret um dadurch zu

jeigen, wie der Mensch ein

fen ungeachtet aber follen fie

doch ein recht schändliches

Leben geführet, auch fein

jungstes Gericht geglaubet

Grenel für GDttfen.

haben. vid. Gnostici Baron A.120.& Philastrius c. 73. Borboritæ oder Buterlanders, waren gewisse Biedertaufs fer im XV. Seculo, v. Drecks

wagens.
Bordelumische, grobe Fanatici,
Separatisten und Libertiner
im Holsteinischen; die sich
sonderlich dem Stolk und
denen Wollusten ergaben. v.
Ach, Histor, Ecol, VII, Band

p. 381. f.

Boreel (Abam) ein gelehrter Mann, bet insonderheit in der Sebraischen, Griechis schen und Lateinischen Sprache sehr erfahren gewesen. Ein Urhebet der Boreelie sten, und der Socinianischen Parthen zugethan. Er mar aus Seeland bürdig. Er schrieb onderhandinge noopende den bræderlycken Godtsdienst aangefangen in presentie der vrienden. Er starb den 8. Sept. 1666.

Boreelisten, Anhänger Adam
Boreels, in Holland. Ih,
re Lebens Artist sehr strenge
und wenden sie ihre meisten
Güter zu Allmosen an. Sie
haben weder Sacramenta,
diffentliche Gebete noch einigen andern disentlichen Gottesdienst. So bulten sie
auch bey Lesung der heiligen
Schrifft keine menschliche
Auslegungen, v. Mr. Stoupp
traite de la religion des Hollandois.

Bourg - Fontaine, foll eine beruffene Gefellichafft in Franckreich, und von diefen Drte benennet fenn , deren Absicht, (nach den Fürgeben berer Jesuiten) foll gemesen fenn, die geiftliche Religion abzuschaffen, und bafur die natürliche einzuführen, wels the Arnold, als ein Patron des Saufes Port-Royal, mit foll gepflogen haben, die aber Bayle ein Mährlein und eis ne Sache ohne Gewiffeit nennt. v. Inverläßige Mache richten III. Theil p. 146.

Bourignon (Antoinetta) eine wegen ihren Meinungen be-

ing Luday Google

ruhmte Beibs Derfon. Gie murbe 1616. ju Roffel gebohren; in ihrem Buche Licht im Rinfterniß genannt, ach: tet fie ihre Bancflucht fur ein ne Gottliche Gnaden: Gabe. Sie verwarff die beilige Schrifft ganglich und gab por, daß fie von Gott un: mittelbar erleuchtet murde. weit mehr, als die Apostel felbst; Sie war eine folche Reindin des Friedens, daß fie auf feine Beife ju bewes gen gemefen, vor den Frieben ju beten. Thre Maxime war, die Manner, fo mie Labadie es mit den Beis bern gethan, an fich zutziehen, und lehrete ausdrucklich : Man muffe die Bei= ber verlaffen , wie fie benn auch den Poiret von feiner Frauen an fid) gelocket. Sie ichrieb in Frangolicher, Miederlandischer und deutfcher Sprache, fo aber alles ins beutiche überfeget wor. Sie ftarb 1680. Gi in Den. nen furgen Alustua ihrer Brrthumer v. Unich. Machr. 1711. p. 78.

Brickins (Joh.) so nennte sich ehemahls David Georgi vder Joris; siehe David Joris Bourignon Licht im Finster-

niß p. 201. Bayle,

Brigitten : Orden. Anfangs der Briccianer : Orden genannt, ward 1366, bon der

Roniglichen Pringegin Schweben Brigitta wieder die Reinde der Chriftlichen Religion gestifftet, und von bem Babst Urhano V. bestå: tiget; Wiewohl andere diefes vor eine Sabel/halten. Sonft ift auch noch ein Bris gitten Orben, welcher auch ben Dahmen St. Salvatoris aeführet und der Regul St. Augustini gefolget. Die Priefter diefes Ordens tragen einen Mantel, worauf jur lincken Seiten ein Erens und in deffen Mitte die Figur einer Softien von meif fen Tuch ju feben , die Diaconi hergegen haben an eben felbigen Ort einen weiffen Rreng, und auf demfelben 4. weiffe Erenge von rothen Tuch, die Lanen Bruder as ber nur ein weiffes Ereus al-Es find auch Brigite lein. tinnen Monnen.

Browne (Thomas) ein Englischer Medicus und Stadts Physicus in Norwick, des sen Opera kamen ao. 1686. Jusammen heraus, dessen Pseudodoxiam Epidemicam aber hat Baron Christian-Knorr von Rosenroth ins Tentsche übersetzt, sonderslich ist merckwürdig das beskannte Buch Religio Medici, denn dieses wegen weiß man nicht, was man von seiner Religion sagen soll, wie ihn

Denn

denneinige vor einen Scepticom, andere gar für einen Atheisten, wiederum andere aber für einen Catholicken und endlichen einige für einen Mysticum halten.

Browne (Nobert) mar nebst Robert Bolton, der Urheber der Brownisten in England und zwar erstlich ein Schuls meister, und hernach Pfarter nahe ben London, wendete sich aber nach Mittelburg in Seeland, und sieng allda den Separatisinum an. Doch schrete er zuleszt wieder nach Engeland und wiederruffte seine Meinungen. vid. Horn. H. E. pag. 552. indesen sind doch von Ihm genennet worben die

Browniften, eine gewiffe Secte, io im XVI. Seculo in Enges land entfproffen und mit gu benen Independenten gerech: net wird. Ihren Uriprung follen fie von Robert Bol. ton haben, der fich am erften in Engeland wegen des Rir: chen : Regiments abgefon, bert. Darauf fam Robertus Brown ju ihnen ; Sie hiel: ten die Reformirte Rirche por verdorben, nicht zwar megen der Behre, fondern wegen ber aufferlichen Drb. Sie verdammen fo wohl die Bischöfflichen, als die Presbyterianer mit ih. un Confiftoriis, Classen, und

Synodis, und verwersen die Philosophie, Gebets: Formuln, Academische Gradus, und die Lening der Hendnischen Bücher, auch das Vater Unser. vid. Independenten.

Bruder St. Johannis von ber Buß, ein gewisser Orden, welcher in dem Königreich Navarra ben Pampelona floriret. Diese Brüder geschen gang barfüßig, sind mit einem Unterrock von groß ben braunen Tuch, wie auch einen Schulter : Nock und Mantel von gleichen Zeug bekleidet, gürten sich mit einem ledernen Gürtel, und tragen auch in ihren Hanzben ein groß und lang hölzhernes Creuß.

Bruggler Secte, ift gegen die Mitte des jett lauffenden XVIII. Seculi, ju Brigglen einem Dorffe im Canton Bern, burch Berführung zweener Bruder, Chriften u. Bieronnmus die Rohler ge: nannt, und beren der altere ein Taglohner, der jungere aber ein Wagner gewesen, ausaebrochen. Dicfe bene de haben fich für die zweene Zeugen Apoc. XI. ausgeges ben, aber nicht nur gottlose Lehren, tonbern auch ein Ers: aottlofes Leben geführet,bis endlich der jungere , hieros nymus Rohler 1753. Bern

Steatstiauothek Münchan

Bern nach Urtheil u. Recht auf einen Scheiter : Sauffen an einem Vfable erwurget und hernach ju Alfche verbrannt worden, der altere as ber, Christen entwichen, nnd obaleich 1000. Pfund auf fei: nen Rouff gesette worden, Dennoch nicht zu erlangen gewefen. v. bas Entdectte Ges heimniß der Bogheitin der Bulla in Cona Domini, ist eine Bruggler Secte, I. und II. Theil.

Bruys (Petrus) oder Bruzius Brufius lebte im XII. Seculo um das Jahr 1 175. und mar ein Mond und Canonicus au Lucca in Italien. ward vieler Frrthumer befculdiget, nehmlich , bag man die Rinder nicht tauf. fen folle; daß man feine Rir. chen bauen durffe, fondern vielmehr die gebaueten einreiffen folle, und laugnete die Gegenwart Chrifti im 21. bendmahl. Er verwarff auch den Gebrauch derer geiftlichen Lieber. vid. Petr. Cluniacens, in Biblioth, Patrum Maxima T. XXII, pag. 1078. M. Er ift endlich als ein Reiser verbrannt worden. v. Usferius de statu Eccl. in Occid. p. 259.

Brugianer, Bruffaner, Petro-Brufianez, waren bie Dachfol. get Petri de Bruyis, v. P.Cluniacenf L. adv. Petro-bruf. Ep. 1. & 2. Wiewohl fie

andre enischuldigen, und mennen,es maren ihnen nur deswegen solche Regerenen Schuld gegeben worden, weil sie wieder das Werderben der Clerifen fich gereget batten.

Buckeldians, eine gewisse Seete von Unabaptisten in En-

aeland.

Bulla, welche viele Excommunicationes, wodurch bie fo genannten Reger und andere, als Geeranber, Berfälfcher der Pabstlichen Bullen, Befiger ber Rirchen-Guter, fie mogen Ranfer, Ronige ober Fürften fenn, in ben Bann gethan werden, and viele Cafus reservatus in fich halt. Sie wird alle Jahre ju Rom auf den gru: nen Donnerstag diffentlich burch den lettern Cardinalem Diaconum, in Gegen: wart des Pabstes verlesen, nach deren Endigung der Pabft eine brennende Rerbe unter das Bolck wirfft, den Donner bes barinnen ent= haltenen Anathematis fur: austellen. In Franckreich ift fie nicht angenommen worden und hat man offters dars wider protestiret, weil des Roniges prærogativen und Die Frenheit der Frangdis fchen Rirche daburch gefrandet murde. Es werden in diefer

diefer Bulla express auch die Schismatici, wodnrch sie die Griechische Rirche verfteben, excommuniciret, beswegen in allen Griechischen Rirchen in Moscau per Repressalia die lateinische Rirche und absonderlich der Romische Pabst nebst seiner Clerifen auf den grunen Donnerstag wieder excommuniciret wird.

Buttlerin (Eva) eine abscheults de Fanatica, die nebst ihrer Rotte im Wittgensteinischen Diftricte ju Unfange biefes Seculi die argsten Schand. Thaten begangen, und ju des ren Nechtfertigung GOttes Wort greulich gemißbraus chet. v. linfch. Machr. 1707.

P. 411.

Cabbala, Diefes Bort heiffet eigentlich eine mundlich fort. gepflankte und empfangene Lehre, und die folche anneh. men, beiffen Cabbaliften. Infonderheit aber verftehen Die Buden darunter ihre des heime Lehre, von welcher fie vorgeben, daß fie entweber von Gott, oder, wie ans dere wollen , von einem En. gel dem Doft ben feinem 40. tägigen Aufenthalt auf dem Berge Sinai gelehret wor: den; wiewohl andere diefel: be noch viel alter machen

und fie dem Abraham, ober wohl gar bem Aldam ine fdreiben. Gie ift aber oh. ne Zweifel viel neuer, und lange nach ber Berftohrung Jerujalems von denen verfallenen Juden, aus aller: hand Judischen und Bende nischen Principiis jusammen geschmiedet worben. ift entweder verbalis, welche auch symbolica heisset, und aus Buchffaben und Bablen allerlen vermennte Geheims niffe suchet, oder realis, melthe von dem Urfprunge und Natur aller, fonderlich gotts licher, Dinge handelt Dies fe wird wiederum in theoreticam & practicam einges theilet, welche lettere fons derlich darinnen bestehet, daß die Juden durch den Gebrauch ber Gottlichen Das men und gemiffer Characteren allerlen übernaturlicher Burdungen ju verrichten mennen. In folder Cab: baliftifchen Lehre nun haben viele eine gant besondere Beigheit verborgen ju fenn gemennet, und dahero bies felbige auch fo gar ber Chrife lichen Theologie vorzuzies ben oder doch mit berfeiben ju vereinigen gesuchet. Wie benn nicht allein die alten Valentinianer und Bafilidianer beswegen befannt find, fondern auch leider noch ju  ${\mathfrak D}$ unfern

unsern Zeiten von rechtschaf: fenen Lehrern darüber geflagt werden mussen, vid. Unich. Nachrichten 1702.

pag. 471. Cainiræ, Cainiani, Cainani, Caini, Caiani ober Cajanifiæ, waren eine Art ber Gnoflicorum im II, Sec. Cie hatten ihre Dahmen von Cain, von welchen fie nicht alleine vorgaben, daß er burch eine himmlische und allmächtige Rrafft formiret worden, bahingegen Abel durch eine weit schwächere gemacht fen, fondern ihn auch wegen feines Bruders Mords lobeten , wie fie Denn auch Gau, die Go: Domiten und andere in der heiligen Schrifft bestruffte Ubelthater ruhmeten, fie hiels ten auch den Verrather Judam por mas Gottliches, weil er vorhero gewuft, daß Chrifti Leiden den Menfchen nuglich fenn wurde und eben beswegen Ihn verrathen hatte. vid. August. de Hæref. c. 18. Gie verworffen das geoffenbahrte Bort Gots tes, und erdichteten ein neues, welches Paulus, ba er in ben dritten Simmel entjudt gewesen, foll gehoret haben. Daben führten fie ein überaus gottlos leben. vid. Epiphan. hær. 38. von ihnen . find ohne Zweiffel die Antitactæ und Peratae ente

Calender - pber Calands - Bril. der oder herren, waren vor Diefen gewiffe Befellichaff. ten, von Geift: und Weltli: chen Perfonen, Dann : und Weiblichen Geschlechts, melche am ersten Tage jebes Monats jusammen famen und fich durch allerlen erbaus liche Discurse au erbauen fuchten. Gie führten ihren Nahmen ohne Zweiffel von Calendis, ben erften Tag bes Monats als den Tag ihrer Busammenkunfft. Db fie gleich fein eigentlicher Dr den waren, fo hatte boch eis ne jede biefer Bruderichaff: ten gewiffe Statuta. Wenn fie aufgefommen , ift unges wiß. Bermuthlich aber ift es im XIV. oder XV. Sec. geschehen. Weil fie aber in ihren Raland : Baufern ben ihren Conventen Mablieis ten ausrichteten und mit ber Zeit groffer Migbrauch bars aus entstund, fo find endlich diese Societaten ganglich aufgehoben worden. vid. D. Blumbergs besonderer Tr. von Caland.

Calixtus (Georgius) ein beruhmter Theologus der Lutherischen Kirche, aber ein Syncretist, wurde Anno 1586. gebohren und 1614. Prof. Theologie ju Helm-

stådt,

106

ftadt, auch Albt zu Konigs: Er suchte nicht nur lutter. die bende protestirende Re: ligionen zu vereinigen, und mennte, folches konne nach ber Regel bes fo genannten Apostolischen Symboli aar leicht geschehen; sondern er bemantelte auch die unge: grundeten Lehren Derer Pähftler, und wolte sie nicht por so aefahrliche Frrthus mer gehalten haben. Des: wegen fich ihme die meisten Theologi felbiger Zeit bile lia wiedersett haben, da in: fonderheit Die Wittenbergi: ichen ihn und feine Unhan: ger burch ben berausgeges benen Confensum Repetitum ganglich von ber rechtalaus fen gesuchet. vid. Calov. in Hist, syncretisini. Anhänger wurden.

Calixtini benahmfet, beren un. terschiedene waren, wie es denn nebst der Rintelischen und Ronigsbergischen auch insonderheit die Belmstätti. sche Universitäten mit ihnen hielten , bahero auch M. Buscherus ein Hannoveris feber Prediger dazumahl Crypto - Papilinum novæ Theologiæ Helmstadiensis an fcbreiben bewogen wor: Es wurde auch biefer Mahme Calixtinorum lange porber fcon einigen Bob:

men noch vor den Hußiten Rricge bengelegt, welche ins fonderheit auf dem Gebrauch des Relche, von deffen la: teinischer Benennung Calix fie auch den Rahmen bekommen, im Beil. Abendmahl brungen, im übrigen aber ben dem Lehrfagen der Ros mifchen Rirche blieben und alfo von denen eigentlich fo genannten Sufiten Die auch Taboriten hieffen, unterschieden waren. Spanhem. H. E. p. 508. Der erfte, der diese Lehre aufbrachte, mar M. Jacobellus welcher zu ber Beit, da bereits Joh. Huß auf dem Concilio ju Cognit mar, diefe Lehre wieder hervor brachte.

bigen Rirchen auszuschliese Calogeri, Calojeri ober Caloyers, gewisse Griechische Monche, des Ordens St. Bafilii ober St. Glid,oder auch St. Marcelli, welche fast alle einerlen: Regul nachfolgen und auch einerlen Rleidung durch gang Griechenland tragen, vid. Tav. Morgenl.

Reise I. 55.

Calvinus, (Joh.) Utheber ber Calviniften von Geburt ein Frangos, lebte im XVI. fec. und mard 1509. gebohren und 1536. Prediger und Profestor Theol. ju Genff. Was Earlstadt, Zwinglius und Oecolompadius anges fangen batten, das hat Calvihue

vinus fortgesett und weiter ausgeführet. Insonderheit Calvinisten, Calviniami, find bat er gelehret I. von &Dtt, daßer ein anders wolle und ein anders fage, item , daß er ben Kall Aldams und an: dere Gunden gewolt habe. -2. Von Christo, daß in ihm feine wurckliche Mittheis lung der Gigenschafften ge: Schehen fen, ingleichen, daß er nicht für alle Menschen, fondern nur für die Muserwehlten genug gethan habe. 3. Bon ber Gnadenwahl, Dag Gott einige Menschen aum emigen Leben ermeblet. einige aber jur ewigen Ber-Dammnis bestimmet, und bendes blog nach seinem Wohlgefallen, nicht in Aufebung ihres Glaubens ober Unglaubens. 4. Bon Glaus ben, daß allein die Auser: wehlten den feeliamachenden Glauben haben, folden auch nicht wieder verliehren fon: nen. 5. Bon benen Gacra: menten, daß fie nur Zeichen fenn, und daß insonderheit im Beil. Abendmahl der Leib und Blut Chrifti nicht mit bem Munde, fondern nur burch ben Glauben, und alfo auch nur von benen mir-Digen Communicanten genoffen werbe. Aindere Meben. Lehren ju geschweigen, mels che alle aus Calvini Institutionibus gar dentlich fon nen erwiesen werben.

die Unhanger Calvini und Zwinglii. Denn als anno 1525. Ulricus Zwinglius ein Prediger ju Burch von Luthero im Articful vom 21: bendmahl abaiena, und nach beffen Tode Calvinns ibm folgte, wurden deffen Aldha. renten in der Schweiß Zwinglianer und in unfern Landen Calvinisten genen. net. Beutiges Tages wollen fie diefen Rahmen nicht ger: ne mehr horen, fondern lies ber Reformirte, ja Evange. lifch Reformirte beiffen, ob fie gleich Zwinghi und Calvini Lehr: Saten in Berken noch beständig anhangen, welche fie aber in Worten bis. weilen etwas gelinder vorjutragen icheinen. Man nennet fie gemeiniglich Calvis nisch: Reformirte. In Frants reich aber beiffen fie Hugonotten, und in Engelland Puritaner, auch wollen fie im Rom. Reiche unter dem Mahmen der Protestanten mit begriffen fenn. Camaldulenser, Camaldoli find Romuldus um bas Sahr

Monche, derer Stiffter S. 967. ben Campomaldoli in Stalien ein Rlofter gebauet. Sie halten die Negul des S. Benedicti, und tragen einen fdmarken Unter:oder Schulber Rock, über benselben a.

ber eine meife Monchsfap: pen,durffen auch fein Rleifch, noch was vom Rleisch her: fommt, effen, fondern muffen ihre Speisen mit Dehl ichmelten. Ginige leben in besondern Cellen, und fuh. ren als Ginfiedler ein febr hartes Leben, dahero fie auch Eremitæ Camaldulentes heif: fen, weiß gefleibet geben und das Saupt gang glatt. bescheren. Undere aber mohe nen in Rloftern, die auf ho. ben Bergen oder in Ginds den und Buftenenen liegen. v. Roffius p. 487. f. & Un. fchl. Machr. 1714. p. 185.

Cameron (Archebald) lirheber der Cameronianer, Schottischer Prediger XVII. Sec. war der erste, ber fich von ben andern Presbyterianern absonderte.

Cameronianer, wurde im voris Campaniftaner, bavon gedens gen Sec. eine gewiffe Par: then ber Presbyterianer in Schottland genennet von Camerone, welche fich von ben andern Presbyterianern ganglich getrennet, und une terschiedene mahl, fonderlich 1709. fich gegen die Ronig: liche Regierung in Engel. land aufgelehnet haben.

Camifards, find bie Reformirs ten in benen Gevennischen Gebirgen von den Papisten genennet worden, entweder bon Camifa, einem Dembi de, weil fie wegen Alrmuths fast nichts, als etwan ein Dembde anhatten, oder von Camitade einen unversebenen nachtlichen Uberfall, deralei. chen fie, fonderlich ju Un. fange bes Rrieges gar offters mogen versuchet haben. f. in Lex. Sevenner.

Campanus (Joh.) aus dem 30. lichischen Lande geburtig, fludirete 1528. ju Wittenbera. wolte ju Marpurg mit Lue thero difuntiren , murbe aber nicht bargu gelaffen, fiel endlich in unterschiedene Grr. thumer, und lehrete unter andern, daß der Gobn und ber Seil. Geiff nicht gwo von Bater unterschiedene Verfo. nen maren, v. Seckendorff Lutheranism. Ill. 24. n. 10. & Cyprian, in Catal, MStorum Bibl. Gothan. p. 109.

fonderlich Lutherus Comm, in Genef. T. I. Halenf. p. 688. find vermuts lich bes vorhin gedachten Campani Unbanger.

Campates oder Campitæ, eine Altt Donatisten, welche ju Rom vor diesem Montenses hieffen. S. Hieronymus aber nennet fie in feiner Epiftel wider die Luciferianer Campates von ben Campis, da fie ihre Berfammlungen anftelleten. Gie kamen in ihrer-Leh:

District by Google

Lehre mit den Donatiften und ... Circumcellionibus überein.

Canillæ, sollen Reger zu der Als postel Zeiten gewesen senn, deren Theodoretus gedencket, und ohne Zweisfel von einem Canus genannt, diesen Nahmen bekommen haben; was sie aber gelehret, ist nicht beskandt, dahero vermuthlich, daß sie zu den falschen Apostellu gehöret. vid, Ittig. de Hæres. p. 46.

Capuciati, eine Art Wiclesten in Engelland im XIV. Sec. welche daher den Rahmen befommen, weil sie vor dem Sacrament den Ropff nicht entbloseten. Spondan. Ao.

1387.

Capuciner und Capucinerinnen find Monche und Monnen bes Ordens St. Francisci, welcher unter allen andern Dieses Ordens die ftrenafte Regul haben, und groffe fpigige Rappen, von beren besondern Forme fie den Mahmen führen, tragen. Sie haben ums Jahr 1525. ihren Untang von Matthæo de Basci, einen Religiosen aus Umbria, Minoniter Obfervanten : Ordens aenom: men, ber gefagt: bag ibm GOtt geoffenbahret, er mu: fte noch eine groffere Ur. muth beweisen, und beaab fich mit Erlaubniß des Pabfts in die Eindde. Sie find

1535. von Dabst Paulo III. bestätiget und ju Zeiten bes Ronias Caroli Ix, in Francis reich eingenommen worden. Ihre Rleidung ift von gro: ben grauen Tud, nebft eis nem Mantel von gleicher Karbe; Sie tragen Solk: Schuhe und einen harnen Gurtel, über ihre Rucken aber feine Sembden. Du= ften auch sonft ibre Barte wachsen laffen. Wie aber und ben mas por Gelegen: beit ihnen 1733. in Francks reich durch ein Vabitisches Breve erlaubet morben Die Barte abzuschneiben, v. im Reuesten der Zeit 1733.p.67. Caraiten, eine Secte unter ben Suben, welche einen Unters fcheid machen unter dem gewiffen und falfchen, oder zweiffelhafften Traditionen. Sie wollen dahero ichleche terdings ben dem Buchfta= ben ber S. Schrifft bleiben, und verwerffen bingegen den Talmud und andere I raditiones, wenn dieselben nicht

mit der Beil. Schrifft uber:

ein fommen; Gie rubmen

fich, daß fie allein diejenigen

fenn, welche bas Gefes Mo:

fis recht halten, und nens nen die andern Auden Rabe

binen und Unbanger ber

Rabbinen, tragen auch eis

nen folden Bag gegen dies

felben, daß fie fich auch nicht

Dhized by Google

jusam=

mammen verehlichen wol-Es giebt Caraiten ju Constantiuopel, Cairo und andern Orten in der Levante, wie auch in Moscau. v. Wolff, Tr. de Karæis.

Carlstadt.

Carlstadt (Andreas Rudolph) alias Bodenstein, diefes mar fein Geschlechts Mahme, den Mahmen Carlstadt aber hat er von einem Ort in Rranden, da er gebohren mar, Bon den Un: befommen. fangs : Buchstaben feines " Mahmens Undreas Boden. ftein Carlftadt Doctor, Das mit er sich auch gemeiniglich unterschrieb, pfleacte ihn, nachdem er iden Doctor Titel wieder abgeleget hatte, und ein Bauer geworden mar, der feel. Butherus ae: meiniglich A B C Darium su nennen.. Vorhero aber mar diefer Carlftadt Canonicus ben der Schloß : Rirche, Stadt: Rirchen, wie auch Ductor und Professor Theologiæ ben ber Universität zu Wittenberg, hat auch Enthe: ro felbst die Doctor-Burde conferiret, und ihm im Un: fange der Reformation ben: gestanden. Bahrenden Auf. fenthalt Lutheri aber au Wartburg fieng er indeffen su Wittenberg viele Reue. rungen an, und wolte infon Carmeliter, Discaceati, ober berheit Die Bilder aus ber

Rirchen, und die Ohren: Beichte abgeschaffet haben. Ben folchentimftanden giena Lutherus auch wider des Churfurftens Willen aus fei. nem Pathmo, und wolte Carlftadten Ginhalt thun, der aber noch weiter verfiel. und nicht allein die Gradus Academicos, ja gar die Schus Ien, und bas Studiren per: warff, auch besmegen felbft Baueri-Altbeit erariff, und fich Bruder Undreas nennen ließ, sondern auch aller: hand widertaufferische Grrthumer beliebte, infonders beit aber in der Lehre vom Seil. Abendmahl behaupten wolte, Chrifti Leib und Blut werde da nicht genoffen, ja er fam gar in Berdacht, als ob ers mit Thomas Mun: gern hielte. Endlich ftarb er 20. 1543. an der Veft ju Basel.

Archi-Diaconus ben ber Carmeliter, pher unserer lieben Frauen, auf bem Berge Car. mel, ein geistlicher Orden, so im XII. Seculo anf gemeld: ten Berge in Sprien jufam: men gefommen, und von Alberto, dem Patriarchen ju Jerufalem , ihre Ordens: Reguln 1205. empfangen. Sie famen darauf 1238. in Europam', und breiteten fich bafelbft fehr aus.

. Tit Barfuffer Carmeliter. eine D 5

eine Congregation der Dons Carpocratiani, oder Carpocrafii, che, fo im XIV, Seculo auf: gefommen , darben fonder. lich die heilige Therefia, eis ne Carmeliter-Monne in bas Rlofter von Avila in Gpar nien, als ihren Geburths: Ort gehörig, so wohl ben Den Carmeliter - Monchen . als Monnen, mit Benbulffe amener Patrum, Ioh. de Cruce, und Anton de Josu, eis ne groffe Reformation auge: ftellet, die fich darauf verbun: ben, mit bloffen Suffen gu geben, und baber Barfus fer genennet worden. Ihr erftes Rlofter mar ben Avila, in Caftilien, aber Dabft Gregorius XIII. hat diefe Congregation 1580. bestätis get, und 1605. famen fie nach Francfreich, mo fie ans jeto viel Rlofter befigen. Cie haben von Dabft Joh. XII. ein befonders, und durch eine Bulle 1530. von Clemente VII. erneuertes Privilegium, daß fein Berftorbes ner aus ihrem Orden lans ger, als bis auf den nachften Sonntag nach seinem Tobe im Rege Reuer bleiben darff. Sie theilen fich in zwen Congregationes, nehmlich in die Spanische und Italienische, jene begreifft, mas in Spanie en lieat, biefe aber alles ans dere, was fich aufferhalb dem Spanifchen Gebiete befindet.

Carmeliter.

Reger im II. Seculo, deren haupt war Carpocrates o: ber Carpocras von Alexan. brien, ber mehr in ber Platonischen Philosophie, als in der chriftlichen Theologie gethan hatte. Gie lebreten, Die Welt mare nicht von Sott, fondern non den En. geln, unter welchen ber Ten: fel der furnehmstel, erschafe fen. Chriftus mare Jofephs Sohn, und ein bloffer Menich gemesen, habe aber von . GOtt fonderliche Gaben ber Geelen und die Macht befommen, bem Ten: fel, der die Belt geschaffen, ju überminden. Es mare gar nichts bofes in ber Ma: tur, fondern beftunde nur in der Denfchen Einbildung, ferner, die Menfchen ftunben in diefem Leben unter der Gewalt derer befen Engel, die fie nicht beffer, als durch schändlich Leben verfohnen fonten, baffer denn ein fehr lafterhafftes leben ben ihnen im Schwange gienge. Weiter, fie muften die Weiber gemeinschaffte lich haben, wie die Conne und andere jur Dahrung Dienliche Mittel. Endlich, Die Seelen wanderten nach dem Tode aus einem Leibe in den andern. vid. Pappi H. E. p. 185. Cartefi.

118

Cartesiani, find Diejenigen, melde es mit dem befannten Renato des Cartes einem Frans wien halten, und feinen Lehr: Cagen vollfommen folgen. Sie gehoren zwar eigentlich unter Die Philosophos, weil fie aber ihre Philosophie der Theologie nicht unterwerf: fen wolten, fo ift fie als fetes rifch 1647, von ben Curatoribus der Universitat Lenden in einem öffentlichen Decret aulehren verbothen, und folches 1676. wiederholet mors den, da 60. Theses absonder: lich zu lehren abgeschafft murden, solches geschahe auch in Orfort. Jonston. Hilt. Civ. & Ecclef. und es haben auch defiwegen unfere Philo-Sophi und Theologi darwie ber jeugen muffen. vid Sperlingii Orat, de Cartefianismo in Unich. Nachr. 1706. pag. 178. & Alberti Disput, de Cartesianismo.

Cartheuser, Chartreux, ein Orden von bem Ort Chartreuse pber Carthule, bren Meilen von Grenoble, in ben rauben Geburge in Dauphine, wo fich beffen Stiff: ter gruno, Theologiæ Do-Ctor Canonicus au und Mheims, von Colln am Mhein bartig, mit 6. feiner Gesellen 1084. auffgehale ten, genannt. Sie find weißgefleidet, balten eine ftets

webrende Claufur, alfo, daß fie niemable aufferhalb des Clofters gefeben werben, es fen denn der Prior und Procurator, ober wenn fie ans einem Clofter ins andere per: schicket werden. Gie tra: gen bas Cilicium ober harne Euch ftets auf bem bloffen Leibe,effen niemahls Rleich, fasten alle Frentage, mit Waffer und Brodt, muffen faft ein immermabrendes Stillschweigen beobachten. und durffen fein Frauengim. mer ju fich ins Clofter laffeil. Sie werden in 4. Nationes. nehmlich in die Dentiche, Spanifche, Frangofische und Italianische eingetheilet, u. halten alle Jahre am 1. May the General Capitul. burffen , wenn gleich der Chrift San auf einen Frene tag fallt, da fonft andere Catholicken Bleisch effen mo. gen, bennoch feines-geniefe fen, haben auch einen fo aroffen Abschen vor dem Bleifch, daß in der groffen Carthufe ben Grenoble, mo bas lette Mbendmahl des DErrnChris fti abaemablt ift, an ftatt bes Ofterlamms ein groffer Rifch in ber Schuffel gemablt gu feben, bergleichen Schildes renen auch in der Carthuse zu Granada, in Spanien an-Wegen solcher autreffen. Strengigfeit ihres Ordens glauben. glauben sie ber Heil. Mutter GOttes absonderlich empfohlen zu seyn, und daß sie in keine Retzeren verfallen können. v. Gavins Dietrich der Römisch. Kirchen P. I. p. 210.

Catabaptistæ. v. Ambaptistæ.
Cataphryges, wurden vie Montanisten genannt. Ja sie sollen sich diesen Nahmen selbst umbs Jahr 181. gegeben har ben , sum Andenden ihres Urhebers Montani und seiner benden Prophetinnen, die aus Phrygien burtig gewesen, und weil sie sich nach jenes seinen eigenen Nahmen, weiler sich selbst erhenecket, nicht mehr nennen wollen. Ihre Irrthumer vid. fub. tit. Montanistæ.

Catechumeni, (Taufflinge,) maren ben der erften Rirchen Diejenigen, welche jur Chriftlichen Rirche traten und getaufft werden wolten, auch deswegen vorhero unterrich: tet wurden. In der Lateinis fchen Rirche wurden fie in bren Claffen eingetheilt, Die ersten bieffen Audientes, bie nur den Predigten benwoh: neten, die andern Orantes, pder Genua flectentes, bie auch ben ber Austheilung des heiligen Abendmahls in ber Rirchen blieben, und die britten Competentes ober Electi, die nunmehro jur

Tauffe solten gelassen werden. In der Griechischen Rirche wurden sie nach dem Wachsthum ihres Erkantenisses in Vollkommene und Unvollkommene eingetheislet. Heut zu Tage werden diesenigen Kinder, so das erstemahl mit zum heiligen Ubendmahl gehen wollen, und deswegen auch vorher geprüsfet und unterrichtet werden, auch Catechumeni genensnet.

Cathari, so nenneten sich die Novatianer, weil sie in ihren Lesben und Wandel gang retu sepn wolten. Im XII. Sec. wurde dieser Nahme auch den Waldensern und Albisgensern jum Schimpsf bengeleget, umb sie dadurch recht verhast zu machen.

Catharistæ aber waren eine Art von Manichdern, welche ausser den Frethumern des Montani auch denen Gnosticis folgten, und unter das Mehl, so sie zum Brod des Abendmahls gebrauchten, mannlichen Saamen misch, ten, sich auch dieser großen Albscheuligkeit nicht schamten, sondern sich noch eine Ehre daraus machten, und dahero diesen Nahmen annahmen, gleichsam Purisserti oder Purgatores.

Catholicus, heist in der Griechichen Sprache fo viel als all-

gemein,

gemein, und ift nachgehends ju einem Ben Mahmen ber mabren Chriftlichen Rirche worden, meil felbige in ber aanten Welt an allen Dre ten, ju allen Beiten, und uns ter allen Bolckern, joll aus: gebreitet werben. Gleichwie fich aber ehemahls die Donatisten Diefen Dahmen mit Unrecht benleaten, alfothun folches auch jego die Papis ffen, baes boch ein Dahme ift, welchen die gange und amar mabre Rirche Chrifti verdienet, bahero mir auch in Symbolo Apostolico bes fennen : Credo Sanctam Ec. clefiam Catholicam.

Celliten, ist ein Orden ben den Momisch : Catholischen in Deutschland, und denen Niederlanden, dessen Stiffter Mexius ein Romer gewesen, daher sie auch ben den Italianern Mexianer heisen. Sie folgen der Regul des Heit. Augustini, und sind vom Pabst Pio III. bestätiget worden, sie begraben die Lodzten, und mit der Pestilenz bes hassteten, in ihrer Krancksbeit.

Cerdon, ein Retter im II. Sec. war Heracleonis Schüler. Er hieltes mit Simonis Magi und Saturnini Mennung, und breitete seine Frethus mer zu Valentini Zeiten in

Sprien aus. Er gab vor. es waren zwen Gotter, beren einer ben Simmel, der andere die Erde erfchaffen bat: te, verwarff bas Gefet und Die Propheten, fammt bem gangen D. Teftament, ausgenommen etliche Epifteln Pauli , und ein Ctuck pon dem Evangelio St. Luca. laugnete auch, wie die meis ften Reter felbiger Beiten, Die Aluferstehung des Rleis fches. Baron, A. C. 146. 155. & Pappi H. E. p. 220.

Cerdoniani, Nachfolger des Regers Cerdons, deren er durch sein verstelltes Wesen sehr viele auf seine Seite brachte. Unter seinen Schülern war sonderlich auch Marcion, der hernach noch mehrere Frethumer ausge-

hectet. v. Marcion.

Cerinthus, ein Reger ber alten Rirche', fo ju ben Beiten ber Alvostel gelebet ums Sabr 72. Er war von Geburth ein Jude, und hatte von den G. anptiern die Philosophie aes lernet. Ob er fich nun aleich sum Chriftenthum gewendet hatte, so wiederfochte er doch Die Gottheit Chrifti, und aab bem heiligen Johanni Ge. legenheit, fein Evangelium 20. 97. wieder ihn ju fchreis ben und barinnen infonders heit die Gottheit Chrifti ju behaupten, benn er lehrte,

daß JEsus ein natürlicher Weise gebohrner Densch fen, und daß in deffen brenßigften Jahre Ehristus über Ihn gefommen, aber ben beffen herannahenden Leiden wieber von Ihm gewichen. Er bildete fich ein fleischlich taus fendiahriges Dieich vor, und kommen von ihm die allers ersten und ärgsten Chiliasten ber, wie er benn nicht nur ben fonft frommen Papias, fondern auch burch biefen hernach andere, fonft richti: ge Rirchen Lehrer, in Diefen Brrthum verfahret. Er hat offentlich wieder die Apostel denjenigen Streit vom Ge: fet angefangen, davon Act. XI. 2. und XV. 1. 2. stehet. Er foll das Saupt der Ju: ben gu Antivchia gewesen fenn, die fich imar bekehret, aber die Rothwendigkeit ber Beschneidung behauptet has ben. Er lehrete auch, die Welt sen nicht von GDIE, fondern von einem Engeler-Schaffen. Geine Unbanger hieffen Cerinthiani, vid. Aug. de Hær. c. 8. Lampii Men. nung von Cerintho, siehe in Explic. Evangel. Johann p. 193, in proleg, und wieder ihn Stiebrigens Schriffte Erflarung 1. Theil pag. 49. fq.

Chariten, Fratres Charitatis vel Misericordiæ Ordenss

Leute, fo von einem, Mahs mens Joh. de Dieu, fonders lich jum Behuffe der Rrans chen im XVI. Seculo gestiff: tet, und vom Babft Clemente VIII. und Paulo IV. in die Bahl derer Religiosen, aufgenommen worden, fie folgen ber Regul des heiligen Augustini, und haben über Die 3. Vota noch bas vierdte, nehmlich bie Rrancfen gu warten angenommen. fonnen zu feinen hohern Dignitæten gelangen, und betteln vor fie mit folgenden Borten: Gebet unfern ars men Brudern um Gottes willen, baber fie in Italien Fate ben Fratelli heiffen. v. Barmbergige Bruder.

Chariten unserer lieben Frauen, sind Ordend-Leute, so Guido de Joriville in Franckreich gestifftet, und sonst eigentlich die Regul des heilts gen Augustini observiren.

Charurgitæ, sollen Retzer See.
VII. gewesen senn, es wis as
ber niemand wissen, worins
nen ihr Frrehum bestanden
habe. vid. Krom. Cent. VII.
p. 285.

Chazinzarii, wurden gewisse Reger ben den Armeniern genennet, welche im V. Sec. nach Ehristi Geburth entsstanden. Sie führten diesen Nahmen von dem Wort Chazus, welches in ihrer Sprace

Sprache ein Creuß bedeutet, weilste kein ander Bild als das Ereng verehret. Das hero sie auch Stavrolatras hiesten. In übrigen pflichteten sie den Irrthumern des Nestorii ben, wie noch heut zu Tage die Armenier zu thun pflegen. v. Horn, H. E.

p. 307. de Cherbury (Eduardus Herbert ) ein Raturaliste, sonft mar er Baron und Pair bes Ronigreiche Engeland, und unter den Ronigen Jacob u. Carolo geheimer Rath, er farb 1648. Er beschuldiget 1645. in einem Brieff an Vossium die alten Rirchen-Rebrer , daß fie denen Den. ben viele Dinge falich ange dichtet, die man in ihrer Religion nicht gefunden, als melde chen ben wahrhafftis gen Gott, den wir Chriften ehrten, gedienet. Er fchrieb auch einen Tractat de Religione Gentilium, in wel: chen Er 5. Articfel gefeket, fo aus ber Ratur befaunt fenn, und barinnen, nach feiner Mennung das gange Fundament bes Chriftens thums bestehen foll. Joh, Musei Examen cherburianismi.

Chiliaftæ, Chilonetitæ ober Millenarii, werden alle diejenigen genennet, welche behaupten, daß noch vor dem junasten Tage und der allaei meinen Auferstehung ber Toden ein fichtbares Reich Chris fli auf Diefer Erden fenn, und 1000. Tabr mahren murbe. Es werden aber folde in 3. Sattungen getheilet, die allerarobsten, die mit dem al= ten Erg: Reger Cerintho fich folches als ein fleischliches Reich, darinnen alle Bollus fte murben ju genieffen tenn. einbilden; Die groben, Die es nur als ein geifiliches Reich befdreiben; und die fubtilen, bie noch vor bem jungften Lag noch beffere Zeiten bof: fen. Doch mehrere Gintheis lungen hat Gerhard in Loco de Confummatione Seculi f. 79. Bu Ende des vo: rigen Seculi wurde ber grobe Chiliasmus, fonderlich von D. I. W. Veterfen und feiner Chefrau befftig verfochten.v. ex professo Pfeifferi Anti chilianismum.

Chineser Religion bestehet in 3.
Secten. Die Gelehrten beten ein höchstes Wesen an, der Abel und Pobel opffern einem guten und bosem Geiste, und die dritte Gattung, so Bronzes genennet werden, sind Gögen Diener. Etliche Secula daher hat sich die Römische Leatholische Geistlichkeit sehr bemühet, das Christenthum in China zu pflanzen, und sind viel Missionaus, fander

122

lich aus denen benden Orben . ber Resuiten und Dominica: ner binein geschickt morben, welche es auch dahin gebracht, bag nach vielen Unordnuns gen endlich das frene Exerci. tium ber chriftlichen Religi. on 1692. burch ein Ranferl. Decret pergonnet, und durchs gange Reich publiciret mut. be. Es find aber nachgehends Diefe benbe Orben über bie Art die Chinefer zu befehren. mit einander in einen heffti. gen Streit gerathen , indem Die Jesniter benen Reuibe: febrten annoch ben Dienft des Confucii, und ihrer vers forbenen Borfahren vergon. net, und hingegen die Domis nicaner folches vor eine Ab. gotteren halten. Es find bar. iber viel Schrifften pro und contra gewechselt worden, es haben auch bende Parthen, en ihre Sache ben dem Vabfts lichen Ctuble angebracht, von bem endlich nach vielen Congregationen in biefer wichtis gen und delicaten Cache ein Decret erfolget, Krafft bef. fen die Jefniten ben Proceff wider die Dominicaner verlobren, und ihr eingeführtes Ceremoniale berer Miffionen In die permorffen worden. fem Pabsilichen Decrete mer: ben feine von benen ftreitigen. Partheyen mit Mahmen ge. nennet, fonbern bas vor etli-

Chineser.

chen Jahren von dem Cardis nal Tournon in China anges schlagene Decret aufs genaueftefte zu beobachten anbefobe len, und daben insgemein verbothen , daß fich niemand weiter ben Bermeibung ber fcwereften Rirchen Cenfur und des Bannes, wie auch aller andern Straffen unter. fteben foll, etwas in Diefer Gontroverfie ju fcbreiben und au antworten. Allein ber Ran: fer in China ließ vor einigen Sahren allda benjenigen Misfionariis das land ju raumen ernstlich aubefehlen, welche dem eingeführten Ceremoniali und dem Dienst des Confucii juwider handeln mur. ben, und bief es anfangs, ce ware bem Vabstlichen Legato a latere bem Cardinal Tournon, der die Sache uns terfuchen follen, ber Ropffab. gefchlagen worben, bie Gas the aber bis dato noch nicht grundlich entschieden. Doch von dem Tode des Carbinals Tournon hat man nach dies fen gemiffere Dadricht, daß er zwar schrecklich verfolget worden, aber mitten in Der Doth eines naturlichen To. des gestorben. v. linschl. Rache richt. 1714. p. 441.

Chorevtæ follen bie Messalianer auch fenn zugenahmet more ben, v. Arnolds Rirch. Sift. p. 218.

Chri

Shriften murben in ber erften Rirde Diejenigen, fo an Chris ftum glaubten, und fich dar. ju befenneten , am erften ju Untiochia genennet. Act. 11, 26. vorhero aber hieffen fie Runger Des DErrn Chrifti, nach Teh. 8, 31. und fie nens neten fich auch felbft unter ein. ander, beilfae oder alaubige Bruder. Bon ben Denben aber murben fie aus unverdienten Sug Galilaer, Betruger und Zauberer geschol. ten. Gie murben von ihnen vor Atheisten ausgeschrnen, Dieweil fie die fo lange ver: ehrte Gotter und Gogen per: marffen; Sie murben Beleis biger ber Ranferl. Maj. ge beiffen, weil fie ben Ranfer nicht vor einen herrn ober anch gar vor einen Gott er: fannten, ihm ju Chren raus cherten, ober ben feinem Les ben und Glud ichwuren: Dan hieffe fie Rebellen und Aufruhrer, menn fie bes Rachts heimlich zusammen famen und mit einander bete-Wenn fie Chriftum vor ten. einen SErrn und Ronig be= fannten, mennete man fie warteten auf ein neues Reich, und wolten bas Romifche ubern Saufen werffen, und mas bergleichen ungegrundes te Beschuldigungen mehr ma. ren.

Christiani per cingulum, wer.

ben die Contischen Ehriften ge: nennet, wegen eines Gurtels. ben fie Cingulum Caftitatis beiffen, und bamit fie, bep bem Gebrauch berer Gaerg= mente von ihren Prieffern umgartet werden, vid. Abudac. ni p. 6.

Chriften St. Thomas, . vid.

Thomas . Ehriften.

Chrystolytæ, gewiffe Reker, fo lehreten, bag Chriffus, nach. bem er jur Dollen gefahren. feinen Beib und Scele Dafelbft gelaffen, und nur nach ber Sottheit gen Simmel gefah. ren. Damafcen, de hær.

Christomachi, fo nennet Athanaffus alle Diejenigen Reger, welche von ber Verfon Chrifti und feinen benden Daturen Frrthumer geheget.

Chryfam v. Oleum fanctum. Chymicaftri, eine fanatische Ce.

cte im XVI. Seculo vid. Spondani ao. 1590. §. 24. Circumcelliones, murbe eine gewiffe Gecte, fo von ben Do. natiften entfproffen, genennet, mell fie circum cellas rufticanas, die fie fich auf ben Rel. bern baueten, herum lieffen, und allerhand Muthwillen verübten, fich ins Baffer fturgten, verbrannten, ober einander felbft umbrachten, ober auch andere antrieben, daß fie fie umbringen muften, unter dem Bormand, fie mol.

ten badurch ju Darfprern

werden. Sie thaten sich im IV. Sec, hervor, und wurden auch Agonistici genens net. v. Hildebr. Diss. de Avtochiria Sect. 1. s. 2. & August. de hær. c. 69.

Ciftercienfer ober Donche von Citeaux, ein gewiffer Donches Orden, welcher aus dem Dr. Den bes D. Benedicti entsprof. fen ift, bat feinen Rahmen von seiner vornehmften Abten Citeaur genannt, fo in Bur: aund in der Dioeces von Cha. lons c. Meilen von Dijonlies get, und wegen ber vielen Cifternen also foll benennet fenn. Der Stiffter Diefes Ordens ift Robert, Abt von Molef. me gemefen, welcher mit 21. feiner Monche aus feiner 216: ten, barum, bag die andern febr faltfinnig nach ben Regeln St. Benedicti gelebet, fich binweg begeben, in die Gind. De von Citeaux gerathen, und baselbst ein Rloster, so von Don, Beriogen von Buri aund mit vielen fostlichen Gins fünfften verschen, auch von Sugo, Ert Bischoffen ju Enon und Sautier Bifchoffen ju Chalons gebilliget und beståtis act worden, gestifftet. bieffen auch fonft Bernhardis ner vid. Bernhardiner. Es giebt auch Ciftercienfer: Dons nen. Mus biefem Ciftercien: fer Orden find in folgenden Beiten noch verschiedene anbere, fo wohl Monchs : als geiftliche Ritter, Orben ents weder entsproffen , ober aber bemfelben zugefellet, und bie. fer Regul untergeben worden. Ihre Rleidung ift ein weise fer Unter Rock nebft einer ichwarken Dondis Rappe jedoch wenn fie in der Rirchen bas Ulmt verrichten, fo tragen fie biefelbe von weiffer Karbe. Mon ben Donchse Orden, fo baber entsprune gen, find ble Gvilielmiten . Gilbertiner, Grandimontenfer, Florenfer, Fulienfer und viele andere bekannt.

Clara.

Clancularii, foll eine Cecte im XVI. Sec. gewesen senn, das von Rog gebendet p. 401. und von ihnen meldet, baffie kein Bekanntniß mit dem Munde von ihrer Religion gethan, in Mennung, bay es gnug ware, daß fie diefelbe im Dergen hatten, item, bag fie alle Rirchen und offentlis che Berfammlungen GOtt ju dienen gemendet, vermennene de, daß ihre eigene Baufer beffer waren denn die Rirchen. Er hat aber ohne Zweiffel die Widertauffer und Quader darunter anzeigen wollen.

Clara, der Monnen Deben St.
Clara, welchen St. Franciscus ums Jahr 1212. gestiffs
tet, und der Pahst Honorius
III. 1223. confirmirethat. Er
führet den Nahmen von der
Seil.

heiligen Clara', einer Ade: lichen Jungfer, aus ber Stadt Assile in Italien, welche diesen Orden unter ben armen Jungfrauen in ber Rirche St. Damiani ju erft angefangen bat, baber fie auch Monnen von St. Damian, von ber beil. Elgra aber Clariffer Monnen aes nennet wurden. Gemelde: te Clara führte ein febr ftren: ges leben', und diejenigen, so noch heut zu Tage, ihrer Regul folgen, werden Damianiften genennet. Die andern aber, fo von Pabst Urbano IV. Dispensation er. halten, beiffen Urbaniften.

Carici, ober Clarcfen, eine Urt von Mennonisten in Preusfen, welche die besten unter den Wiedertauffern fenn wollen. vid. Unichl. Rache.

1710. p. 71.

Clarck (Samuel) ein Engelander und Prediger ben St. Jacob in West : Munster, wurde 1714. wegen eines Buches unter bem Titul : Doctrina scripturæ sacræ de facrofancta 'Trinitate 1712, gedruckt, feiner Memter ents fest, denn er lebrete darin nen, bag nur eine Derfon, der Bater, ichlechterdings GDII sen, bessen Wesen nicht mehrerm Derfonen jufommen fonne, bagalfo bie Schrifft, foofft bes einigen

Sottes gedacht werde, von den Bater ju verfteben, ber Cobn fen gwar eine Berfon. die aber, wie auch der beil. Geift, ein besonderes gotte liches Befen habe, dem nichts als die Independenz feble, und ob man ihn wohl angubeten habe, fo gefchebe doch dieses nicht in Unfebung feines Befens,welches. fo wohl als des beil. Geiftes Ratur gang unbefannt fen. fondern wegen anderer Ilre fachen. Man tonne weder fagen, daß der Cobn von G. wigfeit, noch daß etwas vor ihm gewesen fen ; ber Seil Geift aber fen meder Gott in nennen noch anzubeten. Er hat aber noch gedachtes Sahr vor den Barlamente depreciret, und ist gestorben 1729. den 28. Map. vid. Unfchuld. Rachrichten 1713. pag. 237. und 1714. p. 839. Balchens Einleitung in die vornehmsten Relig. Streis tigf. p. 56r.

Claudicantes, murben bie Buffs iten jugenahmt vid, Leydekker ad Hornii H. E. p.

419.

Claufura in den Rloftern ift die jenige Berbindlichkeit und Zwang , da kein Monch o. der Ronne ohne speciale Erlaubnig des Abts oder der Abtifin beraus gehen. ober jemand zu ihnen hinein geben

achen barff. Dahero mird fein Beicht : Bater, Medicus, Barbier oder Sand: mercfer in die Claufur, oder durch die verschloffene Thur, gelaffen, auffer unter geleis fteten Ende, bag er 40. Jahr alt, bev hellen Tage hinein, und noch vor Untergang ber Connen wieder heraus gehen wolle.

Cleobiani, von Cleobio ober Cleobulo ihren Unführer als fo genannt, diefer foll fcon an der Apostel Zeiten es mit Simon Mago, gehalten, und Dabero feine Anhanger, es ben diefes Simonis greuli: de Grrthumer angenom: men haben. vid. Itrig. de

Hærcliarch, p. 41.

Clerici, oder Clerus heiffen im Babftthum alle fo genann: ten Beiftlichen, fie mogen regulares oder feculares fenn. in der Evangelischen Rir. che aber werden nur biejes nigen, die in offentlichen Bredigt: Umte leben, alfo. genannt. Es ift folches ein febr alter Dahme, fommt von dem Griechischen Wort nagoos, ein loof her, und hat ohne Zweiffel feinen Grund barinnen, weil in der erften Chriftlichen Rirchen Die Lehrer durchs Loop er= wehlet worden, wie etwann Matthias Act. 1, 26. Daher ift auch, ob gleich die Predie

ger durchs kook zu erwehlen nicht mehr gewohntich ift, boch der Rahme nicht unbillia behalten worden. 3mar haben unterschiedliche Reulinge folden gar hefftig angefochten, weil fie geniennet, es ware foldes der Gemeine verachtlich. Es ift ihnen aber von rechtschaffenen Echs rern bas Gegentheil jur Genuge bargethan und ge: wiefen worden, daß auch die Schrifft selbst das Predigte Umbt Κληρον διακονίας genennet. Act. I. 17. Reiferus in Anti Barclajo. p. 432.

Clinici, find biejenigen genen. net worden, welche die Sauf fe fo lange ju empfangen verspahret, bis fie auf das Todes Bette fommen, weil fie vermennet, daß der Tob ihnen nichts schaden fonnte. wenn fie also gleich nach der Tauffe fiurben. Dergleis chen es in der erften Rirche nicht wenig gegeben. Das Wort fommt aus dem Grice difchen von einem Bette ber. Dahero hieffen fie auch Grabatarii vid. Joh. A. Bofii difp. de clinicis vet. Eccl.

Coccejus (Joh.) alias Roch, ein Reformitter Theologus, mard 1603. gebohren, und ftarb 1669. ju Lenben als Professor. Er fette jum porans, das wir in For-

founa

138

foung in der Schrifft tag. lich weiter gehen sollen und fonnen, und daß das gante alte Testament und die bar: innen beschriebene Judische Rirche ein Spiegel und Für: bild der Rirche Dt. Tefta. ments fen; auf diefen Grund bauete er bren Gate. 1.) Die Wort der Schrifft mu. ften nach dem Ginn bes S. Geiffes alles das bedeuten , mas fie nur bedeuten fonn-2) Im alten Tefta: ten. ment fen die Zeit bes Durfts gemefen, ba die Bater nach der Gerechtiafeit Christi bis jur Zeit feines Todes gedur: ftet, jeto aber fen die Zeit Der Gattigung 3 ) Der Buftand der Rirchen mufte im Allt. und Reuen Tefta. ment nach der Prophetischen Porstellung in gewiffe Periodos abgetheilet werden und awar im Allten in feche im Reuen aber in fieben. Dar: aus folgten hernach unter: schiedene irrige Lehren, als daß er Rrafft seines sieben: ben Periodi ber Rirche Deu: es Testanients ein taufend. jahriges Reich, jum wenige ften in subtilen Berftanbe jugeben mufte, ingleichen daß das Sitten : Gefet im A. Testament eine Fürschrifft des Glaubens und des Gnaden : Bundes gewesen, ends Coddiani, fiehe Gnoftici, fie fole lich baß die Rechtfertigung

im Alten und Renen Teftas ment nicht auf einerlen Art geschehen, fondern im Alle ten Testament GDET ben Menschen ihre Gunden nur überfeben batte, und fen ih. re Rechtfertigung nicht mit fo viel Freudigfeit des Gei. ftes verfnupffet gewesen, als im Meuen Teftament, und hatten dahero die Glaubi. aen A. Teffaments fein ru. hig Gewiffen haben konnen, fondern ftets in Furcht und Unruhe fenn muffen, vid. Spanhem. Epift, ad Amic. p. 113. 114. Bon biefem Coccejo find genannt die

Coccejaner, als Nachfolger Joh. Cocceji, eine Reformirte Secte, felbige bat nach dem Tode Joh. Cocceji defe fen Menning theils gean. dert , indem fie feine Den= nung von ben Batern bes Alten Teftaments febr ges mindert, hingegen aber in Theologischen Sachen alle Scholaftifche Terminosaus. mergen, und allein mit Wor. ten ber Schrifft reden wollen, theils die ihrigen barju gethan. Es fam aber ao. 1676. ju Lenden ein Deeret wieder fie herans. vid. bon Coccejo und Coccejanis Valent, Alberti Coccejanismus in Disp. Inaug.

len diefen Dabmen von dem E 3 Sprie

Snritchen Borte Codda, eis ner Schuffel befommen baben, weiln niemand mit ihnen aus einer Schuffel effen wollen, fondern ihnen bergleichen befonders vorgefest worden, vid, Ittig, de Hæ-

resiarch, p 171.

Coeleftiani, fo hieffen die Pelagiani von Coleffio, des Pelagii Schüler, der ums Jahr 405. deffen Jerthum in Africa und Afia ausgebreitet hat, benn er mar von sehr auten Berftande, und hatte Pelagium felbft geboret, mitbin deffen Lebre recht einges togen. Wie er benn auch unterschiedene Schrifften er einer bon Abel aus Grr. land geburfig, und ein verfchnittener von Mutter: Leis be. vid. Cave Hift. Liter.

pag. 209. Coeleitiner, ein Monchs Dr. den, ihr Stiffter ift Veter Moreneus pon Ifernia in Neapolis gewesen, welcher aber, als nach Nicaho bem IV. der Romif. Stubt gwen Sahr und 5. Monat, wegen .On Der Carbinale Mikverflande nif ledia gestanden, durch einhelligen Schliff 1294. im 79. Jahr jum Pabft ers weblet worben. Es war a ber die Soheit des Pabfili: chen Sofes feinem Humenr fosuwider, daß er wieder abe Lit

bancfte, und in feine Gins famfeit umfebren wolte, fein Rachfolger aber legte ibn ins Gefangnig, darinnen er auch gestorben, doch her: nach bat ihn Clemens der V. 1313. unter die Bahl ber Beiligen gefett. Weil nur Diefer Stiffter, als Pabft, Coleftinus V. geheiffen , fo ift ihm ju Ehren auch diefer Orden der Ebleftiner-Orben genennet worden. DieMon. che tragen einen weiffen Uns terrock, einen Flocken, einen Schulter : Rock, und eine fdmarte Munchs; Rappe, und richten fich nach der De= gel St. Benedicti.

hinterlaffen. Gigentlich war Coenobita, murden vor Beiten biejenigen genennet, welche fich in Monnichs-Stand begaben , und in einem Clo: fter, bas baber cenobium heiffet , in Gefellichafft leb= ten , um fich badurch won denen ju unterscheiden, welthe ihr Leben gang einfant Wildniffen gubrachten, und Eremitæ oder Anacho-

retæ heiffen:

Colarbafus, oder Colorbafus ein gemiffer Reger , fo in 11. Sec. gelebet, und es mit dem Valentino gehalten. foll aus ber Schule bes Marci, fo ein Junger des Valentini war, entsproffen fenn. Mit bem Valentino ftimmete er in feinen Lehrere meift meist überein, vid. Baron. Collegiani, oder Collegianten,
Anno C. 175. Nach Latini
Latinii Meynung soll dieser che meynen, daß man nur
Colarbasus und C. Bassus eis
ne Person seyn. vid. Bassus.
Seine Anhänger hiessen nicht aber der Christen Kins

Colarbasiani.
Colemanniani, also genannt von einem Prediger zu Londen, Colemanno, der ben dem Es rastinischen Umuhen in Engelland den Mantel nach dem Winde hieng, und surgab, die Kirchen Disciplin komme allein der weltlichen Obrigseit zu vid. Jos. Arnd, Lex. p. 788.

Collecta, in fenfu Ecclefiaftico bief in den alten Zeiten nicht allein das gefammlete Ullmo. fen, fondern auch die Ber, fammlung ber Gemeine jum Deil. Abendmabl ober ber Meffe. Jego noch werden Durch Collecten verftanden, theils die furgen Gebethe, wels che nach einer vorhergebenden Antiphona von bem Pries fler vor dem Alltar abgefungen, und von dem Bolche mit Umen beantwortet werden, theils diejenigen Allmofen Gelber, welche entweber in Der Rirchen Berfammlung,o. der von Hauß zu Hauß vor Urme, Albgebrannte oder ans Dere nothleidende Chriften, inaleichen auch zu Erbauungo. Der Reparirung berer geiftlis chen Gebaude gesammlet merben

find Leute in Solland, wels che mennen, daß man nur folche, die aus Juden oder Denden Chriften merden . nicht aber ber Christen Rinber tauffen foll, meil man hiervon fein Erempel in der Schrifft habe, vid, Ant, Van Dalen Diff, fuper Ariftæa cum Historia Baptismorum, der fich aber auf Justini und Tetulliani Beugniffe Contrarium beruffet. cins gleichen menneten fie, man mufte allen, die Christen beiffen, eine absolute Religions. Frenheit ertheilen, auch ele nen jeben in der Rirchen-Bere fammlung reden laffen, wie ers verlanget. Ihr Charas cter foll fenn, baffie auch bie vor Bruder hielten, von melchen fie boch verdammet wurs den.vid. fortg. Samml. 1730. pag. 32.

Collin, von diesem Engellandie schen Frendencker, der eigentlich die Frendenckeren ber hauptet, eingeführet und aufs höchste getrieben, vid. Alberei Brieffe von Großbritannis en, II. Theil, p. 416.

Colloquium, heisset in besont bern Berstande ein Religions Gespräche, ba Theologientweder von zwen widrigen Religionen, oder auch von einer Religion, die aber etwan in einem und dem andern

, pare

Duncte von einander diffentiren, an einem bestimmten Ort . auf ber Lanbes Berri fcafft Befehl jufammen fommen, über Die ftreitige Urtis del mit einander difputiren, und fich desivegen zu verglet: chen fuchen. Deraleichen Colloquia find feit ber Reforma. tion febr viele, aber leider, fast alle, ohne ermunschten Rugen gehalten worden. Die meisten recensiret Kromayer. in H. E. pag. 502. unt Rechenberg, in Append, ad Libr. Symb. pag. 297. Bon einigen find die Acta auch burch offentlichen Druck bei fannt gemacht worden.

Collucianistæ, ein Zunahme des rer Arianer, benn Arius gab für, Lucianus, ein Rechts glänbiger Presbyter zu Antiochien ware der Urheber seiner Secte, und hatte besohlen, die Nachfolger solten sich nach seinen Nahmen

nennen.
Colluthiani, oder Coluthiani wurden von Colutho einem Eltesten zu Alexandria im IV.
Sec. genannt. Er sebte zu gleicher Zeit mit Ario; Ihr Glaube war, daß Gott nicht ein autor und Ursprung der Straffe seyn könte, weil selbige bose ware. Rossens Got tesd. p. 361. August. c. 65. de Hæres

Collyridiani, waren Reger in

Arabien, Thracien und Scythien, des IV. See, die aus groffer Liebe gegen die Jungsfrau Maria sich dieselbe zur Sehulffin ausbaten, und ihr jährlich in Gestalt einer auf einem prächtigen Wagen sie genden Jungfrau Collyridas oder runde Ruchen mit großen Aberglauben durch gewise Weiber opfferten conf.Obf. Misc. T. 111, p. 796.

Communion, bedeutet eigentlich eine Gemeinschafft, und wird inSensuEcclesiattico baburch angegiget, entweder die gans Be Gemeine berer, welche an Chrifto und feinen Gutern gemeinschafftlichen Theil haben; oder infonderheit Die Genicf. fung! bes D. Abendmable, theils weil barinnen eine Gemeinschafft zwischen Brob und Bein mit bem Leib und Blut Chrifti fich findet, theils weil alle, bie es befommen, und beswegen Communicans ten beiffen, in einer geifilt. chen Gemeinschaft fleben. 1. Cor. 10, 16. 17. Ben ber legten Bedeutung Dicies Borte ift auch ber Unters fcheid inter communionem fub una & fub utraque, uns ter einer und benderlen Geftalt angumerden. Tene ift ben den Homisch-Catholischen gebrauchlich, welche nuch ben Schluffen bes Cofinigifchen und Eribentinifchen Concilit

bas Beil. Abendmahl ben meiften nur unter einerlen Ge falt, nehmlich des gefeegnes ten Brods austheilen Diefe aber wird ben den Broteften ten beobachtet, welche das Deil. Abendmahl nach ber Einfegung Chrifti unter benberlen Geffalt bes gefergneten Brods und Beins genuffen. In XV. Seculo, pur Beit Des rer Sufiten murben besmegen bie Bohmen in bie Stan: De Sub una und Sub utraque eingetheilet.

Conception, ein gewiffer Rone nen Orden, fo von Beatrice de Sylva einer Portugiefin geftifftet, und von Vabft Innocentio VIII. auf begehren ber Ronigin Ifabelle von Caftilis en bestätiget worden, welcher felbigem 1489. Die Reauln des Cistereienser Ordens vor fcrieb. Jeso aber fteben fie unter der Aufficht der Rians

cifcaner.

Concilium ist in Sensu Ecclesiaftico eine Berfammlung der Rirche in ihren furnehmften Gliebern, barinnen nach ber Richtschnur Des adttlichen Worts von freitigen Religie ons. Duncten und andern gur borigen Dingen gehandelt, und die Erbanung der Ge: meine badurch gesuchet wird. Es wird auch fonften Eccle. fia repræsentativa genennet.

Solche concilia find entwe: ber Universalia und Occumenica ober Particularia und Diefe weiden wiederum in Nationalia, Provincialia, und Dioecesana eingetheilet. pon bem die lettern eigentlich Synodi heiffen v. Synodus, Deren Occumenicorum gehlet Die Romische Rirche zwar 18. tie Evangelische bingegen fan beren nicht mehr als 4. nehmlich das Nicanum, Ephelinum, Constantinopolitanum und Chalcedonense. benen einige auch noch bas Conftantinopolitanum benfügen, por Goncilia occumenica pastiren laffen. 21m allerwentaften aber tonnen fie bas Constantiense und Tridentinum dafür erfennen, weil die Decreta beretselben dem Worte Gottes ichnur. ftracks entgegen flehen. Das Apostolicum hingegen, mels thes Act. 15. aussührlich befchrieben ift, nennen fie canonicum, meil es ein Canon und Regul aller Conciliorum Ecclefiafticorum abgiebet. v. Rechenb, Append, ad Libr. Symbol. p. 273, 296. & ab eo p. 283, citatos Autores. hieffen auch fonften Albanen-

Boblfarth ber Rirchen des Concordes pher Concordenses, fes, besgleichen auch bie Bagnoles.

> Concordien Buch, ift basienige Buch, worinnen die Sombos lischen

lifden Glaubens-Bucher ber Evangelifch Lutherifchen Rir. chen jufammen getragen wor-- Den. Insonderheit aber wird bas funffte und lette von bie fen Buchern Formula concordiæ genennet, benn weil nach Lutheri Tod einige Theologi, sonderlich Flacius, Ofander und andere, allerlen Uneinigfeit angerichtet, foließ Qluquftus ber Churfurft ju Sachsen 1576. Diese Streitige reiten durch gelehrte Dans ner, nehmlich Jacob Undrea, David Chotraum, Martin Chemnitium, Andr. Musculum, Christoph Kærnerum and Nic. Selneccerum, au Torgan untersuchen, und die rechte Mennung in ein Buch perfaffen, felbiges bernach 1577. in ben Clofter Bergen nochmable durchsehen, ferner allen protestirenden Sur. Gen communiciren, von mehr als 8000. Rirchen Dienern unterschreiben, und endlich 1580, unter bem Titul Formula concordia bructen, und Den Libris Symbolicis einvere leiben, vid. Præfat, in F. C. & Hutteri Concordiam concordem.

Condormientes, oder benfam, men schlaffende, war eine gez wisse Secte, so nach Bzovii Bericht im Jahr 1233. in Tentschland entsprungen. Die Ichlossen Mäuner und Wei ber, Junge-Gesellen und Jungfrauen zusammen in ein Zimmer, und lieffen sie bes Rachts über also bensammen bleiben.

Conformisten, werden in Engelland alle diejenigen genennet,
welche sich der durch die Geseke öffentlich eingeführten Liturgie in allen Stücken conformiren, oder gemäß bezeigen, insonderheit aber das
durch die Bischöffe geführte Kirchen Regiment billigen, da
man hingegen die, so dissalls
andere Meynnug haben,
Non-Corformisten und Separatisten zu nennen pfleget. v.
Horn, H. E. p. 575.

Confucius, berer Chineser vor nehmfter Philosophus, welden fie als einen Beiligen verehren, und weil die Jesuiten ben ihrer Mission in China foldes. benen Menbefehrten nebft der Chriftlichen Religi. on ebenfalls erlauben, fo tft von etlichen Jahren ber amb fchen ihnen und denen Dominicanern ein ichwerer Streft entstanden , indem diefe bes Confucii Berehrung als eine heuchlerische hendnische Weife verwerffen und verdammen: jene hingegen auf allerhand Urt gu entichuldigen fuchen, worüber allbereit viel harte Schrifften pro und contra gewechselt worden, und hatder Pabillice Stuhl endlich 1710. ein Decret hieruber ertheilet. Ciebe Chinefer Religion.

Congregatio de propaganda fide , ift ju Rom eine Bers fammlung, fo ju Fortpflan Bung des Eath. Glaubens bon Dabst Gregorio XV. anges pronet worden, da man Dittel und Bege erfindet, bie Babfliche Lehre fo mohl ben ben auslandischen Benden', als ben den also genannten Regern einzuführen. Es bas ben fich von zwen Sec. her bie Pabftliche Beiftlichen bemubet, die Catholische Re= ligion, sonderlich im Orient und deffen vielen Reichen eine auführen, ba es benn in mani chen wohl, in-manchen auch gar folecht von flatten gegangen. 30 132 2 2

Congregatio vallis caulium. Ein Monche Orben, fo im Bisthum Langres in Franch reich vormable entftanden, und Ao. 1207. bom Pabst Innocentio III. confirmitet

morden.

Engregationalifien, haben fich in Engelland einige von benen Independenten genennet, wels de ber bafelbft eingeführten Liturgie fich nicht gemäß bezeigen, fondern abfonderliche anstellen, Berfammlungen baben aber ben Mittelweg swifchen ben Presbyterianern len, und besmegen in der leh-

benen Presbyterianern bengepflichtet, aber megen bes Rirchen Regiments von ihnen abgegangen. Horn, H. E. p. 585. siehe die Independenten.

Connor (Bernhard) ein Engel-- landifcher Medicus, gab vor einigen Jahren Evangelium Medici herans, barinn Er behaupten wolte, die Leiber derer, fo von den Todten auf. erstunden, wurden fehr fleine, etwa wie die Rafer oder Aliegen fenn. v. Unfol. Rachr.

1702. p. 20,

Cononita, murben gewiffe Re-Ber im VI. Sec. genennet, bon ihrem Urheber Conon genannt, welcher von Alleran. bria geburtig war, und aus ben Irrthumern ber Tritheiten, Theodofianer, und Ges verfaner eine neue Regeren geschmiebet, indem er nicht nur bren! Substangen ober Maturen in der Gottheit geglaubet, sondern auch statuirt, baf, wie die menschliche Matur nicht quoad materi. am, fondern nur quoad formam getobtet, und wieder aufersteben wurbe, also wurbe auch die gange Welt nur perandert werden. Niceph. H. E. XVIII. 50.

1 Conscientiarii. v. Gewissener. und Brownisten treffen wols Conthobaptitæ, Contobabditæ, ober Cancobabditz, find Bui nab.

nahmen berer Acephalorum. v. Pappi H. E. p. 343. Continentes, v. Encratitæ. Contra Remonstrantes. Gelbis ge ftellen eine Gegen : Remonscration wider die Arminianenvor, und befamen ba: hero diefen Mahmen. vid. Gomariften.

Conventualen, eine befondere Congregation des Francis caner Ordens, welche durch eine Bulle Leonis X. von den Observantinern ganglich abs gefondert und mit einem befondern Generale verfchen worden. In Italien haben wollen den Leib des beil. Antonii von Padua befigen.

Conventus, v. Synodus. Conversus, wird eigentlich von bemienigen gefaget, jo gu ei: -ner andern Glaubens Lehre seit dffentlich umgetreten ift.

Convultionaires, find Fanatici in Franckreich, fonderlich in Paris, welche 20. 1733. al: lerhand Entzuchungen und Inspirationes fürgaben und & folche dem verftorbenen Albte : Daris ju dancken haben wolten, auch fich in foldem ben lieffen, und baben jufunfftige Dinge vorher fa: gen und baburch die Beilig. feit und Wunderwerche des gedachten Abts befrafftigen wolten. Es ift aber wiber .:

fie Berordnung ergangen, diejenigen, fo fich in bergleichen Buftande feben, ober auch nur als Zeugen daben gebrauchen laffen, mit Befananig und auch mohl fcharffern Straffen ju bele. gen. Ja endlich bat ber Ro. nig gar ju ihrer Untersus dung und Bestraffung eis nen besondern Rath nieber. gefeßet, la Chambre ardente genannt, welche mit ber groften Scharffe, auch wohl gar mit Bener und ohne Dine feben der Derfon, wiber fie verfahren muß.

fie fast 1900. Ribfter und Copernicani haben von Copernico einen Mathematico Sec, X VInden Rahmen, und lehren mit ihm, bag nicht die Conne um Die Erde, fonbern-bie Erbe um bic Goune fich bewege, und weil dies Jufes mider die flaren Worte ber beiligen Schrifft, fo men. nen fie, die Schrifft rede hierinnen nicht nach ber Wahrheit der Sache, fone dern nach ber Einbildung des gemeinen Bolcke. vid. Forta. Cammi. 1728. p. 74. com mesing your a.

Bustande offtere vor Geld fe: Cophti, Copti, Copta, Coptia, oder Cophtitæ, also nennet man die Chriften in Canp. ten; und zwar vermuthlich von der chemable berühm. ten Egyptischen Stadt Cop. tos, wiewohl andere andere

Mennungen hiervon haben. Sie find ohne Zweiffel die erften in Africa gewesen, welche fich jum Chriftenthum befehret haben ; Immaffen fie benn durch St. Marcum tollen bekehret worden fenn. Sie haben fieben Gaeras menta, wie die Romifche Rirche, reichen aber auch ben Rinbern bas Seil. 26 bendmahl, und diefes genief: fen fie unter benderlen Ges ftalt, und bedienen fich ben der Unstheilung des gefeeg: neten Weins nebft dem Relde auch eines Loffels. Sie ehren auch die Bilber, a. ber nur ber alten Beiligen, und folche durffen nicht aes fchniget, fondern nur gemah. let fenn, fenern benn Sonna. bend fo wohl als den Sonn: . tag. In der Lehre ftimmen fie faft den Gutichianern ben, und irren von der Perfon und Natur Christi, auch glauben fie nicht, daß ber Beil. Geift von Gott bem Cohn ausgehe. Gie haben thre befondere Sprache, die Cophtische denannt, und ih: ren abfonderlichen Batriar. chen ju Cairo, welcher fich einen Patriarchen von Jeru: falem und Allerandrien nennet, und von dem die ubris gen Chriften in Abnifinien und Rubien dependiren, ber auch eilff Cophtische Bie

ichoffe unter feiner Jurisdiction hat. v. Abudaeni Hift. Jacobitarum S. Coptorum. edit, a Joh. Henr. von Sces len 1733. & Joh, Ern, Gerhardi Exercitatio de Eccles. Coptica; it. C. S. Tromms lers Abbildung der Jacobis tischen oder Coptischen Rir. the. & conf. Abysfiner und Jacobitæ, ingleichen Chriftiani per Cingulum.

Correrii.

Copriani , follen die Gnoftici fenn genennet worden, vid. Arnold Rirchen Siftorie p.

135.

Corddiers : Barfuffer , ift der Rahme, ben man ben Fratribus minocibus oder Mon. then des S. Francisci giebet und gwar von den Stricken mit Knothen , die fie umb den Leib tragen. Dieser Orden war der erfte, fo dem Eigenthum aller zeitlichen Guter absagte. vid. Francifeaner.

Correrii; eine Secte im XII. Sec. welche lehreten, daß bie Jungfrau Maria erftlich ein Engel gewefen , Chrifti Leib im Simmel nicht verklart worden, fondern verweset sen, wie andes re todte Leiber, fie lehrten auch, daß die Seelen nicht murden verflahret werden vor der Aufferstehung der Ros. Gottesd. p. Todfen. 385.

COLLA-

Corrupticola, ftatuirten, Chris sti Leib sen noch, wie die unfrigen , menschlichen Gis gen und Leibenschafften uns vide Theodoterworffen. fiani.

Cosmiani, von ihrem Urheber Colino also genannt, hielten es Secul. IV. nicht nur mit den Marcellianisten, sondern lehrten auch , Ehriffus mas re von feiner Menfchwer. dung an, nicht aber vorhero, mahrer GDTE und unfer Mittler gewesen.

Cozoci, siehe Bagnoler.

Creatiani, fo werden diejenigen genennet, welche lehren, daß Die Seelen der Menschen auch jego, wie des ersten Menschen Seele, unmittelbar von GDTE erschafe fen werden, vid. Scherz.Syft. P. 115.

Creatiten, also wurden die Encratiten genannt, corrupte vid. Ittig. de Hæresiarch.

p. 211.

Cretenfes , ein Bennahme bes rer Donatisten .

Ereug : herren, fo heiffen bie deutschen OrdensiMitter. v.

beutiche Ritter.

Ereng:Monche, Creng:Trager genannt. Diefer Orden foll pon Cleto, ben andern Dab. fte nach dem heil. Petro, eingeführet, und hernach von der Ranferin Beleng verneuert worden fenn. Es ift

aber foldes nicht in bemeifein. Wielmehr war ber Stiff. ter beffelben Theodorus de Celles 20. 1211. 11nd murs De er von ben Babften Innocentio III. Honorio III. und andern bestätiget. Dick Orbens Leute find fonderlich in den Dieberlanden, wie auch in Frankreich. gleichen Orden ift auch an. 1234. in Bohmen gewesen, und von Gregorio IX. confirmiret worden. Endlich ift auch von den vorigen ein folder Orben in Italien gewefen, welchen aber wegen vieler Unordnung Alexander VII. 1656. gang abges Schaffet, und die Ginfoms men der Rlofter , fo im Des nedischen Staat gelegen, ber Republic ju Suhrung bes Zarden: Rrieges überlaffen. Greustragerinnen, Sociata crucis veneratio, ift ein geiftlis der Orben, welcher von & leonora, Ranfers Ferdinandi III Gemahlin 1668. ges flifftet, und vom Pabft Clemente IX, confirmiret wors den. Es gab darquein gola benes Crens , worinnen ein Stuck nou dem Ereuts Ehriffi eingefaffet war, Uns laß. Cruciferi, Reger, welche aus

unrechten Berfiande Worte Chrifti Matth. X. 38. groffe und fchwere Ereuse auf

auf die Achseln nahmen, und damit gang toller Weise auf die Weise auf die Wie ften liesten, bis siever Hunsger, Durst und Mattigkeit den Geist aufgaben. vid. ex Baronio Gavius Dietrich P.

IV. p. 489. Crypto - Calvinisten, ist so viel als heimliche Calvinisten, wie es also auch Crypto-Socinisten, Crypto- Janseniften, und bergleichen giebt. Durch die erstern aber mer: ben :usonderheit diejenigen Lehrer verstanden, welche in Sachfen erftlich unter Churfürst Augusto 1567. und hernach unter Christiano I. 1591. bie Calvinische Lehre heimlich wieder einführen wolten, und sonderlich in bem Articul von ben Gacramenten, und von der Person Sprifti nicht richtig was ren. vid. G. G. Zeltner. de Cr. Calv. & Læsch, Hist. Motuum P. III.

Cubricus, ist der rechte Rahme, welchen der Reger Manes hatte, da er noch ein Sclave war.

Curati heissen im Pabstthum die Bresbyteri, so eine Parochie beständig zu verwah ten, und also die Curam darüber haben!, wie unsere Pastores. vid. Unsch. Nachr. 1703. p. 372.

Curcellaus (Steph.) war an

fangs Prediger ben der Reformirten Gemeinde zu Amiens, wurde aber wegen
seiner Remonstrantischen
Mennung seines Dienstes
erlassen; und umbs Jahr
1634. Professor zu Amsterdam, benm Remonstrantischen Gymnasio, und hatte
da mit Maresio und andern
grosse Streitigkeiten, wegen
seiner Armenianischen Lehren, v. Walchs Einl. in die
vornehmste Religions Streit
tigk. p. 446.

Cuzupita, wurden sunom die Donatisten genennet, vid. Horn, H. E. p. 272.

Cyrenaisi, sollen Secul. II. mit den Prodicianis gelehret haben, das Beten sey weder nothig noch nüglich. Ihren Nahmen haben sie ohne Zweissel von der Stadt Sporene, da sie sich aufgehalten. Cyrtiani hiessen auch die Arianer.

D.

Daclylorinchitæ, vid. Pattalorinchitæ,

Damasciani, sollen den Nahmen von einem Damasco und Sec. IX. den Grund zur Transsubstantiation geleges haben, indem sie gelehret, der Leib Christi ware im H. Albendmahl mit dem gesee gneten Brodte gegenwartig xara personore.

vid. Miri Antiquitaten Le-

xicon, p. 258.

Damiani, oder Damionistæ, waren gewisse Keiser in VI. Seculo. welche derer Acephalorum Mennungen ans hiengen, und eigentlich von den Agnoeten herstammeten, diesen Nahmen aber von ihren Ansichen. Vid. Niceph. H. E. XVIII. 49.

St. Damian : Monnen, vide

Clara.

David de Dyrado, lehrte Sec. David (Joris) ober Georgi.

XIII. Gott sen nichts ans das Haupt der Secte David bers, als materia prima, weil alles aus GoTE ents war ein berühmter Wieders springe. vid. Kromeyer. H. tauffer in dem XVI. Secul.

E. p. 49.

Davidis, (Franciscus) war erstlich Superintendent in Ciebenburgen, und hielt es mit den Lutheranern, wies der die Reformirten, wand: te fich aber hernach aus Ehr : Geig ju den Socinia: nern , und wurde endlich gleichsam bas Saupt einer Secte, welche man Demijudaizantes nennete. wolte behaupten, Ehriftus fen nicht der wahre ewige Sohn Gottes, fondern nur ein vergotterter Denfch, und dahero nicht angube: then. Erfige mar jur Rich: ten Sottes, aber gang muffig, und werde fein Mittler. Almbt erst nach der Welt

Ende anfangen, worinnen ihm seine Ches Frauso wohl, als auch Blandrata selbst wiedersprochen, der es doch vorhero mit ihm gehalten. Er starb endlich im Sefanguise, nach dem er aller seiner Vernunst und Sinnen ber
raubet, drey Tage lang er schrecklich gebrüllet hatte, eines elenden Todes. vid. Schesdi Orat. Synodalis in sortg. Sammlung. 1732. p.
574.588.

das Haupt der Secte David Georgiften genannt. war ein berühmter Wieders tauffer in dem XVI. Secul. ward gebohren 1501. ju Delfft in Holland feiner Profession nach ein Glaß: mabler. Er tratt in der Parthen der Wiedertauffer. Die es ju Delfft mit bem Melchior Soffmann hiele ten, verftattete bie Dolnag: mie, und hielte die Solle und den Teufel vor Ginbildungen ber Menschen ; Ans Hole land wich er in die Schweiß, und hielt fich ju Bafel auf, auch aufferlich unter bem Mahmen Johann Brucks, jur Reformirten Rirche, correspondirte aber heimlich mit feinen Unbangern in Solland, und wolte fich gar vor ben Megias und hoher als Ehristum gehalten ha=

ben, denn er lebrete, die Weiffagung derer Prophes ten giengen in ihrer Maaße auf den fleischlichen Wesum Chriftum, wie er unferm Benland nennete, fleischlich, auf ihn aber, als den geift: lichen Chriftum, verheiffe. nen David, und germen juftum , ziehleten fie geiftlich. Weil er aber feine Boffheit meiftens verftectte, fo blieb feine gotteslafterliche Lehre amar meiftens nur ben feiner Ramilie, boch nicht aans un: befannt, fondern es murbe ihm auch schon ben seinem Leben von unterschiedenen widersprochen, doch brach das gottlofe Wefen nach feis nem Tode vollig aus, da man benn feinen ausgegra. benen Leib, feine Bucher und Bilduig durch Scharffrichter | verbrennen laffen. Balche Ginleitung in die vornehmfte Religions. Streitigfeit. p. 617. und, wie parthenisch sich G. Are nold in Erzehlung feines Le: bens bewiesen. v. in Forts gef. Samml. 1726. p. 576. & 1728. p. 100.

David-Georgiften, waren Un: banger dieses David Joris, Widertanffers Solland, und find deren noch in Soll und West: Frifland ju finden.

Dealbati ober Beguinen, siehe

Beghardi, waren Reger des XIV. Sec. und führten dies fen Nahmen von ihren weiffen Rleidern.

Deiftæ, dieser Rahme ift zwar erstlich Sec. XVI. aufgekoms men, und auf unterschiedene Alrt gebraucht worden, der Irrthum aber, der durch Deilinum angezeiget wird. ift viel alter. Erft bat man fonderlich in Frankreich diejenigen Atheisten darmit belegt, welche zwar nicht ausdrucklich Sott, aber doch feine Furfebung und andere Fleisch und Blute unanftans Dige Lehren geleugnet, mel che fich selbst Esprits forts. ingleichen Degrues, weil fie sich viel fluger als andere zu fenn buncften , nenneten. Die Sache aber deutlich zu faffen, so find eigentlich zwenerlen Arten der Deiften Naturalistische u. Fanatische. Jene find die zwar nicht ausbrudlich leugnen, daß GOtt fen, aber boch von Gottes Wefen , Gigenschafften und Wercken also reden, daß nothwendig baraus folgen muß: Es fen fein GOtt. 11nd dahin gehören alle dies jenigen, welche die Matur por einen Theil Gottes hal. Diefe, die fanatischen Deisten geben noch specieller, und geben fur, es fen alles gottl. Wefen, ober ber

geoffenbahrte & Dtt, wie Ta: cob Bohme redet, ja GOtt fen felbst bas Wefen aller Dinge, und alle Dinge fepen Ausfluffe aus Gott, das hero muffe endlich auch ale les wieder in Gott jusams men flieffen. v. von ihnen Diaphorita, eine Gecte berer und wider fie D. Lascheri Prænor, Theol, p. m. 36. ern Deiften in Engelland find sonderlich bekannt, Holbes, Toland, Schafftesbury, Ly-Tændal, Morgan, Chubb, Graf von Rochester, und andere von benen, vid. Alberti Brieffe von Groß. Britannien, II. Theilin. 26. 27. 28. und die Deiften Be-Schichte I. Theil, c. 7. und II. Theil 7. Haupt Stucke, item Lenders Borbericht ju Bolftons Leben.

Demi Judaizantes, also wurden die Unhänger des Francisci Davids eines Antitrinitarii

genennet, v. David. Democritus (Christian) der verfappte Rahme Dip.

pels. v. Dippel.

Deopassiani, vid. Theopaschi-

tæ. Deutsche Ordens: Ritter. Dies fer Orden ift ao. 1099. in ges Lobten Lande ju Berpflegung Derer Dilgrim und Rothleis Denden, wie auch jur Bede: dung derer Reisenden von deutschen Raufleuten gestiff.

tet, und ao. 1192. von Pabst Celestino III. bestätiget morden. Das Saupt berfeiben ift ber Socheund Deutsche Meifter, und haben fie noch unterschiedene Guter in Deutschland unter fich.

Entichianer. v. G. Arnolds

R. D. p. 254.

und 113. Unter benen neus Dicartite, heiffen die Avollina. riften, weil fie die Menfche beit Chrifti gleichsam theile. · ten.

Dionysius, Areopagita, ift imar ohne 3meiffel rechtglaubiger Lehrer der er. ften chriftlichen Rirchen gewefen, benn nachdem er von dem Apostel Paulo aus dem Sendenthum, da er ju Uthen in Arcopago mit gefeffen, jum Chriftenthum befehret worden, bat er als Bifchoff der Athenienfischen Chriftlis chen Gemeinde fürgeftanden, und foll auch dafelbit die Lehre Christimit feinent Blute besiegelt haben. Die Schrifften aber, die unter feis nem Dahmen befannt, und ju unterschiedenen mahlen jufammen gedruckt worden. find febr vielen Zweiffel unterworffen; Denn die altes ften Historici bis ins VI. Sec. gedencken derfelben gar nicht, hernach murben fie iwar im Pabstthum anges nommen bis auf Lutheri Beiten

Beiten. Bon da an aber find fie von den gelehrteften Leuten, als unrichtig und er-Dichtet verworffen, von eini: gen aber doch, und infonder. heit von D. Peterfen und ben unreinen Mysticis fast vor gottlich gehalten worden. v. aus Urnds Lebens : Bei schreibung bes Dionysii Areop. excerpta in Fortgef. Samml. 1725. p. 248. und pon ber Controvers wegen feiner Schrifften Dietich: manns Dub. Vex. H. E. N. T. fuppl. p. 96.

Dioscoriani, also genannt von Dioscoro, einem Bischoff ju Alexandria, bem Urheber ber Monophysiten, Sec. V. welcher auf einem Synodo ju Ephefus feinen Girthum von der geschehenen Bermandelung ber menschlichen Matur Christi in die Gottlis che mit vieler Gewalt und Graufamfeit behaupten mol-Ien. vid. Horn, H. E. p.

290. Dippel (Joh. Conrad) fonkt Christianus Democritus que nannt, ein gang unverschams ter Indifferentift, und eine rechte Quintesfenz aller Res teregen, der in feinem Stuck fein Gemiffen beffer bemah. ret, als da er sich Democritum genennet, weil er mit Gottes Wort und allen Ur. tideln des Chriftlichen Glau-

bens ein rechtes Gefpott treis bet, nur ichade, daß er daben ben Mahmen Christianus que gleich gemigbrauchet, melchen jer in geringften nicht verdienet. Seine Grrthus mer aber alle ju ergehlen, wurde etliche Bogen erfors bern, benn baer ben Grund-Urticfel von dem Mittler. Chrifti umzuftoffen Mmte fich bemubet, fo fan er auch in andern Puncten ohnmoge lich etwas rechtes lebren. Will man indeffen diefen Res liaions : Spotter fennen lernen, fo barff man nur feine so genannte veram Demonstrationem Evangelicam ans feben, fo wird man gewiß eis ne rechte Sentinam hæresium finden. Und ben bem allen will er bennoch bes haupten, die Vietat fen Die wahre Religion. Ob nun. wenn man biefes alles que fammen unter einen Dabe men bringen wolte, folches alsbenn nur eine Fabel mas re, mogen andere urtheilen. vid. Wider ibn Chriftoph Bohlgemuthe Entdeckung des Systematis C. Democriti, da deffen angeführte Demonstration grundlich wis derleaet worden.

Discalceati, follen ehemable gelehret haben, man durffe feine Schuhe tragen, weit SOft ausdrücklich Dof. 300

Tofud und Jefaid befohlen hatte, ihre Schuhe auszugie: ben. vid Philaftr. de Hæref. c. 81. die hentigen Barfuf: fer im Pabitthum fonnen ih: re Rachfolger beiffen. vid. Carmeliter Discalceati, Rof. pag. 414. gedendt, daß auch Secul, XVI, in Mahren neue Befenner aufgestanden, die in gleichen Wahn geftanben, und besmegen Nudipedales geneunet worden.

Disciplinarians, ift ber Dahme melden man in England big. weilen den Buritanern benleget, weil fie die Rirchen. Disciplin auf einen beffern Ruß, als bie so genannte Bischoffliche gesetzt ju haben

vermeinen.

Diffenters, werden die Presbyterianer und andere Non-Conformiften in England genennet, welche fich nicht unter die Englische Rirchen: Disciplin begeben wollen.

Disfidentes, werden in Pohlen Die Griechen, Alrmenier, Protestanten und andere Religions : Bermandten . fo man in Doblen toleriret, ge: Gie merden aber nennet. au feinen offentlichen Memt: tern befordert,und die Gocis nianer find gar davon aus: aeschlossen.

Distimiles, siehe Anomæani. Docetæ, Reger in ber erften Rirche, welche glaubten, daß

Ehriftus nicht einen mahrhafftigen, fondern nur einen Schein-Leib gehabt, und alfo auch nicht wahrhafftig, fonbern nur auf ben Schein ges litten habe, dahero fie auch pon doxesv ben Rahmen bekommen, und ohne zweif: fel icon ju ber Apostel Beis ten ihren Grrthum geoffens bahret, als auf welchen fos hannes in der erften Epiftel c. 4. v. I. feg. ju giehlen scheinet. vid. Clemens Alexandr. I. 7. Stroin.

De Doctrina Christiana, ist ber Mahme einer gewissen geiff: lichen Societat und Congregation , welche von Calare de Bus, fo aus Provence bur: tig, geftifftet worden, umb bas unwiffende Bold nach bem Erempel der heiligen Apostel im Catechismo zu un. terrichten.

Domi herren Drden von St. Rohann Lateran, hat Alexan: der Il. im Jahr 1060. wies der aufgerichtet, von Pabft Eugenio IV. aber find fie Canonici Salvatoris von Lates ran genennet worden, ibre Rleidung war ein weiß leis nener Rock, nach dem Bors bild der alten Priefter' und Leviten des Mojaischen Ges feges; Es giebt auch Orden der Dom Berren des Beil. von Mario in Mantua St. Georg Georg in Benedial, St. Georg in Sicilia, St. Salvatoris. und von grunen Thal.

Dominicus, de Guzman, Der Stiffter des Dominicaners Ordens, fein Geburts: Ort war Calaborra in Alt Cafti: lien ao. 1170. Er fell fich alle Nacht drenmahl haben mit einer eifernen Rette bis aufs Blut peitschen laffen : Einmahl fur die Berftorbes nen, Diefelben aus dem Rea-Rener zu erlofen, das andere mahl für die Lebendigen,für ihre Sunde ju buffen, und das dritte mabl für seine eis gene Gunden. Er bat auch den Grund jur Inquisition gelegt, und foll der erfte Inquifitor gewesen senn, wie denn die Dominicaner noch bis ieso diefes araufame Blut: Gerichte hegen. Conften foll Dominicus auch der fürnehmfte Urbeber und Beforderer des Rosencranges gewesen fenn. Er ftarb 1221. und ward vom Vabst Gregorio, IX, canonifirt.

Dominicaner, einer ber beruhmteften Monche Drben der Rom. Catholischen Rirde, führet seinen Rahmen eben pon bem befannten Stiffter deffelben Dominico, und entstund im XII, Seculo. Sie legten fich wieder die Waldenser, und befamen das Brivilegium, daß fievor

andern die Regerenen unter: fnchen folten; wie fie denn auch die gedachten Waldenfer aufs hefftigfte verfolget haben. Ihr Orden war erstlich nach den Regelit des Seil. Augustini eingerichtet, hernach aber gab ihnen Dominicus eigene Reguln, wels che vornehmlich in folgen: den follen bestanden haben: Honeste vivere, discere & do-Gie hatten umbs Sahr 1686. mit ben Jefuis ten au Loven in Brabant mes gen der Prædestination groß fen Streit, ba biefe lettere das absolute Decretum behaupteten, wie fie benn auch mit eben diefen Patribusmes gen des Sinefischen Gottes: Dienstes hefftig gestritten has beni, fie find weiß gefleibet, wenn fie aber ausgehen, legen fie noch einen schwarten Mantel und schwarte Raps pe an, heiffen auch Jacobis ten, item Prebiger : Dons Unfangs wolte ber die. Pabft Innocentius III. Diefen nicht confirmiren, Orden bis er endlich Dominicum als eine Seule ber Laterani: fden Rirche im Traum foll gefeben haben.

Donatista poer Donatiani, eis ne Secte in ber Christenheit im IV. Seculo, beren Saupt Donatus Bischoff in Earthas go von feinen Dachfolgern 83 fast

fast wie ein GDET geehret wurde und ohne Gunben fenn folte. Er gab vor, baß Ehriftus eines Wefens mit bem Bater, jeboch geringer als ber Bater fen. Dabes ro feine Dachfolger ftatuirter über den Gobn, alfo mas re ber Sohn über den Seil. ten, die gange Rirche, von Der fie fich absonderten, mare unrein, fo muften fich Donatisten Die wieder tauffen laffen. Gie bielten auch bafur, die Rrafft berer Sacramente dependire von der Burdiakeit des Driefters, vid. Aug. Confest. Art. 8. Item es fen niemand jum . guten ju gwingen, und dabero durffen auch die Reter amungen werben, und bamit fie wieder die Aussprüche-Derer Conciliorum bestehen Fonten, hiengen fie fich an bie Vandalen , und verfuhren mit ben andern Chriften araufam. Rachdem aber Africa in die Sande der Turden gerathen, find fo Recht: Glaubigen vertilget worden. vid. Philaftr, cap. 73. & Rechenb, Append, p. 229. Sie wurden fonften auch Majorini, Parmeniani-Ax Circumcelliones Mon-

tenses und Campates geneus net. Es murden auch etli: the unter ihnen Rogatiftat, etliche Maximianista und ets liche Cretenses betittelt.

Dormitantiani, Vid. Psyche-

pannychitæ.

ten, daß gleich wie der Bas Dorotheani , find die Arianer ums Sahr 395. von Doros theo, genennet morden.

Beift. Und weil fie menner Dofitheani, find eine von den 4. Orden der Camaritanis fchen Secte ber Juden, melche nichts affen , mas leben batte, und den Cabbath fo aberglaubisch und fenerten , daß sie in einem Drt und Stelle, worinne sie Diefer heilige Tag überfiel, ohne Bewegung bis auf ben nechst folgenden Zag blies ben. vid. Ittig. de Hærefiarch. p. 21.

von der Dbrigfett nicht ge- Dofitheus, war der Stiffter der Dofitheaner, einer von den falschen Aposteln, und ein Landsmann Simonis Magi, foll auch den Aposteln Geles genheit gegeben haben, bas erfte Concilium ju Jerufalem ju halten, und ben Dahmen der Christen anzuneh-

men.

wohl die Donatisten als die Dreckwagens, oder Hamaxarii, gewiffe Wiedertauffer im XVII. Seculo, welche in den Miederlanden alfo genennet worden, weil fie vielerlen Arrthumer als einen Un. flath mit fich ichleppen. Gie

bieffen fonften auch Aquarii, item Borboritæ, ingleichen Die Watterlander. v. Krom. Scrutin, Relig. Difp. V. Th.

37. Dresdensis (Petrus) lebte ju Anfang des XV. Sec. und machte fich durch feine Trennung von der Nom. Catho: lischen Religion bekannt. Dresdentis ward er nach Gewohnheit selbiger Zeiten von feiner Geburthsi Stadt genannt, oder wie andere wollen, weil er Schulmei: fter, oder Rector ju Dreften gewesen. Er behauptete die Lehre, daß man das Abend: mahl unter zwenerlen Ge: ftalt nothwendig empfangen muffe, verfertigte auch die ben uns noch bekannten aus Lateinischen und Deutschen Beilen beftehenden Lieder. Damit er bie Gemeine nach und nach an beutsche Gefans ge gewohnen mochte, weilbis dahin nur Lateinisch in der Rirche war gesungen wors ben. vid. Jac. Thomas, pec. Difp. de Petro Dresdensi.

Reger , derer Dulcinista, Sec. ber bas Reich bes Seil. Beiftes aufrichten, und dars innen mit Bermerffung ber Pabstlichen Autoritat selbst Dynetici, eine Art berer Sudas Saupt præfentiren mols te, vorgebend, GDTE der Water habe von Unfang ber

Welt bis auf die Zukunfft C.Brifti, EBriftus aber bis auf das Jahr 1300. regies ret. Er foll fo geil und unverschamt gewesen fenn, daßer an die 6000. benders len Geschlechts angewiesen, wie fie unter dem Schein der Christlichen Liebe fich mits einander fleischlich vermis schen solten. Es folgten thm viel bis an die Alpen-Geburge nach, wo man ihn erhaschet, und auf Befehl Dabst Clementis IV. nebst feinem Beibe gerriffen und verbrennet. Krom. H. E. Cent, XIV. p. 435. & conf. Fratricelli.

Duliani, waren Reger des IV. Sec. und hatten ihren Nahs men daher, weil fie Ehris flum nicht allein mit ben Alrianern , nur eine Creatur. und mit den Photinianern nur einen bloffen Menfchen. sondern auch einen Rnecht bes Baters nennten , aus Urfachen, weil alle Creatur feinem Schopffer Diene. Hildebr. Hift. Conc.

Saupt Dukcinus im XIV. Duplares, heissen auch die Apollinaristen , weil sie die Menichheit Chrifti gleich. fam theileten.

> pralapfariorum, vid. Supralapfarii.

176

Ebion.

Ebion, dieser Nahme stehet awar in ben Reger-Registern, es wollen aber einige zweif. feln, ob die Verson jemablen auf der Welt gewesen, doch haben bie Gelehrten febr wahricheinlich dargethan, daß allerdings ein gewisser Ebion gemesen. v. Fabric. ad Philastr. c. 37. & Moshem Obf. facr. L. I. c. 5. welcher lettes re aber in Vindic, advers. Tolandum nach einer befonbern Mennung den Ebionem vor einen rechtglaubigen und frommen Dann ausgegeben. Es war aber diefer Ebion vielmehr ein Reger des 1. Sect der ums Jahr 80. Christi Sottheit geleugnet, auch geleb. ret, bag Chriffus nur berer Inden megen gefommen, wie er benn auch zwar bas alte Testament, von den Meuen a. ber nur das Evangelium Matthai, das er nach Ges fallen verfälschet, behalten. Ja er hat auch noch andere Grethumer aus den Juden. und Dendenthum jufammen angenommen, dahero Epiphanius feine Regeren moλύμορφον, τεράσιον καὶ πολυκέ Φαλον ύδραν ges nannt. v. Epiphan. Hær. 30.

Ebionita, Ebionai, Reger und Unhänger bes gedachten Ebionis. Zwar ber verkehrte S. Urnold will, es mare dies fes nur ein gemachter Dab. me, ben die Juden benen Christen jum Spott bengeles get, und fie, wie es bie Be: deutung mit fich bringe, arme Leute genannt, baraus bernach Epiphanius Reter ac. macht batte. Er sagts aber nur, ohne etwas ju bemeis fen, und ift bas Gegentheil von bessern Gelehrten jur Genüge dargethan worden. Ja eben biefe Cbionifen ma. ren es nebst Cerintho, benen Johannes fein Evangelinm entgegen gefeget, wie foldes C. A. Heumann, in Patergis Criticis p. 198. grundlich bargetban.

Ecstatici, v. Enthusiastæ.

Edelmann (Joh. Chrift.) von Beiffenfelf geburtig, mar erft einStudiofus Theologia und Canditatus Ministerii, Dara nach aber ein Separatifte, Scopticus und Fanaticus, und julett ein Spinogiste, Pantheist und allergrobsten Das turalifte, beffen Leben vid.in der fo genannten Deiften Beichichte II. Theile, und in des nen Actis Historicis Ecclesiafticis beffen Schrifften aber rec. in Fortgef. Sammlung. 1749. p. 129. fq. m. f. Prats je historische Nachricht von deffen leben und Schrifften. Damb.

Damb. 1753. und deffen vermehrte Auflage 1754.

Effrontes, eine Sette in Gies benburgen im XVI. Sec. sie wurden also genannt, weil fie ihre Stirnen fchaben lieffen, bige mit Del bestrichen, und keine andere Tauffe als diefe gebrauchten. Gie gaben vor, daß der D. Geiff nur eine blofe Bewegung jen, die von Sott in des Menschen Ges muthe werde eingeblasen, und daß berfelbe nicht muffe angebetet merden. Rog Gottesd. p. 405.

Egoptischen Monche, maren Reger des V. Sec. ju Alleranbria, fo eben ber Audeanorum Lehre hatten , und Gott Augen, Geficht und Bande benlegten. v. Socrat. H. E. VI. 7.

Ginfiedler, Eremitæ, find eine fame Verfonen, welche fich in eine Buften begeben; um ba felbft ber Undacht abzumar: ten. Sonderlich haben etli: che Monche diesen Mahmen als die Eremiten des s. Hieronymi, wie auch des S. Augustini: v. Anachoreta.

Eisleber, Antinomi. Go nennet man biejenigen, fo bie Men. nung des Sachsichen Theologi Joh Agricolæ, so von Eisleben burtig, verfechten. v. Agricola und Antinomi. Ejulantes, follen Widertauffer in den Riederlanden gewesen fenn, welche im XVI. Seculo gemennet, es gefalle Gott nichts beffers, als wenn der Menfch ftets heulete. vid. Petrei Cat, Hær,

bif fie bluteten, hernach fele Elcefai oder Elecii, Elcefæus, Elcefius, Helcefius, Helchefius, Elxai, Elxeai, Eixaim, Elcefam, ober wie er fonft von andern genennet wird, war bas Saupt ber Elcefaiten ju Unfange des II. Sec. wiewohl andere ihn ins britte Seculum fegen. Unter ber Bere folgung Maximini verleuge nete er aus Furcht ber Dars ter, Chriftum, beffen unges acht, hat er boch viele Un. hanger: v. Pappi H. E. pag. 244.

Elcefaitæ, Elcefii, Elcefæi, Elchefæi, Elchefaitæ, Helchesaitæ, fonften and Samfæi genennet, waren Res Ber im III. Seculo, welche the ren Urfprung und Dahmen von dem Elcefai haben. Sie hielten es nicht nur mit ben Chioniten, fondern lehrten auch mit ihren Urheber, es maren gwen Chrifti, ein obes rer und ein unterer, ber untes re Chriftus, fo aus der Junge fran Maria gebohren, fen etne bloffe Ereatur, und eine von bem obern Chrifto unter. Schiedene Perfon. Der Beil. Beift fen theils einerlen mit Christo, theils von ihm une ters terschieden, weil Christus seine Gaben unterschiedlich aus, getheilet; Ja sie gaben auch den Deil. Seist für Christi Schwester aus, und redeten von derselben gange und Breite sehr gotteslästerlich. Das Wasser chreten sie als einen Gott, und hielten es vor keine Sunde, wenn einer zur Beit der Berfolgung Christum verleugnete. v. Papp. H. E. p. 243. Bar. A. C. 103. id. 249.

Eligiana Societas Charitatis Christiana. Selbige ist in ber Stadt Bethunia in Flandern von dem Bischoff Eligio vor etlichen hundert Jahren gestisstet worden, sie ist verbunden, die Todten, auch die, so an der Pestilent gestorben, nach dem Grabe zu tragen. Es werden jährlich, zur Berr waltung derselben 21. Männer aus den ehrlichsten Bürgern erwehlet, welche durch gemeine Wahl einen Ober-Mann erwehlen.

Eller, (Elias) gebohren zu Rohs.
dorff 1690. war erstlich zur Handarbeit angehalten, lermete hernach das Bundweben, und ward endlich Königl.
Preußischer Ageneder Protestirenden Kirchen von Jülichund Bergischen, aber auch ein Stiffter der Ronsdorffer Secte. Sein erstes altes Weib hielt er für eine Teuse.

lin, feine junge Concubine Alnna von Buchel aber, die er fich hernach antrauen liefe fur die Biones Mutter. fiena endlich an Liebes: Mahle zeiten anzustellen, aber unter biefen Scheine lauter Freffen, Sauffen, und andere ichandlis che Wollufte einzuführen, ba. ben gab er feine Fraufür bas Beib mit ber Sonne befleis bet, Apoc. XII, sich und sie für die ameen Beugen, Apoc. XI. und fein Gobnlein Benjamin für bas Ruablein, wele ches nach Apoc, XII. Benben mit ber eifernen Rus the wenden follte, ja endlich fich felbft fir ben jum andern mable im Bleifch erschienes nen Coriflum, aus. Er ftarb 1751. ben 16. Man. vid. Act. Hift. Eccl. 84. Theil p. 903. und fortgef. Samml.

Elxai v. Elcesai.

Encratitæ, heisten auch Tatiani, und waren gewisse Ketzer im II, Seculo, deren Urheber Tatianus gewesen, den Nahe men Encratiten haben sie von der Enthaltung, weil sie sich von aller Unreinigkeit und Unmäßigkeit enthalten, und des wegen weder Wein noch Fleisch genossen, auch den Shesland als sündlich verworfen. Ubrigens werden ihnen und ihren Urheber auch die Irthumer der Valentinianer

und Martioniten bengemeffen, fiehe Tatianus,

Engels. Bruber, und Bruber. Schafft. Ift eine neue Secte derer Bohmisten, welche Ja= cob Bohme gegrundet, Jo. hann Georg Sichtel aber ju Stande gebracht. Sie beife fen die Engels: Bruderichafft, nach dem Erempel berer al: ten Reger, Angelici genannt, weil fie ebenfalls eine Engel. Gleichheit affectiren. Bie fie denn insonderheit ben Chestand, so wohl als auch alle. Beruffs Urbeit, als der Enge lijden Ratur unanståndige Sachen ganglich verwerffen, und hingegen bafür halten, fie fonten in ber Beiligfeit auch hier schon ben Engeln gleich werden. Daben verwerffen fie die Beil. Schrifft und Sacramente, legen auch bem Dretigt-Umte Die aller fchimpflichften Dahmen ben . und bekennen fich ju feiner Religion. Der fanatische Deismus aber ift ihr Grunds Frethum und Bohmens Schrifften ihr Saupt Bud. vid. Reinhards Brufung bes Geiftes der Meuen Engels, Bruderschafft. Und ein Res gifter berer Engels . Bruber und Engels. Schwestern, in Rorta. Samml. 1720. pag. 677. & Conf. Gichtelianer. Enthusiasmus, ist ursprunglich ein Griechisches Wort, und

bedeutet eigentlich einen gott. lichen Trieb und Regierung. ift auch ehebeffen in auten Berftand gebraucht, und bec Enthusiasmus dabero in divinum, naturalem & diabolicum eingetheilet, und barun. ter ber Erfte telbft Chrifto und den Propheten bengeleges worden. Jego aber wird biefes Wort gemeiniglich in folimmen Berftande genoms men, fonderlich wenn man bas Concretum bavon nen. net. vid. Gerdef, Difp, Inaugural, de Enthusiasmo.

Enthusiaftæ, find bemnach ins. gemein alle Diejenigen, mel the entweder ihre allgustarche Einbildung, oder mohl gar bes Satans verführische Bor. ftellang vor etwas Gottliches halten, und foldes beni geof: fenbahrten Worte Gottes fürziehen. Infonderheit wird Diefer Dahme bengeleget bes nen Messalianern v. Messali-In der That aber ma= ren auch vor ihnen fcon wurdliche Enthufiasten, Die Gnoftici, Montanisten und Manichæer, nach ihnen aber die Donatisten, und andere bergleichen Reger. Beut ju Zage werben Die Wibertanfe fer , Quacfer , und dergleis chen Schwarmer, welche fich aufferordentlicher Offenbah. rungen rubmen, und binge. gen bas geschriebene Wort **S**Dttes

Soltes verwersen, unter die sen Rahmen begrissen. Sie sind aber wiederum unterschiedlich, entweder muthwillige Selbst. Betrüger, oder von Satan betrogene, oder durch ihre Melancholie verderbte, alle aber in einem sehr gefährlichen Justande ihrer Seelen, vid. Zeltneri Breviar. Controvers, cum Enthus, eiusque Præfationem.

Entychetæ, oder Entychetæ
und Entychistæ, ist ein obscurer Nahme gewisser Ke.
ker des l. Seculi, welche aus Epicurus, ein Hendusscher Grieber Schule des Simonis Magientspwissen, und gelehret, es ware ein ander GOtt, in dem Geseh und den Propheten, ein anderer aber im Eviangelio geoffenbahret. v. Ittig de Hæresiarch, p. 45.

Eon, oder Eudon de Stella, ein Schwarmer, ber 1148. aus Britanien in Frandreich tommen, und fürgegeben, er mare derjenige, der da fommen folte, Die Lebendigen und Torten ju richten. Er hatte feinen andern Grund feiner Schwärmeren, als daß in et lichen Rirchen Gefangen, von Christo die lateinischen Wor, ter gebraucht murben, per eum, durch ihn, welche er wegen ber Buchftaben Gleich, heit auf feinen Dahmen gezos gen. Etlichen aus feinem Uns bange hat er die Mahmen der

Apostel, etlichen auch berer Engel bengeleget. Und meil er mit der ichwarken Runft umjugeben mufte, bat er de= nen Leuten Die Mugen dermaf. fen verblendet, daß fie menneten, er murbe von einer groffen Menge Bold's beglei. tet, und batte Ronigliche Tractamenten. Rleiber und Bracht. Bodurch auch vie le bezaubert murben, bag fie fich au ihm bielten, und ihn Urnolds febr refpectirten. difcher Philosophus, fo eine besondere Secte aufrichtete; Er lebrte, Die Geele fen ein Atomus, ein Sauch. Sievers gehe und beftehe nicht vor fich. Er feste Gott in die intermundia und vacua spatia, und nennete ihn ein speculativisch Wefen, fo mit ber Weit, die aus einer obnaefehren Bufam; menlauffung der tleinen Ebeil. gen entstanden, michts gu fchaffen batte; Die Glutfee. liafeit bes Menichen beftebe in einer Indolenz, und fuhr. te ftets diefe Borte auf Gries chifch im Munde: If und trind wenig, arbeite tapffer, und behalte beinen Caamen; boch mag er es mit diefer letten Regel beffer gemennet haben, als es feine Schuler perstanben, vid, Gundlingian. II. Stud. S. I.

Danzed by Google

Epicurai, Machfolger bes Epicuri, und werden icho fon: Derlich mit Diefem Dahmen Die Athei Practici, fo ein un: tugendhafftes Leben führen. beleget.

Epiphanes, mar bes ErgiRe: Bers Carpocratis Cohn, der feines Batern Bogbeit, wie auch des Regers Secundi Arrthumern in allen nach: folate. Clein, Alexandrinus,

Episcopales, Bischoffliche; 211: fo merden biejenigen genen: net, welche von der ftareften Religion in Engeland find. und welche die Bischoffe nebft vielen Ceremonien behalten haben. Denn Diefe Bischoffe werden consecriret, und ihre Liturgie, ober das Buch der offentlichen Bebete beareiffet die Beile, wie die Sacramenta adminiftriret merden. Die Bischoffe confirmiren auch ibre Glaubens : Genoffen mit Auflegung der Sande, und die Episcopales fnien ben der Communion. Ben der Tauf: fe aber macht der Pfarrer Das Ereuß auf die Stirn des getaufften Rindes. Diefen werden insgemein die Presbyterianer entgegen gefest, gegen welche auch die Episcopales fo weit gehen, bag fie 1715. einen Presbyterianum , ber fich ju ihrer Ges meinde gewendet, von neuen

getaufft haben. Bon ber Regierungs . Form der Rir. chen gwischen den Episcopa. len und benen Presbyteria. vid. Pfaffii Origines Juris Eccles, pag. 100. Bon dem 1720. entstandenen Streit mifchen diefen benben Varihenen ift folgendes Anno 1709. ben zu wiffen. 26. Dovembr. bielte ber befannte D. Carl Sacheverel. als an dem Gedachtnif: Tage ber Dulver : Berfchworung , eine icharffe Predigt , und bald darauf noch eine von gleicher Materie, barinnen er wieder die Toleranz ber Presbyterianer fehr hefftig enfferte, und baben behaupe ten wollte, daß die Unterthas nen ihrer Obriafeit einen aans passiven Gehorfam schuldig waren. Wie nun burch folche Predigten die einmahl durch bas Darla= ment fest gestellte Toleranz übern Sauffen geworffen wurde, und die Ronigin Une na vor feine rechtmäßige Befigerinihres Throns funte gehalten werden , weil aus diesem Principio des aans passiven Geborfams Die Unterthanen wieder die Enrannen bes Ronigs Jacobi II. nicht hatten revoltiren follen: fo murde gans England darüber rege, und Die Gemuther wieder einan. ber

TRR

ber alfo erbittert, bages an Erastiani, eine Secte in Enas piclen Orten unter bem ge: meinen Pobel jum Sandges menge und andern Defordren fam. Der Dr. Sacheverel wurde zwar anfänglich eins gezogen, und ibm das Urtheil gefället, bag er inners halb dren Sahren feine Can-Bel besteigen, und die auff: rubrifden Stellen in feinen Dredigten durch ben Buttel verbrannt werden folten; bem phngeachtet ift er boch bernach überall im gande ber: umgezogen, und hat die Ges muther an fich jugieben gefucht, auch an vielen Orten gar ungewöhnliche Chren: Bezeigungen von bem Bolde befommen.

Episcopus.

Episcopus (Simon) ein beruhmter Lehrer der Armis nianischen Rirchen im XVII. Seculo, mar Professor Theologiæ ju lenden, und mur: De nach dem Todte des Arminii vor das Saupt diefer Secte angesehen, auch des aemeinialich megen Mund derer Arminianer genennet, aber meil er biefe Lehre nicht fahren laffen wolte, des gandes verwiefen. Sein Leben hat Philippus a Limborch ausführlich befchrieben. Bayle Dictionaire. Benthems Sollandifchen Rirchen-und Schulen: Staat P. II, c. 4. p. 250.

land, alfo genannt von Th. Erasto, einem Medico und Rirchen : Rath ju Bendele berg, welcher 1565. bafelbft behaupten wollen , daß bie Rirchen : Disciplin weder in Allten noch in Meuen Teffa: ment gegrundet fen , und man folle dahero nieman: ben von der Chriftlichen Ge: meine ausschlieffen , es fen denn offenbahr, bag er in Grunde ber Lehre irrig. Da nun die Independenten und Presbyterianer in Engs land nicht einig werden funs ten , fo wurde diefe Lebre von einem Prediger in Lon: ben eingeführet, und furae. geben, das Rirchen : Regis ment gehore fallein für die weltliche Dbrigfeit. vid. Colemanniani & Horn, H. E. p. 652. Joh. Arnd. Lex. Antiqv. Eraf. p. 588.

Eremiten-Orden St. Augustini, iollen von Wilhelmo, Bers Jogen von Guienne, bes Bernhardi Discipul , feinen Ursprung haben, welcher nach des Augustini Regul Einfiedler angeordnet, Die hernach um bas Jahr 1157. in Rloftern follen gewohnet haben. Pabst Innocentius IV. foll ihnen Anno 1243. ben Rahmen und Alexander IV. Den Sabit A0.1255. jugeeignet baben.

Eremi-

Eremiten - Drben St. Hierony mi, fiehe Hieronymiten.

Erigena, ( Joh. ) Scotus von feinem Baterlande jugenab. met, lehrete Sec. IX. daß im Seil. Abendmahl nur bloffe Beichen und Figuren deslei. bes und Blutes Chrifti genoffen murben, vide Mulieri Histor. Berengerianismi

pag. 12. Erleuchtete, fiebe Illuminati. Effei, find nach ben Sabbuca. ern und Pharifdern, Die britte Secte berer Juden, von deren Ursprung und Dab. mens Bedeutung nichts ges miffes fan gefagt werden. Ihre Lehre bestund sonder. lich darinnen, daß alles, mas aeichehe, nothwendig also geschehen muffe. Ihren Gottesdienft verrichteten fie allein und an befondern Dr. ten, daher fie auch in Tems pel nicht opfferten , ob fie Ethioproskopta , fiehe Paterwohl ihre Gaben darzu Schickten. ten fie in der Stille fehr erbar und ftrenge, daben aber aroffer Aberglaube mit un: terlieff. In der Roft maren fie fehr maßig, und von Cheftande enthileten fie fich gar, ohne eine besondere Art derselben, die aber auch in diesem Stude febr feusch Einige legten fich maren. blog auf die Erfanntnug

gottlicher Dinge, einige qu

ber und die meiften beflief. fen fich ber Feld-undanderer Arbeit. Daber es vielleicht fomnit, daß fie von etlichen in contemplativos und pra-Sticos eingetheilet werden. Einige mennen, Johannes der Tauffer fen in einer ihrer Schulen in der Buften auf: eriogen worden. Luc. I, 80. Dag Chriffus niemahle mit ihnen etwas zu thun gehabt. ift ohne Zweiffel die Urfache, weil fie wenig ober gar nicht im Tempel und unter bas Bold gefommen. Jego findet man von diefer Gecte nichts mehr, fie mag auch nach der Berftohrung Jeru= falenis nicht lange mehr ges bauert haben. vid. Lundis Jud. Beiligthum. IV. 15. Db fie und die Therapevta. einerlen gemesen. v. Thera. pevtæ.

niani.

Ihr leben führ: Ethnophrones, maren Send. nische Christen Secul VIII. fo nebenft dem Chriftenthum. auch den Bendnischen Aberalauben lehrten, und dahero auch ihren Dahmen befg= Infonderheit hielten fie viel auf Zeichen : Deutung, Wahrfagen, Bauberen und andere Dendnische M. berglauben. vid. Rossius de Relig. p. 378.

Evangelische, find diejenigen, welche fich durch die von D. Luthern im XVI. Sec. ange: fangene Reformation von der Rom. Catholifchen Rirche und ihren Sagungen abgewandt, und fich allein . an die heilige Schrifft, als bas lautere Bort Gottes halten. Dieses Wort GDt. tes faffet zwar nebft dem Eve angelio auch bas Gefet in fich, die Evangelischen as ber nennen fich von dem Ev. angelio, nichtals ob fie bas Gefes verwurffen, wie ihnen bifmeilen falschlich Schuld gegeben wird, fondern weil fie bas vorhero gleichsam perdectt gemefene Evangeli: um, ohne welches das Gefes nichts helffen fan, wieder rein und lauter haben, und alfo dadurch von andern Religions Bermandten, die fich nur bes Gefenes ruh: men, und boch auch Chrift lich heiffen wollen, unters Und baran schieden find. thun die Evangelischen nicht unrecht, fondern fonnen mit Ich schäme Paulo sagen : mich bes Evangelii von Chrifto nicht, benn es ift eis ne Rrafft Gottes, bie ba feelig macht, alle, die baran glauben. Rom. I, 16. Gols den nach find die Evangelis fchen feine Secte, wie fie von ihren Wiedersachern be:

Evangelische.

schuldiget werden, weil fie fich nicht von dem Saupte Ehrifto getrennet, fondern Pauli Befanntnig. Actor. XXIV. 24.15. 16. mit allen Recht von fich fagen tons nen.

Euchetæ, sonst Enthusiastæ, und Messaliani genannt, bies fen Dahmen aber befamen fie baber , weil fie mennten man muffe nur ftete bethen, und durffe nicht arbeiten, beswegen fie nur ihre gewohnlichen Gebethe thaten. die übrigen Zeit aber schliefe fen und wenn fie erwachten. viel von Gottl. Offenbah. rungen herschwagten. vid. Messaliani.

Eudoxiani, Reger in der Chris ftenheit Secul. IV. beren Haupt Eudoxius, Bischoff su Untiochien, ber allers folimmfte unter den Urige nern war, und es dahero nicht nur mit biefen vollfommen hielt, fondern auch über diefes recht Gotteslas fferlich ju fagen pflegte, der Bater mare a seBns, weil er niemanden ehrete, ber Sohn aber eureBns, weil er den Bater ehrete. fer Mahme ift souft auch des nen Actionern, als die es ca benfalls mit benen Arianern bielten, gegeben worden. Eunomiani, Erg. Reger im IV.

feculo

Seculo deren Hanpt Eunomius, welcher aus Cappado: cien burtig, und erfilich Aetii Schüler und Schreiber, endlich aber Bifchoff ju En: gico war. Sie gaben vor, fie fenneten Gott fo mobl, als Got fich felber, taufften diefe wieder, die im Dabmen der heiligen Drenfaltigfeit getaufft maren, und hielten es ganglich mit ben Arianern, benn fie lebrten, ber Gobn mare bem Dater nichtnur exepsoros, anders Befens, fondern auch avousos gants und gar ungleich, dahero fie auch Anomi genennet murben. Rach Eunomii Tode theileten fie fich unter zwenen ihrer leh: rer Theophroniano und Eupfychio in imo Secten, und wurden theils Eunomio-Theophroniani, theils Eunomio - Eupfychiani auge: nahmset. vid. Pappi H. E. pag. 290.

Euphemitæ, waren einige Res Ber in ber erften Rirchen, fo es mit den Enthusiaften biel. fen. Gie maren feiner Res ligion jugethan und nur dar, innen ben Chriften gleich, daß fie allen geitlichen Gutern entfagten. Gie hatten eben folden Gottesdienft, mie die Messalianer; als ih: rer etliche die Romischen

Ranfer umbringen lieffen , nenneten fie fich Martyrianos, vid, Krom. H. E. Cent. IV. p. 18 1.

Eusebiani, Anhanger bes Eufebii, Bifchoffs in Nicomedia Sec. IV. der gwar ein fehr gelehrter Dann , aber daben ein vollkommener 21. rianer war, dahero auch die Eufebianer eben des Arii Lehr, Gagen benpflichteten, benen fich aber Athanafius muthia wiederfeset.

Horn, H. E. p. 229.

Euftathius, oder wie er von ans bern genennet wird , Euftachius, mar ein Reger im IV. Sec. feiner Profesion nach erstlich ein Monch, und ward imar endlich Bifchoff ju Schafte, hielt aber doch feinen vorigen Stand noch to both, daß er alle vereblich= te Versonen von ewigen Leben ausschloß. Er wird ben den Armenianern, Paphlagoniern und benen am Pontifchen Gebürgen vor den Mutor des Monchs : Lebens gehalten. Epiph. hær. 75.

Eustathiani, find bie Rachfols ger des Euftathii. Sie wolten in einem Saufe, mo verehlichte waren, nicht beten, noch mit den Verhenrathe ten reben, fasteten auch nicht mit der Rirchen , jondern thaten es an Conutagen und Teften wieder Gewohn. beit;

beit ; Gie wolten nicht ben ber offentlichen Berfamm: lung der Gemeine fenn, weil fich dieses nicht mit ihrer Beiligkeit reime. Gie fchlof: fen bie Reichen vom Sims mel aus, und hielten bas Enthalten von Bleischeffen fo boch, daß, wenn einer folches einmahl geffen, er fich ihrer Gemeinschafft enthals ten mufte. Gie giengen in ungewohnten Rleidern, an: bers wie die übrigen Mon: che, einher, und verführten infonderheit viel Beiber, daß fie die Manner verlief: Welche aber hernach fen. Die Che brachen, benen lief: fen fie das Saupt Scheeren, und fie in Manns : Rleidern achen. l. c.

Eutychetæ, hieffen nicht nur Die oben beschriebenen Eutychetæ, fondern es wurs Den auch die Meffahani mit Diesem Dabmen benennet.

Eutychiani, Reger in erften Chriftenheit, beren Saupt Eutnches, ein Albt pder Archimandrita, ju Con. ftantinopel im V. Seculo fich Neftorio wiederfeßen wolte, aber auf das andere Extremum fiel, und die benben Maturen in Christo vers mengete, indem er lehrete, daß zwar vor der Menschwer. dung in Christo zwo Naturen gemesen, maren, aber

nach derselben maren fie nur eine einige morden, und baß der Leib Christi als etwas Gottliches durch den Leib ber Jungfrau Maria, als burch einen Canal burchaes gangen , daß die Gottheit Ehrifti gelitten und geftor= ben, u. b. m. hent ju Tage wollen zwar einige die Eutuchianer nicht vor Reger halten, wie benn auch Eutuches erstlich auf einem Synodo ju Confiantinopel Schutz fand. Es ward as ber doch bernach feine Leb: re auf dem allgemeinen Concilio su Chalcedon, bamehr als 600 Bischoffe jugegen waren, billig als Regerisch verworffen. Diefen ungeachtet breiteten fich boch die Eutnchiani bernach in D: rient febr aus, verurfachten allerhand Unrube, und find noch heut ju Tage die Jacobiten Diefer Regeren ju= gethan. Kortholt, Hillor. Eccl. Sec. V. Arnold, P. I. L. V. c. s. S. 18.

Excalceati vid. Discalceati.

Excommunicantes & Excommunicatores auch Rigidi, Rigidiores ober Flandri nes nannt. Sind gewiffe Mennoniften und Wiedertauffer In Francks des XV. Sec. reich werden jego diejenigen, fo es wieder die Appellan. ten, mit dem Babfte und feis . ner Constitution Unigenitus halten, auch Excommunicantes genennet. vid. Unich:

Machr. 1718. p. 1008. Exorcitmus, ift in der Evan: gelischen Rirche Dicieniae unschuldige Ceremonie ben Lauff : Sandlung, ba der Tauffer die Worte ipricht: Ich beschwere dich du un: reiner Geift, ben ben Dab: men bes Baters, und bes Cohnes, und des Beil. Geis ftes, daß du ausfahrest und weicheft von diefem Diener, oder Dienerin, 3Gfu Chris fii: 11nd dieter Exorcismus ist nichts anders, als eine nutliche Erinnerung ber Erb: Gunde, und der geiftli: den Befigung, wie auch ber " Rrafft der Tauffe, und ber Abfagung alles teuffelischen Befens. Diefer Exorcifinusift infonderheit den C. Reformirten ein Dorn in Alugen, und hat dahero zur Beit bes Crypto-Calvinismi viel Unfechtung gehabt , fo daß auch mancher redlicher Priefter, der solchen nicht - weglaffen wollen , feines Dienstes entfeset worden. Er ift auch in etlichen Ges meinden würcklich abae: schaffet worden. Ja er will auch jego noch von etlichen Meulingen vor eine Pabft: liche Reliquie ausgegeben werden. Doch ba Tertul-

lianus fchon Secul. II. teffel ben gedencket, und die Gache an fich felbft gut und erbautich ift, so haben die Theologi arundlich erwie: fen, daß wo er einmahl ein: geführet, nicht leichtlich fols le abacschaffet merden. vid. Pietschmanns Dub, vex. H. E. Sec. II. Dub. 4. pag. In der Ridmif. Dab: ftischen Rircheaber ift es eis aberalaubische Sand: ne lung, dadurch von fürgeges benen leiblich! Befeffenen ber Teuffel murcklich, foll ausgetrieben werden', benn da sind

Exorciftæ, unter den Romis fchen Geiftlichen die dritte Gattung der Ordinum minorum , benen ben ihrer Wenhe ein Buch, worin nen die Bann Formuln enthalten find, oder an beffen Statt bas pontificale pher missale gereichet wird : mit Diesen Worten: Rimm Die: fes Buch, und habe die Ges walt, deine Sand auf die Befeffene gulegen, und fie gu befrenen. Ja, ber Aberglaus be ift fo weit gegangen, bag auch andere Creaturen , als Baffer, Feuer und derglei. chen beschworen worden. Diefe Exorciften gehoren aber unter diejenigen, von benen Chriffus redet Matth. - VII. 22, 23.

(S 2

Expectan-

Expectantes, eine Secte ber Engellandischen Rirche, da ben, weil fie lehren, es fen . rieto gar feine Christliche Rirche, fondern man muffe warten, bis fie funfftig durch Die Alpostel auf eine mun-Derbahre Urt murbe wieber gefammlet werben. v. Horn. H. E. p. 588.

Exacontii oder Arianer, weil fie lehreten, Christus mare ¿ξ έκ ον ων, aus nichts cr. schaffen. v. Arianer.

## **F.**

Fadiani, nennen einige gang ungereimt bie Audianos v. Pappi H. E. p. 309.

Familia Charicatis, alfo merben bie Henrico-Nicolaiten genannt. Siebe Sauf ber Liebe.

Ramiliften, welche ihren Rah: men von der Familia Charitatis haben, fie geben fur, baß fie flets in Ausubung ber Liebe begriffen, und nennen fich Familiam Charitatis, wiewohl man von ihnen vorgegeben, daß fie unter diefem Prætext allers Band Bosheit ausübten. In bem Saupt:Principio fom: men fie mit allen Fanaticis überein. Balche Ginleis tung in die vornehmsten

Religion : Streitigfeiten. p.

fie Waiters genennet mer: Fanaticus, ist seinem Ursprung nach ein Bendnisches Wort, welches von Fanum hers fammt, und ben den Denbeu einen Gogen-Tempel be-Weil nun bey Deutete. denen Senden die Priefter, fonderlich ber Bellone und Cybeles, fich von Gott bes fonders eingenommen, und getrieben ju fenn fürgaben, fo murben fie auch bamahls icon mit diefen Dabmen beleget. 11nd fo heiffet auch nun Fanaticus nach dem ftylo ecclesiattico ju reben, ein Schwarmer, ber die heil. Schrifft verwirfft, und wuns derliche und gefährliche Leh. ren beget. - Und fo mird Fanaticus und Enthuliasta meis ftens einerlen fenn. v. Læscheri Origin, Fanat, in Un. fduld. Rachr. 1714. p. 811. und 1715. p. 698.

Farelliftæ, von einem Wilh. Farelio alfo genennet, welche Petrejus, nach feiner Urt vielleicht ohne Urfache ju Regern machen will. in Catal. Hæret. p. 72.

Kaften, beiffet in richtigen Berftande, entweder fich alles Effens und Trindens auf einige Zeit enthalten, oder doch febr wenig davon ju fich nehmen, um feinen leib ju caftepen, feine Buffe ju be-

seugen,und jum Gottesbien, fe und Gebete defto aeichicks ter au fenn. Goldes Faften, wenn es nicht ans Aberglaus ben und mit Zwange, fonbern aus frenwilligen Der Ben geschicht, ift nicht juver: merffen. In der heutigen Rom. Catholifchen Rirche a: ber beift Saften fich von Kleisch der Thiere und 20%: gel, ober mo es genau gefucht wirb, auch von Epern, Butter und Rafe enthalten; Sonften aber find Rifche, Rruchte und Wein ju genief: fen erlaubt. Und folches Raften ift unterschiedlich: Das Saupt Faften, jejunium generale ift, welches alle und jebe Personen in der Ro. mifch : Catholifchen Rirche halten muffen, wo nicht aus michtigen Urfachen difpenfiret wird. Es geschichet jur fo genannten Saften Beit, in: gleichen an ben 4. Quatem: Gewohnliches ber: Tagen. Saften, jejunium consvetudinarium ift, bas nicht aller Orten, fondern nur in ge: wiffen Rirchen nach alter bergebrachter Gewohnheit gefchiehet. Gelobtes Saften, jejunium votivum ift, wenn einer wegen eines gethanen Gelübdes faften muß. Buß: Raften, jejunium pænitentiale, fo jemanden in der Beich. te jur Buffe aufgeleget wor

ben. Willführliches Raften, ieiunium voluntarium, menn jemand aus frenen Willen faftet, um an geiftlichen Ber: richtungen befto geschickter in werden, und biefes lette ift noch das beste. Ben ben Grieden ift bas Raften firen. ger als ben ben Romifch Catholischen, weil sie fich von ale lem, was Blut in fich bat, und alfo anch von Rifchen enthalten. Doch effen fie Rrebfe, Muftern, Dufcheln und bergleichen. Bev ben Armeniern ift es noch meit ftrenger, indem fie alles, mas ein empfindliches leben bat. ni 't genieffen, und mit Relde oder Garten Früchten gufrie. den find. Ber ben Turden endlich ift bas Faften am allerharteften, weil fie fich ben gangen Saft Tag über von allen Effen und Trincfen, es mag Mahmen baben, wie es wolle, ganklich entschlagen.

Reg-Reuer.

Feg Feuer, ift nach ber Men. nung ber Romisch - Catholis ichen ein Ort nabe ben ber Solle; vor bie, welche in ihe rem Leben ber Gunde megen noch nicht genug geguchriget worden, und alfo im Feg-Reuer die rudftebende Don leiden, bis ihnen die annoch Lebenden mit vielen Geelen. Meffen ju Bulffe fommen. und fie aus diefer Quaal retten. Daß aber dergleichen

Feg-Feuer weder in der heil. Schrifft gegrundet sen, noch von der ersten Kirche geglausbet worden, ist eine ausgemachte Sache. v. Ulerii pec.
Tr. de Purgatorio.

Feliciani, gewisse Retzer, Sec.
VIII. welche lehrten, Christus
sen nur Gottes augenomme,
net Sohn. Sie hatten ihren
Nahmen von einem Urheber
ihrer Secte und Bischoffe Felice. v. Adoptiani benn

lice, v. Adoptiani, benn Felix Urgelitanus, marein Bis " fcoff ju Urgvel in Spanien im VIII. Seculo, von dem die .. Relicianer genennet wurden. Eremar ein liftiger und ver: fchlagener,aber baben der un: gelehrter Mann. Doch mag er auch noch mas Gutes an ic fich gehabt baben. v. Kromaven H. E. pkg. 298 36m ftund Elipandus ber Bifchoff Ju Toledo, ben, und batte init ihm gleichen Brrthum. Fenelon (Franciscus de Salignac de la Mothe) ein My-Aticus und Quietift; mar Derkog und Ergbischoff ju Cambray.

Acte is Mothe) ein MyAticus und Quietist, war
Herhog und Ersbischoff zu
Cambray. Er war 1653.

gebohren, und kam Ao. 1694.

über der Commission wegen
Madame de Gvion in viele
Verdrüßlichkeit, denn er ward
des Qvietisini ziemlich vers
dachtig gemacht, wie er denn
auch selbst gesagt er habe
mehr von der Madame de

ben gelehrtesten Doctoribus batte lernen tonnen. Gein vornehmfter Biderfacher war Jacob Benignus Boffvet, Bifchoff ju Meaux. Endlich ift Die Sache fo welt getrie: ben worden, daß ber Dabft Innocentius XII, auf Unius dung des Frankofischen Dos fcs des : Fenelons Buch Ex. plication des maximes des faints for la vie interioure p: der Erflarung der Lehrender Beiligen von den innernleben, und infonderheit feine Men. nung von ber reinen Liebe Softes 1699. durch eine of: fentliche Bulle verwerffen muffen. Er war einenroffer Liebhaber der myltischen Theologie; Die grofte Gluck feeligfeit bes Menfchen in bies fer Welt fette er in dem ins nern Leben, ben welchen die Seele fich gang und gar der adttlichen Liebe und Dem Gina. beniBug übergebe. Rach geschehener Pabflichen Bondemnation fubmittirtefic ber Ers Bifchoff und ftarb 1715. in Januario. v. Jægeri H. E. T. H.

Feri, oder wilden Reter waren folche, die vor unerlaubt biele ten, mit leuten essen der imgehen, darum tricben sie ftark, daß sonst niemand wurde seelig werden, als nur diesenigen, sogar allein wohnten; Auch lehrten sie, daß der S.

Geift ein Geschopff sen. vid. Rog. p. 365

Fermentarii, murben die Lehrer der Griechischen Richen von den Lehrern der Lateinischen Rirche genannt, weil sie im Seil. Abendmahl gesäuertes Brod gebrauchten.

Fevillands ober Fulienses, ein geiftlicher Orben in Francts reich, welcher Ao, 1577. von Joh. de la Barriere, dem 21bt ju Fevillans gestifftet worden. Sixtus V. Clemens VIII. und Paulus V. haben ihm befons bere Superiores verstattet. Es find auch Monnen, welche die. fem Orben folgen. Gie effen weder Rleifd noch Ener, trins den auch feinen Bein, bann nur in aufferfter Schmachheit. Sie leben blog von Krautern, Gemusen und andern Fruch. ten, halten fehr ftreng ob dem Stillschweigen und Gehor: fam, fennd gegen ben Ulr. men autthatia und barmber. Big, fleiden fich in ein grobes weiffes Tuch, gehen bar: fuß, und bebecfen das Saupt mit einer über die maffen lans gen Monche Rappen Spond.

Firmelung ift ben denen Papis
ften ein Sacrament, da der Bischoff einen Getaufften mit
dem Chrysain, der aus Del
und Balfam zubereitet ist,
Ereugweise mit diesen Worten salbet; Ich bezeichne dich
mit dem Zeichen des Ereuges,

und befräfftige, verfichere und befestige bich mit dem Del des Benle, im Rahmen Des Baters, Cohnes und des Beil. Beil aber diese Beiftes. Pabfliche Firmelung mit vielen Aberglauben verfnupfft, und dahero groffen Difbrauchen unterworffen ift, fo ift fie billig in Evangelischen Rire chen abgeschaffet, doch die Cas che felbst behalten worden. Und da ist die Firmelung o ber Confirmation eine aar erbauliche Handlung, in wel cher die Rinder, die das erftemahl mit jum Seil. Albend: mahl gehen wollen, in ber Erfanntnig der Chriftlichen Lehre richtig geprufet, ju fer: nerer Beständigfeit in Chris ftenthum treulich vermahnet, und in der, durch die Beil. Tauffe, er langten Gnade GOttes durch Muflegung Sand, nach alten Apostolie fchen Gebrauch , von ihrem Geelforger bestätiget werben. Und diefes geschiehet an einis gen Orten in offentlicher Gemeine, an andern aber, wo es nicht eingeführet, privatim. v. Urndiels Chriftl. Confirmation aus ber Antiquitat. Flacius (Matthias) fonft Francowitz genannt, ein berühme ter Theologus der Eutherse ichen Rirche, im XVI. Seculo, ber ben Adiaphoristen tapffern Biberftand gethan,

und fich burch Schrifften um Die Evangelische Rirche fehr perbient gemacht. Er ward 1'520, in Mirien, einem Theil Des pormabligen Allpriens ge. bohren, und baher gemeinias lich Illyricus genennet. ward als Professur auf ber neuen Univerfitæt Bena ber ruffen, fonte fich aber mit feinem Collegen Victorino Strigelio nicht vertragen, fo, baß thres Streites halber 1560. au Beimar unter ihnen ein Colloquium angefiellet wur. de, barinnen fich aber Flacius gar febr vergiena, und in ber Dige, die fein Sanptfebler mar, von feinem Seaner burd ein philosophisches Argument babin bringen lief. baf er afferirte, die Erbi Sunde fen nicht ein Accidens, fonbern bie Substanz und bas Befen ber Ceele felbft. Steraber murbe er nun hin und wieder bes Manichæilini befchnlbiget, auch fein Grrthum in der Formula Concordia offentlich verworffen. Er flarb zu Franctfurth am Mann 1575. vid. b. B. Ritters Leben Matth. Flacii rec. in fortael. Camm lung 1724. p. 594.

Flaciani, maren die Unbanger Matthæl Flacil, fagten nicht nur, wie ihr Altheber, die Erbfunde fen fein Accidens, fonbern trieben es auch noch

weiter, wie fie benn auch in ber Beichte nicht: 36 Cunber, fondern ich Gunde befenne zc. gefagt haben follen, fie murden bin und wieber perjagt und verfolget v. die Die ftorieder Flacianischen Controvers in Unschuld. Rache. 1704. p.710. Dierbenift auch biefes sie gebencien, bag bie C. Reformirten bamabls aus Daß gegen Flacium, Der fich ihnen nachdrudlich widerle. bet, die Entheraner übers haupt unter ben Rabmen Der Rlacianer gang unbilliger meife angegriffen.

Flagellantes. Dieser Rahme murde im XIII, Seculo einer gemiffen Gecte gegeben, wels de Profefien bavon machte. fich ju geiffeln, und im XIV. Seculo fich wieder verneuerte, aber von Joh. Gerfon und andern widerlegt murde. Sim XVI. Sec. marb auch bon Joh, de Barriere, ein befonderer Orben beret Rlagele lanten, ober St. Bernhardi de Ponitentia gestifftet, unb pon Babit Sixto V. confirmiret. Endlich ward auch 1990. ber Orben berer neife felnben Monnen aufgerichtet. Diefe Disciplin, wie man fie im Dabilthum nennet, ift ju erst ums Sahr 1047. bes fannt worden, und bat P. Damianus burch Lehren und Dominicus Cahaphractatus Durd-

burch Erempel das meifte bar. ju gethan. Es ift nach biefem ein Streit unter bem glagel. lauten felbst entstanden, ob man fich auf ben Rucken o: ber auf ben hintern geiffeln folle, ba die Tefuiten jenes, die Monnen aber dieses erwehlet. v. Boileau Historie des Flagellans & Schærtgenii Com- Fossarii, find Sec. XIV. bie ment, de Secta Flagellantium.

Flaminii, eine Secte berer Mennonisten vid. Fortg. Samml. 1730. p. 647.

Flandri, siehe Excommunican-

Fleurenser, ein Mondis Drben. welchen ber Abt Joachimus, angenannt ber Prophete, in Apulien 1196. fundirt.

Floriniani, und Floriani, ger wiffe Reger, fo von Florino entftunden, lebreten , bag Soft Urheber mid Schopfe fer ber Gunde fen; pflankten auch die Regeren Des Valentini fort. v. Phil. c. 57. und Aug. c. 66.

Florinus, ein Romifder Vriefter, ums Sahr 182. fo bem Valentino folgte, und bes Polycarpii Junger war. Bon ibm murden die Florianer genannt. v. Pappi H. E. p. 222.

Foliantinen, find Ronnen, furt nach ben Monchen aleichen Ordens von Joh, de Barriere auf eben folde Manter und Reguln gestifftet. Sie fub:

ren ein absonderlich ftrenges Leben, benn fie effen fein Fleisch, Fisch noch Eper, trinden auch feinen Wein. es fen benn in auferften Dothe fall; und sennd in weisses schlechtes Tuch gefleidet.

Formula Concordia, v. supra

Concordien Buch.

Duffiten genennet worben, weil fie fich in Grabern und Löchern verborgen v. Schmidii Comp. H. E.; p. 388.

Franciscaner, Cordeliers, Or. bens Leute, welche einen lans gen grauen Rock von groben Tuch nebst einer fleinen Rap. ven tragen, und in Solge Schuhen ohne Strumpffe ges ben. Uber ben Rock binden fie einen biden Strick mit Knoten. Diefer Orben bat fich febr ausgebreitet, und in viele Meben Orden getheilet. Es aiebt auch Monnen Diefes Drbens, welche fich mit eben bergleichen Striden umgur-Ihr erfter Stiffter war ten, Franciscus von Assise. Et ge: bot ihnen, daß fie nichts eige nes besigen, auf feinen Pfers. be reiten, fein Geld nehmen und alles effen folten, was ihnen vorgesette wurde. Gie werden in verschiedene andere Orden getheilt , als da find Die Fratres Strictionis Observantiæ, Minimi, Bernhardiner, Observanten, Minoriten,

ten und Capuciner. Sie ba: ben mit ben Dominicanern einen flete mabrenben Streit, welcher fonderlich 1489. am befftigften angegangen, bag Die Maria ohne Erb Gunbe gebohren, und appellirten wegen diefer ihrer Dennung an den Dabft. Sie nennten fich erflich pauperes minores, ber Waldenfer Rahmen pauperes de Lugduno entacaen, wolf. Memorab, T. I. fol. 422.

Franciscus von Asfise ober Affifio, der berühmte Stiffter bes fo genannten Franciscaner Di beus, ift von benen Ca. tholischen canonifiret. Er war burtig von Assisio-einer Ctabt in Umbria, er ftarb 1226. Er hat feinen 2Burm gertreten wollen, weil Chri: ftus fich einem Burme veralichen. Bas por albere. offtermable aber auch gottes. lafterliche Sifforicen von Diesem Francisco erzeblet werben, ift aus benen fo ger Conformitatibus nannten Francisci ju erfehen, melde. Erasinus Alberus überfett, und unter ben mohlverdienten Fraternitas Rofarii, ift Titul der Barfuffer Donche Eulenspiegel und Alcoran ber: aus gegeben. Es ift berfelbe au finden in ben Unichl. Machr. 1717. p. 174, 360. 916. und die Continuation 1718, p. 552.

Bon Francenberg, (Abraham) fonft Amadeus von Friedle. ben genannt, wie er fich felbit offinable alfo, ober auch nur mit feinem Symbolo : Antiqua Virtute & Fide, unters fdrieben. Er mar ein Schle fifcher Edelmann und Unban. ger bes befannten Jacob Bobmens, boch ichreibt er viel reiner und deutlicher. Er lebte in XVII. Sec. er ges rieth in aroffe Unfechtung megen Bielheit der Spaltun. gen, und Mennungen in Religions. Sachen, molte nicht mehr jur Beichte geben, und gab vor, als er bas lette mabl jum Albendmabl gan. gen, mare ber Wein im Dlunbe ju Baffer worden. Er mar von Natur eines melancholifchen Temperaments, und daher überhaupt eines febr leichtglaubigen Gemurhs. Er hat unterschiedliche Schrifften beraus gegeben, barinnen noch viel Gutes mit unterjufinden ift. v. Fort. gef. Camml. 1725. p. 706. und die daselbft allegirten Autores.

Monche: Orden unter den Catholiden, und mar 1430. pon Alano de Rupe, einem Dominicaner gestifftet. felbigen muffen bie Donche ju gewiffen Ctunben eine ges wiffe Anjahl Pater nofter

nadi .

214

Fratres. 213 a nach bem Rofenfrans au Gott und der beil. Jung: : trau Maria beten. Fratres Charitatis & Mifericordiæ, vide Chariten. Fratricelli, oder Fratres de paupere vita, Reger bes XIII. Sec. entstunden in der Lombarden. Sie führten die Beiber unter bem Schein ei= ner Devotion mit fich, die fie aber fo mobl als die übrigen Guter unter fich gemein bat: ten. Gie tabelten bes Pabfts groffe Berrichafft und Diff: brauche der Romifchen Rir. s. che. Gie maren febr unrei: - ne Leute, fo offentlich Sure: ren trieben. Wiber Diefelben murde in einem Concilio in Rrandreich befchloffen, daß : fie ausgerottet werden folten, es wurden auch zwen berfelben Dulcinus und Margaretha gerriffen und verbrandt, v. Dulcinifta. Ihr Urheber Kriedleben. v. Franckenberg. war Hermannus. v. Herman. Frifii, oder Friefen, alfo were nus. Die durch ben unguch . tigen Benichlaff erzeugten Rinder murffen fie fo lange Fulienfer , fiehe Fevillands. aus einer Sand in die andre Fullomani, Reter im V. Sec. in Circul herum bis fie flur:

ben, ben welchen fie aber erfturben, ben ermehlten fie ... jum Sohenprieffer v. Obferv. Mife. im 28. Theil. p. 243. Es follen auch die Messaliani ehebeffen von einem ber fürnehmften ihrer! Secte A-delphio Adelphiani bas ift,

Fratricelli geheiffen haben,

v. Bebelii Antiq, Eccl. Sec. 4. Art. 11.

Fren: Maurer. Gollen guerft in Engelland aufgefommen fenn und haben fich fast burch bie gange Welt ansgebreitet. Thr Geheimniß foll zwar nichts wider die Religion. wider ben Staat, und mis der aute Gitten betreffen; doch haben fie bin und wies der viel Biderfpruch und Un. fechtung gefunden. v. die ents larvte Frenmaueren, ben : jerschmetterten Frens Es ift aber viel: Maurer. mehr eine Politische Orbensi Gesellschafft, als eine Reli-Indessen bat gions Secte. both Dabst Benedictus XIV. noch eine neue Constitution 1751. wider fie drucken laffen, und als eine Secte, verdams met. v. Forta. Samml. 1751. p. 281.

den gewisse Mennonisten genannt.

und Unhanger bes Fullonis ober Gnaphæi v. Gnaphæus. Diefe maren fo enfria, bag als ein anderer, Stephanus genannt, an bes Fullonis Stelle Bijchoff ward, fie biefen mit fpigigen Robren umgebracht haben, v. Horp. H. E. p. 297.

Gabrielifta, eine Secte berer Anabaptisten Sec. XVI. Die von dem Biedertauffer Gas briel Schilling also geheife fen, und an unterschiedenen Orten allerlen greuliche Irra thumer ausgebreitet. The nen maren die Hutteriani fonderlich juwieder. v. Horn. H.E. p. 495.

Gainita, ober Gajanita, eine besondere Secte derer Euinchianer, von Gajano bem Archidiacono su Alexandria alfo genannt, fie lehrten, bag nach der Bereinigung ben: Der Maturen in Edrifto bef: fen Leib unverweglich, und er weder hunger noch Durft pder einige andere Schwach: heit empfunden. Sie bief: fen fonft auch Aphthartodocitæ, v.Horn. H. E. pag. 308.

Galenici, ober Galenifta, cine Gefallene vid Lapfi. Secte berer Mennonisten, alfo genannt von einem Medico und Prediger derer Georgi (David.) vid. David. Mennonisten, Abr. Galeno; Georgiani nannten fich von fie toleriren alle Secten, auch Die freigen Mennungen ih. rer Glaubens Bruder, und konnen atfo bie gelindeften : unter ihnen heiffen. vid. Iln-Schuldige Machr. 1704. pag. 344. und fortg. Samml. 1730. p.654.

Gardian, heiffet ben ben Franeiscanern, Capucinern und andern Barfuffer Monchen der Superior des Rlosters.

Garten Bruder, find die neuen Propheten , die ju Luthert Zeit entstanden und Nicol. Storchium, Marcum Stubnerum, Mart. Cellarium u. Thom, Münzerum au 11hre hebern gehabt. Sie führe ten diefen Dahmen, weil fie unter bem Schein ber Dietat die Felder und Garten 14 ihrer Busammenkunfft erwehlet. Die Sevennische Propheten, und die beilis gen Inspirirten fonnen ibre Machfolger heiffen. Liebtnechts Dilp. de Fraternitate Hortenfium.

Gazari, murden die Balbens fer von ihren Wiedersachern jum Spott genannt, und ihnen alfo die Grrthumer ber alten Catharorum unbile lia Schuld gegeben.

Beifler Gefellichafft. vide Flagellantes.

Georgio, Bischoffen in Lap. dicea in Sprien und wieders fatten fich ben Acacianern auf dem Concilio in Seleucia. Cave de Script. Eccles. pag. 112. Gewiffe Griechen führen auch diefen Rahmen und merden von ben Bapis ften unter Die Reger gegebe let, weil fie der Griedischen

Religion quaethan find. Dies fe beiffen aber Georgiani, meil fie des Ritters Georgii Bild in ihren Fahnen fuhren , und denfelben fonder. lich verebren, vid. Pappi H. E. p. 371.

Germani , eine Gecte berer Mennoniften, vid Fortg. Samml. 1730. p. 647.

Gefesfturmer, vid. Antinomi. Geufii oder Bettler, wurden die Sugonotten in denen Dies Derlanden jum Spott ae: nennet, vid. Kromaver. H.

F. p. 485.

Bewiffener, eine Gecte, fo im pergangenen Sec. 1673. von einem vagirenben Studenten aus Solftein, Matthias Rnugen der fich in Deutsch. land an verschiedenen Orten einen Unbang ju machen fuchte, entstanden, welche a. ber wieder vergangen, nach: bem gedochter Rnuge in Teologo, D. Muízo, wiederleget worden. Geine gefahr: liche Lehren giengen eigent: lich dabin : bag die beilige Schrifft nicht norma credendorum fen, fondern das 2Bif. fen nebft dem Gewiffen ware bas rechte mabre principium fidei, meldes alle Menfchen als eine Bibel ben fich fuhr: ten, ingleichen: es gabe mer ber einen GOtt, noch einen Teuffel; nach biefem Leben

fen alles aus, und weder Be. lohuung noch Beftraffung in hoffen; die Dbrigteit beiffe nichte,n.Rirchen und Driefter folle man abitaffen ; an beren Statt muffe man nach Wissenichafft und Vernunfft ftreben, und Die Gewiffen jum ehrbaren leben, jur Billigfeit und jur Gerechtige feit anmenden ; Bureren und Cheftand maren einers len; welches alles nebft mebr Lafterungen, vid, in Epift, ipf. inGroening iApparatu'adHiftor. Atheifmi & Atheorum. ingleichen Unichul. Dachr. 1703.p. 569.

Sichtelianer, haben ihren Mahmen von Johann Georg Sichteln, einem greulichen Enthusiaften, ber 1638. su Regenipurg gebobren, ju Spener practiciret , und 1710. ju Umfterdam geftor: ben. vid. Engels Bruder.

na von dem beruhmten The- Gilbertus Porretanus, ein Re-Ber im XII, Seculo, war Bis schoff ju Potiers, und lehrte. baß die Eigenschafften und bas Wefen in ber Drep:Gie nigfeit nicht einerlen fenn, daß Gott nicht fen Mensch worden, im Gohn; Er vere warff auch Die Berdienfte, und verkleinerte die Rraffs ber Tauffe, wiewohl ihn eis nige in gewiffer maßen ente fculbigen wollen. Er murbe in cinem Concilio su Reima

verworssen, und wiederrusse te darauf feine Frethamer. v. Spanhem, H.E. p. 351.

Gnaphæus (Petrus) pder Fullo, hat alsein Reger und Urbe: ber der Theopaschiten Sec. V. ju den Englischen lob: Gefang die Borte gefeßt : der du fur uns gecrenkiget worden, und also behaupten wollen, daß Ehriffus nach feiner gottlichen Datur gelitten und gestorben , baher feine Discipul Theopaschitæ genennet werden. Er hat auch verordnet, daß in allen Gebethen die Mutter GDt tes mit genannt, und ihr Rahme, als ein Gottlicher follte angeruffen werden. v. Horn. H. E. p. 296. Mit biefem Gnaphæo aber ift nicht ju confundiren Wilh. Fullonius Gnaphæus, mel: cher im Sec. XVI. die Dabfts liche Religion verlaffen, und Defimeaen viel ausstehen muffen. vid. Biblioth. Bremenf. Class. VIII. fasc. 1. num. 7.

Gnosimachi, waren Reker im VII. Sec. und verachteten als le Gelahrheit ober Wissenschaft aus Buchern, und lehrten, daß GOtt von uns nichts fordere, als ein from mes Leben. vid. Ross. pag.

Gnoftici, unter biefem Dah: men wurden imar, nach eis niger Meynung überhaupt fast alle Reger des 1. Seculi aufammen gefaffet, benn ob fie gleich Anfangs von ihren unterschiedenen Urhebern auch unterschiedene Rah= men befamen, fo scheinet doch endlich diefer allgemeit ne Nahmen ihnen gegeben su fenn, από της ψευσοvums yvwoews, oder von der falsch berühmten Runft, 1. Tim. VI. 20 und weil fie fich eine besondere Beigheit und Erfanntnig vor andern eingebildet, auch beswegen nicht mehr nach Menschen wollten nennen laffen. vid. Pappi H. E. pag. 208. Db im übrigen gleich nicht ges wiß gefagt werden fan, wenn Diefer Nahme eigentlich aufgefommen, fo ift es doch glaublich, daß es im Anfange des Il. Seculi gesche= ben , und Bafilides nebit Carpocrate ihr furnehmftes Saupt gewesen; wiewohl andere fie von den Ricolais ten entstanden zu senn , furgeben. Gie folgten den meiften Grrthumern Simonis Magi, und lehreten, die Glaubigen hatten zwo Sees len, eine heilige aus GDts tes Wefen, und eine bargu gefommene, die mit laftern befleckt; auch das Bieh ha= be Bernunfft; Es fenn zwen PrinciPrincipia oder Gotter, ein guter und bofer, und von ften Geschöpffe ber. Chri: ftus und JEfus waren zwey befondere Perfonen. jeugneten über diefes bas Gungfte Gericht, und bereis teten bas Brod im beiligen Abendmahl auf eine abfcheuliche Arth. Daben folgten fie ihren fleischlichen Luften, in ihren nachtlichen Bufammenfunfften fren nach. Sie follen diejenigen Rin: ber, welche fie untereinander in ihrer Leichtfertigkeit ges jeuget, in einem Dorfel ju Bren gestoffen, mancherlen wohlriechend Gewurk bar: unter gemischet, und ben ih. Berjammlungen mit einander als eine fonderbah: re delicate Speife verzehret haben. Sie find auch mit andern Rahmen Barbelitæ, Borboriani, Coddiani, Naafini , Phibionita : Socratitæ, Stratiotici. Zachæi, und fo ferne genennet worden. vid. Epiphan, Hær. 26. 3h: re Gerthumer breiteten fich burch Affain und Egypten aus, famen endlich auch Sec. IV. in Opanien , und ipar burch Priscillianum, bon bem fie hernach Prifcillianiften genennet murben. vide Pappi H. E. pag. 301.

und überhaupt Ittig. de Hr. rel. Sect. 11. c. 9.

dem letten famen die mei: Godeschaleus, poer Gothe. ichalcus, ein Reger Des IX. Seculi , ein Benedictiner, Monch in einem Rlofter Des ErB: Ctiffts Reims, lehrete von der Gnaden Babl, daß Gott in unumganglicher Dothwendigfeit etliche jum ewigen leben erwehlet, ans bere aber jur Sollen ver= fossen. Chriftus fen nur für die, fo wurdlich felia wurden, geftorben, und nicht alle, die getaufft murden, ers langten die Biedergeburth. Er migbrauchte bargu einige Stellen Profperi und Augultini. Er murde aber von Hinemaro, bem Erg-Bifchoffe ju Reims, umbs Sahr 847. verdammet, ge= geiffelt, und in ein Bucht: Dang gestecket , in welchen er 21. Jahr bis an fein Enbe bleiben mufte. Er ftarb Anno 870. Seine Anban= ger hieffen Godeschald ani. und wurden auf einem Concilio gu Manns verworffen. Ittig, Opufc, Var. p. 139. 141, item 148.

Gomariffæ, oder Contra - Remonitrantes, Anhanger und Machfolger Francisci Go. mari, welche ben ber harten Mennungen der Reformir. ten Rirche fefte beharrten.

mi

Im Jahr 1610. sandten sie wieder ihre Gegner die Ur: minianer 6. Deputirte nach bem Baag, welche eine Contra - Remonstration wieber bie Remonstration bes Arminii Rachfolger aufrichte: ten, mober fie auch ben Dah: men ber Contra - Remonftranten befommen. Gomariften fuchten burch Gegner ju unterdrucken, wel: chen fich aber die Remonftranten ober Urminianer nach Möglichkeit wieder: festen , bis diefe es muften geschehen laffen, daß 1618. ein Synodus ju Dordrecht gehalten, und ber Arminia: ner lebre in ihren 5. Artis culn perdammt murbe. Gie: he Arminiani. vid. Kromayer, H. E p. 539.

Gomarus , (Franciscus ) bas Saupt ber Gomariften ober Contra . Remonstranten. Er mar Professor ju Lenden, und College bes Arminii, mit welchem er ber Lehre halber in fteten Streit lebe te. Er fette unterfchiebene Articul auf wieder Arminium, barinn er irriger leh: re von ihm beschulbiget warb, worauf diefer mit eis ner apologie autwortete. v. Hoornb. Summ. Controvers.

pag. 577. Gerthæaui, pder Gorteni, von Gorthæo, einem berer allers erften Reter und Pfeudo-Alpostel also genannt, wels der fonderlich die Unferftehung geleugnet, und auch fonsten bem Simoni Mago aefolaet, vid. Niceph. H. E. IV. 7. Ginige beschreiben fie als eine Secte derer Sama. ritaner, vid. Horn, H. E. p.

Dulffe der Obrigfeit ihre Gothici', oder Gothiani, find bie Eunomiani, weil ihre Regeren vermittelft bes Go: thischen Bischoffs Ulphilæ unter den Gothen febr überhand genommen. vid. Rof. p. 356.

Grabatarii, vid, Clinici.

Grammonter, ein Monds Orden, 1077. von Stephano (welcher von bem Ort. bener fich jufeiner Ginfams feit ausersehen, Stephanus von Mauret gubenahmfet worden ) gestifftet, Diefer war ein Sohn Stephani, Schalt Grafens von Tiers. in Auvergnien, und hat 50. Sabr lang in einen febr ftrengen Leben jugebracht. Ihrer viel find ihm gleiche falls nachgefolget, benen er barnach eine Regel, wors nach fie fich jurichten, vorgefdrieben, welche auch von etlichen Pabften bestätiget worden: Weiln fie aber gar au ftrena geschienen, haben Un. 1247. Innocentius IV.

und An. 1309. Clemens V. Diefelbe leidentlicher ge: macht: Er ift Unno 1124. feiner Ginfiedelen im soften Sahr feines Alters geftorben, ba er niemahlen mehr benn ein Diaconus Un. 1189. ift fenn wollen. er von Clemens Ill, unter ber Beiligen Bahl gefetet worden. Dach feinem To: De wurden die Mauretische Monche bon bem Alugufti: ner Drden ziemlich beunruhiget, defregen fie 1124. den Leichnam ihres Patriarchen mit fich binweg tru: gen, und ju Grammont, mo Henricus I. Ronig in Enger land, eine Rirche der Jung: frau Maria ju Chren ger bauet hat , fich niedergelaffen, und nach diesem Ort hat man ben gangen Orben, ben Orden von Grammont genennet, ba er boch nur eis ne Sproffe bes Benedicti: ner . Ordens, auch auffer Francfreich nirgend angutreffen. Gie tragen einen rauchen Unterrock, und liber. Rock von grober Sariche.

Griechische Religion wird von benen Romisch . Catholis fchen ein Schisma ober eine Trennung genennet, weil fie Die Autoritat des Pabsts nicht erkennet, und in vies len Articuln von der Ros mischen unterschieden Dero Zugethane glauben fein Rege : Rener, nehmen das Abendmahl unter benberlen Gestalt , und brauchen daben ungefauert Brod. Sie haben die fieben Gas cramente, alcich wie in ber Romisch Catholischen Rirche, und leugnen, daß der Beil. Geift auch von Gott dem Sohne ausgehe. Sie reichen ben Rnaben und Rindern das heilige Abende mahl, und theilen bas ner fegnete Brodt jugleich mit gemäfferten Weine in einem Loffel aus. Denen Dries ftern verbieten fie die ander re, benen ganen aber bie vierdte Che. Ihre Prier. fter und Capellanen muffen ben Untretung des Umts beweibet fenn, wenn aber die Frau ftirbt, muffen fie ihr Unit übergeben. Sie har ben vier Patriarchen, nehm= lich zu Constantinopel, Un. tiochia, Alexandria und Terufalem , barunter ber Erfte ber vornehmfte ift. Dach ber Zeit hat auch die Rufis iche Rirche fich einen eigenen Patriarchen, ber nunmehr der funffte ift, erwehlet. Gie haben fich in unterschiedene Secten gertheilet, welche unter zwen Claffen gebracht, und ju ber erften diejenigen, welche unter bem 5. Patrie archen

archen stehen, zu der ansbern aber die Restorianer, Jacobiten, Cophtiten, Warroniten, Urmenier, Abyfssiner und andere können gesrechnet werden. Vid. Miri Vorstellung dez Griechischen Kirche ex professo & conf. Cophti.

Grubenheimer, wurden bie Hufiten von den Gruben und Rellern, darinnen fie gur fammen kamen, von ihren

Gegnern genennet.

Sutmann, (Ægidius) ein Paracelsiste, Rosencreuger u. greulicher Fanaticus, Avelsches aus seinem Buche: Offenbahrung Sottl. Majestat, genannt, zuerschen, welches Feuerborn Satanicum Tractatum nicht uns recht genannt. vid. Fortg. Samul. 1727, p. 387.

Guyon , (Madame de ) eine Frankosische Mystica und Dvietiftin, von welcher ber Ers : Bischoff, ju Cambray pon Fenelon, alles, mas er mpftifches geschrieben, gehabt haben foll. Ihr gan-Ber Rahme war Johanna Maria Bouvieres de la Mothe Guyon, fie aber geboh: ren 1648. Die Gelegenheit ju ihren muftischen Betrachtungen und Ubungen mar die Lefung derer Schriff. ten des helligen Francisci von Sales und bas Leben

ber Frauen von Chantal, welche lettere fie fich ju einen Muster vorstellte, und gerne eine Creus: Schweffer fenn wolte, daber fie fich ibr Creus gemeinialich fels ber machte. Unno 1694. ward eine Commission 'six Paris wieder sie bracht, und fic gefangen gesetzet, da auch Fenelon Des Quietifini halber Ber. druß hatte. Denn als vore hero die Guyon ihre Ges bancfen vom Gebeth und andere fowohl gedruckte als ungedruckte Bucher , unter welchen lettern vornehme lich ein Commentarius über die Bucher Mofis, Jofua, ber Richter und andere ber heiligen Schrifft dem Bollueto Bijchoff ju Meaux, nebft ihrem Lebens : Lauff jur Cenfur übergab, fo fand er in felbigen verschies dene Dinge, fo ihm irria . ju fenn schienen, jumabloa febr vieles von Gefichtern von ihr vorgebracht wurde. Es communicirte Daber Boffuet solches mit dem Fenelon, founte aber so viel fcblieffen, daß diefer von ber Guyon gang eingenommen fen. Madame Guyon ers bielt hierauf vom Ronige. dag ihre Mennungen von Boffuet und bem vom-Noailles, Erg : Bifchoffen von

Paris untersucht murden. Envlich murde fiel 1696. auf Roniglichen Befehl in Die Baftille gefeget, entflo: he aber nach etlichen Sabe ren baraus nach Holland, ba fie auch 1717. geftor: Die Guyon hat un: ter andern das bobe Lieb Salomonis mystice erflas ret, und in ihren Schrifften Antoniette Bourignon übers Theolog Bibl. T. troffen. II. pag. 1049. f. & T. III. p. 234. und 951. II. von ibren Schrifften aber Die Unschul. Machrichten 1706. p. 286. und deren Fortg. Samml. 1731.p. 728.

Gymnipodes, vid. Difcalceati als welche bisweilen mit jenem Griechischen Dabmen

genennet worden.

Hæmatitæ, werben von Clem. Alex. Den Docetis an Die Seite gesett, und haben vielleicht ihren Rahmen von bem Griechischen aiua bekommen, weil fie wie die Docetæ die menschl. Matur Ehrifti, mithin auch deffen Blut geleugnet.

Hæresis, biefes Wort stammet her von dipew eligo, weil es eine felbft erwehlte Lehre aber Sottesbienft bedeutet.

Dahero ein Papist Fr. Bernhard de Luxenburg seine Unwiffenheit zeiget, wenn er es von erro ober hæreo deriviret, in Catal, Hæret. I. 11.

Hærefiarcha, ift bas Saups und ber Unheber einer Re-

Beren.

Hæsitantes, ein Ben : Dahme berer Acephalorum.

Hagiomachi ifteben fo viel als

Iconomachi.

Hamaxarii, oder Dreckwagens, find gewiffe Biedertauffer, fiehe Dreckwagens.

Bardfeld. Bon diefen beutschen Fren Geifte, der ein Edels mann fenn foll, und unter ben Rahmen, le Chevalier Veridicus Nassaviensis, la decouverte de la Verite &c. geschrieben, vid. Deiften. Geschichte. Ifter Theil, pag.

94. Harmasitæ , heiffen die Monotheletæ, von einem ihrenkeh. rer Harmafio.

Harpocratiani, find bie Car-

pocratiani.

Hattemiten, alfo genannt von D. Pontian vom Sattem, defe fen Lehre fommt furnehmlich mit des Spinofæ feiner übers ein, und halt unter andern auch in fich : Es fen die U. bertretung ber Gebothe Gottes und berer Dbrig. feitlichen Gefege feine Gunbe, noch eine Urfache der Reus. Rene und Befummernik eis nes Chriften. Weil diefe aottlose Lehre in vorigen Sahre in den Riederlanden, und fonderlich in den Gebies ten Breda und Bergen wie: berum febr überhand neht men wollen, fo haben die Herren General - Staaten ein scharffes Edict darwider publiciren laffen. v. Reue: stes der Zeit 1733. p. 102. und fortgef. Samml. 1723. p. 50. & Conf. Hebraizantes.

Sauß der Liebe, Familia Charitatis, solches fieng der Hole lander Heinrich Nicolai an, verwarff mit seinemUnhang, den Nicolaiten, alle Sacramenta, und die dren letzen Bitten des Vater Unsers, Alex. Noß von Relig, pag. 404. & H. Mori, Oper. Theol. p. 231.

Hebionei, i. e. Ebionita.

Hebraizantes, eine Gecte in Den Mieberlanden, etwan umis Tahr 1697. entfianden; Sie nennten fich Bebrder, weil fie die Ebraifche Sprache liebten, aber unter dem Schein genau gu Bebraifis ren, warffen fie bie gange Christliche Moral übern Sauffen, indem fie menne: ten, der Mensch fomme fcon beilia in Die Belt, welches fie aus 1. Cor. 7, 14 beweisen wollen, und

darum sen er ewiglich von Sunden erloset, und thue GOtt tort an, wenn er um deren Vergebung beie. Der Urheber mag wohl der vorhin gedachte D. Hattem gewesen senn 1723, p. 292.

Heicetæ, entstunden im VII.
Sec. und führten ein Klossterzeben, lehrten aber doch darneben, daß der Gottessdienst bestände in H. Tansten und Gesängen mit Nonsen, nach dem Erempel Mirjams und Mosis. Exod.
15. v. Nos. p. 376.

Beilige, werden insgemein bie alten | Propheten, Apostel Martnrer genennet. In besondern Berftande a: ber, die von den Romischen Vabsten durch die Canonisa. tion in die Zahl ber Beiligen aufgenommene Versonen . welche man in der Rom. Catholifden Rirche anrufs fet, mit Gefangen und horis Canonicis ehret, ihnen Ultas re und Rirchen ftifftet, fie in Schuß . Datronen ganger Lander annimmt, ihr Gebachtniß auf einen gewiffen Tag im Jahr fenert, und ihren Nahmen Bann wider bie Reger auswricht. Wer bergleichen Legenden lesen will, dem fan das besonders berans acaebe=

gegebene Beiligen Lexicon die Zeit vertreiben.

Beiligthumer, find ben ben Rom. Catholischen entwe: der allerhand an gewissen Fest: Tagen gewenhete Ca. chen oder Reliquien, Rleiber und Gebeine von gewiffen Beiligen, welche offters in absonderlichen Schrancken aufgehoben, und den an: Helxfai, fiehe Elcelai, dachtigen Besuchern gezeis get, manchmahl ben Ginmenhungen der Rirchen in einen blevernen oder andern reinen Gefaffe mit 3. Ror: nern Wenbrauch und einem Pergament , Zettel gethan , und alsdann in bie neuen Alltare der Beiligen eingemanert ober verschloffen werden.

Helchesaitæ, v. Elcesaitæ. Helena, siehe Selena, von ihr wurden auch die Simonioni, auch Heleniani genannt.

Helvetici, sollen die C. Reformirten billig genennet mer: den, von Zwinglio, einem Schweißer, v. Spanhem, in Syntagm, Difp, Theol, P. I. f. 308.

Helvidiani, gemiffe Beger, fo von Helvidio hertommen, fie entstunden ao. 382. und lehrten unter andern, bag Die Jungfrau Maria, nach: bem fie Chriftum gebohren, mit Joseph auch Kinder gejeuget, Epiphan, hæref. 78, und Aug. c. 84, de Hæref.

Helvidius, Reger des IV. Seculi und Stiffter der Helvidia. ner, er war fonft ein Schiler des Urrianischen Bischoffs ju Menland Aurentii, aber ein baurischer und gang ungelehrter Menfch, wie ibn Hieronymus beschreibet.

Hemerobaptistæ, maren eine Secte berer Juden, die es nicht nur mit den Pharifdern hielten, sondern auch mit den Gadduckern die Auferftehung leugneten, und us ber dieses sich täglich bades ten , welches fie fur ein Bei. chen einer fonderbahren Deiligkeit ausgaben, baber fie auch den Dahmen befome men. v. Horn, H. E. p. 34. Es follen auch in ber erften Chriftlichen Rirche Leute gewefen fenn, welche die Tauffe taglich wiederholet haben, wie denn auch die Abysliner folches jahrlich noch ben 6. Jan. jur Erinnerung ber Tauffe Christi thun. vide Kromayer, Theol. pof. pag. 876,

Henriciani, genannt von Beine rich von Tholonfe, einem Monch im XII. Seculo, der lehrte, bag ber Gefang ber Rirchen eine Berfpottung Gottes fep, und hielten es \$ 3 in

in übrigen mit ben Petrobrusfianis, v. Rog. p. 383. Henrico-Nicolaiten, find ges, wiffe Enthufiaften, fo von Beinrich Micolai, oder Micolav einem Bollander herfommen, foust auch das Dang ber Liebe genannt. Siehe Sauf der Liebe o. der Fam. Char.

Heracleonitæ, waren Reker, fo da lehrten: Dagein Ges tauffter vor beilig muffe gehalten merden, er fen fromm oder gottlog. Wer getaufft fen, dem schadeten die Gun. ben nichts, die er hernach thate. Gie follen die ewige Beugung Christi vor eine Fabel gehalten haben. balffen ben Sterbenden un: ter ihnen mit Del, Balfam und Baffer, daben fie einis ge Bebraifche Worte über ihren Ropff hermurmelten. Ihren Nahmen hatten fie bon Heracleone, einen Schu ler bes Valentini, welcher ums Jahr 140. gelebet. v. Irenæus L. I. c. 4.

Heraclita, v. Hieracita. Herbert (Eduard) Baron de

Cherbury, v. Cherbury. Hermanus war der vornehms fte Urbeber der Fratricellorum, oder Fratrum de paupere vita, gemiffer Reger, feinen Leichnam hat ber Pabst Bonifacius VIII. ausgraben und verbrennen las

fen, nachdem die von Ferrara ihn bereits über 120. Jahr als einen Seiligen angebes tet hatten. Bon diesem ift ju unterscheiden ein anderer Hermannus Ryswick, vid. Rufwick.

Hermiani, hieffen also von ih. rem Urheber Hermia fonft aud Seleuciani, v. Seleuci-

ani.

Hermogenistæ, oter Hermogeniani, Reger unter den Chris sten in Africa, im II. Seculo, die unter andern glaub. ten, die Dateria ber Belt habe aleiche Ewiafeit mit GDtt, daber fie von Tertulliano Materiarii genennet Ihrlirheber war worden. Hemogenes, erfflich ein Mahler, darnach ein Philosophus stoicus, und endlich ein Reger, die meiften halten fie mit den vorigen Herminianis vor einerlen. Couft gehoren fie auch ju denen Patripassianis. Pappi H. E. p. 250.

Herodiani, follen eine Gecte der Juden gewesen senn, fo den Berodem vor den Degie am gehalten v. Pontani Catal. Hæret. c. 26. Im Judis ichen Talmud hingegen werden fie vor Griechen, die Berodes ausder Buften ins Land geseiget , ausgegeben. v. Rechenb. Hiero-Lex. p. 708. Andre wöllen die Gol

Daten

daten und Diener Herodis Antipæ darunter verstehen. Es ist aber am wahrscheinslichsten, daß weil Herodis Regiment den Juden sehr verhast war, diejenigen Juden, die es mit Herode htelten, von den andern ans Haß Herodianer senn genennet worden. v. Lightsoot in Horis Hebraico-Talinud p.

Berrnhuther, fonften Mahris fche Bruder, oder die Bru-Dergemeine, ingleichen Bingendorffianer genannt, und bon Micolao Ludmia, Gras fen von Bingendorff, aus aller Welt Sprachen und Bol: dern, als ein Gemenge ale ler Religionen, Secten, Mennungen und Schwars merenen, gesammlet, fort gepflanget und ausgebreitet. Rurs, eine Mutter Scheinheiligkeit und Indif ferentisteren, die sich erft in Berrn Buth, einem Orte in Der Dberlaufis gefetet, und von da durch alle gander in Europa, auch in Umerica und auf vielen Infuln forts gegangen, und ben genanns ten Grafen von Bingendorff au ihren Bifchoffe, Aelteften und Papa angenommen, und deffen Benlands : Caffe manchen ichonen Thaler donferiret hat. Befage ihrer un. auchtigen geiftlichen Lieber,

und verdächtigen Praxis des Lovfes, auch des geiftlichen und fürgegebenen beiligen Che: Streiter , Chores wird Diese Rotte megen Wolluft und heimlichen Intriquen Gottliebenden Gees len immer abscheulicher und unerträglicher. v. Act. Hift. E. fast in allen Banben, conf. bas entbecfte Geheimnig ber Bogheit derer Berrnhuther. eines Evangelischen und Lehrers Albhandlung von bem Unterschiede eines mah-Ehriften und Derrnhuthers.

Drientalischen Rirche, im XIV. Sec. welche fich einer befondern Gemuths Rube ruhmten, und feltsame Geberden machten, daben fie angenehme Empfindungen ju haben, vorgaben, in der That aber dem Quietismo ergeben waren, wie fie denn auch den Nahmen von der Rube hatten. Es entstund unter ihnen felbftein Streif über die Berflarung Chrifti, ob der Glang, womit der Benland umgeben gemefen, aus dem gottlichen Wefen fen oder nicht, indem man mit leiblichen Augen Die Gotte

heit nicht anfeben fonte, es

hat aber dieser Streit mit bem Tode bes vornehmften

Urhebers wieder aufgehoret.

Helychaltæ, Monche in ber

Rechenb.

Rechenb. Dif. de Hefychaf-

Hetzeriani, von Ludwig De-Bern einem Widertauffer aus Banern, Sec. XVI. als fo genannt, ber von ben ers Deutschen aehalten wird, welcher wider bie Gottheit Chrifti aefchrieben, wie er denn auch die Polygamie statuiret, und felbit 12. Beiber gehabt. Er ift. endlich enthauptet worden. vid, Buddei allgemein. Die ftor. Lexicon.

Denden find, welche den mabren lebendigen Gott nicht rertennen, fondern fich felbit ein ober mehr Gotter erdich. ten, und die Ereaturen, auch wohl gar den Teuffel anbes ten. Dergleichen giebt es in allen vier Theilen der Belt, und haben einige ausgerech: net, daß, wenn man die Welt in 30. gleiche Theile eintheilen wolte, fo wurde man befinden, daß 6. Theis le die Chriften, s. die Maho-. medaner, und 19. noch die Benden befigen. Sonderlich in Ufrica ift ber halbe Theil Bendnisch, gestalten von dem Cabo blanco, welches auf 20. Grad Mordlicher Breite liegt, bis an bas Caput bonz spei und von dan bis nach Mozambique die Sce Rufte gang von Denden bewohnet ift. Ginis

ge von ihnen beten ben Teu. fel, andere allerlen Thiere. auch die Gonne, und hole gerne, metallne und von Porcellain gemachte Goben

Hieracitæ, Reger fo von Hierax oder von Hieraco ber. Gie verftunden fommen. burch bie geiftliche Bieber: geburth die Auferftehung von ben Tobten, lehrten auch, bag die Che vom Teufel hervor gebracht fen, fie fol: len auch Heraclitæ geheiffen haben. Aug. c. 47. Conf. Hierax.

Hierarcha, ein Reger bes III. Seculi fonst auch hierar ge= nannt.

Dierarchita, Reger, fo vermuthlich mit ben Dieraciten einerlen find. vid. Dieracita. Dierar, Der Canptifche Reger, fo Anno 266. gelebet, und mit hierarcha vor eine Perfon gehalten wird, weil bie alten Scribenten den Dierar nur Dieracum ober Diera dum genennet. Er bielt ben beiligen Geift vor ben Del difedech, gab auch fur, bag alle Diejenigen Rinder vere dammt wurden, welche ftur. ben, bevor fie ju ihren volle fommenen Berftande famen. Dieronymita, ein geiftlicher Dr. ben , haben ben heil, Hieronymum ju ihren Ruhrer que. erfohren; Gregorius XI. hat folde

folche 1374. bestätiget, und der Regul S. Augustini unstergeben, auch gewolt, daß man sie die Versammlung der Sinsiedler von S. Hieronymo nenne. Ihr General wohnet in dem Rloster von Lupiana, in dem Toletanischen Kirchen Sebiet. Ihre Kleidung ist ein Unterund Schulter-Rock, nebst einer Kappe von Kessenbrauner Farb, im übrigen gehen sie wie die andern Einsiedler von

St. Augustino.

Hieronymus von Prag, ober M. Hieronymus Pragensis, bieg alfo von feiner Bater. Stadt, mit feinem Beschlechts : Mahmen aber gentlich Faulfisch, v. Hag c. in Chron, ad an. 1400. Er führte aufangs, als er aus Engelland urucke gefommen, Wicless Lehre in Bohmen und Drag ein, und fieng auch hierauf an, Suffens Lehre ju pertheidigen, und diefes mit ungemeiner Gelehr und Beredsamfeit. Dach erhaltener Machricht von Suffens Ge: fangenschafft, gieng er eben. falls nach Costnik ihn lok zu belffen ; als er aber nichts ausrichten funte, und wieder nach Prag reisen wolte, ward er von ben Catholiden gefangen wieder nach Coftnig gebracht, und wieder bas gegebene fichere Geleit mit

fcmeren Gefängniffe beleget. ba er benn auch aus Furcht der Marter erstlich seine Lehre wiberruffte. Es gereuete ihn aber folches gar bald, und beharrete hernach ben ber erfannten Wahrheit fandhaff: tig, bis er endlich eben wie Suß 1416, verbrannt murde; Alls in seinen Examen au Cofinit die Geifilichen: Ber. brannt, verbrannt rieffen, fagte er ju ihnen : Weil ibr ja mein Leben begehrt zu nehe men, in Nahmen Gottes. 11nd als er warcflich jum Feuer verurtheflet mard, fprach er: Wohlan, ich will nach meinen Tobte einen Stachel in enern Dergen, und nagenben Burm in euern Gemif: fen laffen : Ich appellire auch ju ben gerechten Richterfluhl Tesu Christi, daß ihr nach hundert Jahren mir barauf antwortet. Denn ob gwar eis niae biefe lettere Weiffagung Duffen jufdreiben, fo bat both Theobaldus, bem man in diesem Stude trauen fan, folde ausdrucklich Hieronymo bengeleget, v. Theobaldi Duffiten Rrieg. c. 14. 15. 21, 23. 24. und 25. & von der Hardt, in Act. Concil. Con-Stant.

High Churchmen, und Low-Churchmen ist ein Unterscheid der Engellandischen Rirche, unter den Episcopaden,

len, jene find bie fcharffen Episcopales, melde benen Presbyterianern nicht einmahl · Tolerationem politicam ger ben wollen, bahingegen Die Low-Churchmen ober bie relaxirten Episcopalen diefels ben als Bruder quaewinnen fuchen, und ihnen eine Dolis titche Toleranz gar gerne jus gestehen, beshalben aber von ben Hich-Churchmen nicht anders, als ju Calixti Zeiten Die Syncretisten in Deutschi land von denen Theologis, angefeben werden. Und aus Diefem Grunde ift auch die o: ben unter dem Urtickel Epi-Copales erwehnte Sacheve-Controvers . ent: rellische fprungen. v. Hausen. suppl. ad Bebel Memor, H. E. p.

Sobbes (Thomas) ein Engels landifder Philosophus; ger bobren 1583. und gestorben 1679. Biele halten ihn vor einen Utheisten, wie benn and 3. 11 Frommann in felnem Atheo stulto p. 118. fels dies grundlich demonstriret hat. In Phylicis gehoret er au den Philosophis Epicurzis und Corpuscularibus, wie er benn nicht adein Gott aus. brudlich einen Corper, und eine Magnitudinem infini-, sam, fich auf Col. 2. 9. gang unrechtmaffig beruffende, ges nannt, fondern auch gemen:

10

net, GOtt movire fich nicht feibfien, fondern werde von einem andern beweget. In Moralibus gehoret er ju ben Machiavelliften, und treibt Die Gemalt ber Obriafeit au hoch, indem er lebret. bag ber Landes : Kurft auch Gottes Befet erflaren und decidiren muffe. Sein Principium Iuris Naturæ aber, meldes Bellum omnium adversus omnes fenn foll, ftreitet gar wider alle naturliche Billia. feit, und ift baber um fo viel mehr ju fchlieffen , daß das darauf gebaucte Systema nichts tangen fonne. Db ibm dabero gleich ber Nuhm einer groffen Gelehriamfeit nicht fan abgefprochen werben, fo muß er doch beffen ungeachtet unter die verfehr. ten Selehrten gegehlet werben. weil er feinem Rachdenden fein Biel noch Daffe febenwollen, baber ihm auch ber argerliche Toland mit boch. ften Recht in die gottlofe Gefellschafft der Freethinkers ges feget bat. Er bat untericie bene Schrifften binterlaffen, unter benfelben aber find fein Leviathan und der Tractat de Cive die schlimmften. vid. Gisb. Coqvii Anatomen Hobbesti , ba beffen Brrthumer ausführlich ersehlet merden. Hobbesiani, find die noch heutle ges Tages zu findende Unban-

Walland by Google

aer bes Hobbesii unter ben Gelehrten , fonderlich unter ben heutigen Pleudo-Politi-

cis. Soffmann, beren find hier greeen ju mercfen, (1) Meldior Doffmann, von Geburth ein Schwabe, und, wie einige wollen, seiner Profession ein Rurichner, welcher ums Jahr 1,528. allerlen Bibertauffes tifche Frrthumer, sonderlich in den Diederlanden ausge: ftreuet. Bu Rleneburg difputirte er zwar mit Bugenba= gen und andern, aber mit fo schlechten Success, daß er ans ber Stadt weichen mufte. Endlich ift er ju Strafburg, nachdem er ebenfalls mit den Dafigen Theologis disputirt. und febr fchlecht bestanden war, im Gefangnif geftorben. v. H. Muhlii Diff. Hift. Theol. p. 49. (2.) D. Daniel Soff: mann, Superintendent und Prof. Theol. ju Delmstädt, gebohren ju Dalle 1538. und geftorben ju Bolffenbuttel 1611. Er ftatuirte, daß bie Philosophie ter Theologie jumider fen. Die Belmftadti. fchen Philosophi aber vertheis Digten ihre Profession fo wohl, und miderlegten ihn berger. falt, daß er endlich revociren muffen. Er machte Schwie. rigfeiten, die Formulam Concordiæ au unterschreiben . und wolte die Allaegenwart

Chrifti nicht, fondern nur def. ien Gegenwart on vielen Dr. ten gulaffen, beswegen er mit Hunnio und andern in Streit gerieth, und auch deswegen revociren mufte v. Tilefii Brieff von feiner Mepnung in Unichl. Nachr. 1716. pag. 44.

Hoffinanniani, oder Hoffinanniflæ, maren die Unbanger Daniel Soffmanns unter ben Theologis nicht allein, fone bern auch gewiffe Widertauf. fer hieffen auch jo von Delch. Doffmannen, v. M. Hoffmanni Disp. de Hoffmannistis.

Lipf, hab. 1700.

Hohbura (Christian) Schwencffeldischer befannter Scribent des AVII. Seculi. ward 1607. gebohren, und erftlich Cantor ju Lauenburg. daben er die Fruh und 2Bo. chen-Drediaten mit zu verfe. hen hatte. Alber eben ba gerieth er über Schwencffelbs Bucher, und ward baburch gang und gar verfebret. Er wurde zwar hierauf Sub-Con-Rector ju Ulgen, ba er benn ebenfalls die Wochen Dredia. ten mit ju verrichten batte, a. ber wegen seines incorrigiblen Gigenfinnes feine Dimisfion bekommen. Bon bar gieng er nach Samburg, und mard ben dem dafigen Commendanten Informator. fcrieb auch bafelbst Praxin Arndia-

Arndianam, Medullam Tauleri, und bas årgerliche Chriftenthum. Sierauf hate te er fast nirgende feine bleis Hommes intelligentiæ, war eis bende Statte, fondern mard bald wo angenommen, bald wieder abgesett und vertries ben, bis er endlich nach Alle tona fam, da ibn die Mennonisten ju ihrem Prediger annahmen, da er anch 1675. geftorben. Er hat gelehrt, man fonnte ohne Chrifto feelig werben, und die Recht: fertigung geschehe nicht burch Zurechnung bes Wer-Dienfte Chrifti, Er verwarff auch daben die aufferlichen Gnaden Mittel. Und ob: gleich bisweilen etwas autes in feinen Schrifften gu finden , fo gehoren boch ju Deren Beurtheilung geubte Sinne , daber fie nicht ju recommendiren find, fon: bern vielmehr bafur, als für falfchgerühmten und an: gegeifterten Schrifften,treu: lich muß gewarnet werben. vid. Wernsborffe Ehriffus in uns. f. 22. Er bat über phiae and Theologiam myfticam, Postillam mysticam, Deutsch, Evangelisches Jubenthum, ben unbefannten Chriftum, Bergen: Theologie und bergleichen gefchrie: ben, fich auch bisweilen Ber: nard Baumanu, Elias Pratorius, und Andraas

Cauberlich unterschrieben. vid. Observ. Miscell, T. Ill. pag. 821.

ne gewisse Secte, fo 1411. fich in Francfreich befand. Ihr Urheber mar Egidius Cantor, ein gemeiner Mann pon 60. Jahren, der fürgab, er sen der Senland aller Menschen, man wurde durch ibn Chriftum feben, wie man durch diefen den Bater febe. Die Teufel und alle Ber: bammte murden nicht ewige lich in foldem Buftande bleis ben, fondern endlich feelia werden. Das Faften, Buge Berde, Gebet, Die Rirchen: Ordnungen und bergleichen permarffen fie, besgleichen auch die Beichte, und wenn wenn fie ja baju famen, bas mitfie üble Nachi Rede ver: meiden mochten, fo beichte: ten fie nichts, anders, als nur einige fleine und geringe Gunden.

Homonymiani, follen die Luciferiani geheiffen haben, weil fie bas Wort Bleifch in ihren Disputationibus in amenerlen Berftande genome men. vid. Rog. p. 366.

Homoufiani, wurden die Rechte alanbigen von ben Aria: nern genennet, weil diefe leugneten, bag Chriftus mit dem Bater oposoios, eines Wefens fen.

Homun-

Homuncionitæ, also wurden die Photinianer in einem Carmine pon Prudentio ats nannt, weil fie ben Gohn Sottes vor einen bloffen Menschen hielten. vid. Prudentii Apotheos, n. 5.

Horbius (Joh. Henric.) Pastor ju St. Dieolai in Sambura, richtete baselbst Un. 1685. mit Edirung Petr. Poirets Huberiani, Alnhanger Samuel Buchs de Educatione liberorum, so von einem andern ins Deutsche vertiret mor: ben, unter dem Titul Rlug: beit der Gerechten in Ergies hung der Rinder, viel Une ruhe an, er ward auch des: wegen feines Dienftes erlaffen , und ftarb in Schleen ben Samburg. 1695. vide Biederlegung der Parthenis ichen Erzehlung wegen der Sorbischen Streit, Sache. edit. 1730.

Hortenfes, vid. Garten : Brus

Hospitalier, so haben auch die Deutschen Ordens : Ritter geheissen. Vide Deutsche Mitter.

Huberus, (Dr. Samuel) von Bern aus der Schweiß ge: burtig, und eine Beit Pro. festor Theolog, ju Witten: berg, ftatuirte 1593. baf al: le Menschen, auch die nicht glaubten , jum ewigen Leben ermählet maren; Er murde imar foldes Irrthums wegen von Hunnio und andern treulich erinnert, suchte a= ber boch solchen mit groffer Befftigfeit ju vertheidigen, und ward deswegen abgefe: Bet, er ftarb 1624. ju Dfter: Die Historie solcher Controvers. vid. in Unidul. Machr. 1706. p. 673. Krom. H. E. p. 586.

Huberi und die Lehre deffels ben ward Huberianismus benennet. Solchen hat infonderheit Dr. Johann, Keckius, ein Juriff ju Salie in Schrifften defendiren mob

len.

Sugonotten, also wurden 1 560. Die Reformirten in Francereich aus Sag u. jum Spott genennet, nicht als ob fie fich durch die Losung Huc nos! jusammen verschwos ren hatten, sondern von nugone Capeto, aus beffen Machfommen Henricus pon Mavarra und andere das mable lebende Calvini Lehe re angenommen, von mel= then augone aber man fabulirte, daß er ju Tours in 3minger, ba die Reformira ten bisweilen des Dachts heimlich zusammen famen . und ihren Gottes , Dienft abwarteten, umgienge, vid. Kromayer, H.E. pag. 485. & Thuanus nistor, Libr. XXIV.

nulteriani

multeriani, eine gewisse Secte berer Wiedertausser, von Jacobo nuitero also gesmannt, welche das Alste Les stament verwurssen, und den Gabrielisten dermassen zuswieder waren, daß sie auch ihre Tausse nicht gelten ließen, vide noch. H.E. pag. 495. Es sind dieses vielleicht die hernach zu beschreibenden nutteriani, und die Consusson aus einem Sphalmate typographico entstamben.

mumiliati, war ein Monche-Drden, welchen etliche Mänländische Stellente im XII. Sec. stiffteten, und der Pabst Anno 1200. bestätigte. Als die Ordens-Lente aber im XVI. Seculo ihren Protector hinrichten liesen, hat Pabst Pius V. sie ganglich aufgehoben, und ihre Sinkunste etlichen Cardinaten gegeben.

Inf, (M. Joh.) ein berühmeter Zeuge der Wahrheit aus dem XV. Sec. er war 1373. den 6. Jul. welches hernach auch sein Sterbens: Tag geweien, gebohren, und Professor wie auch Prediger an der Kirche Bethlehem zu Prag. Er wiedersprach der Pähsstlichen Lehre, und machte damit, daß man im Seil. Abendmahl auch den Reld brauchen und auch

theilen follte, ben Infana, wolte and ferner mit ben Davisten nicht mehr communiciren ; Der Erk.Bie schoff zu Pran sprach ibn awar vor bem bieferwegen ausammen beruffenen Capi. tul gar freundlich au, fes boch ließ er Wicleffs und Suffens Bucher in seinem Dofe verbrennen. Duf a. ber fuhr deffen ungeacht fort. nach der Borfdrifft abtilis chen Worte, fonderlich in 14. Buncten dem verderb. ten Pabftthum ju wieder. fprechen. Er wurde nach Rom citirt, blieb aber aufe fen, und foling wiber eis nen Alblag : Rramer offent liche Thefes an. Alls er bek. wegen vor das Concilium nach Coffnig citiret warb und nach erhaltenen fichern Geleite Ranfers Sigismundi auf dem Concilio erfchien, ward leine Lehre allda verdammet, und er Un 1415. lebendia verbrannt, vid. von ber Sardt in Act. Concil. Conftant, und M. Ricaers Bohmifche Bruder im gwepe ten Ctuck.

Dußiten waren die Anhänger Joh. Huffens in Bohmen. Sie wichen von der Pabfil. Rirchen darinnen ab, daß sie nicht die Communion sub una behielten, verwarften die weltliche Perrschafff,

so der Vabst und die Beiftlichen der Romischen Rirche wieder ben Befeh! Chris fti brauchten, und enferten wieder die offentlichen Las fter, so in der Romischen Rirchen ungeftrafft blieben, gebrauchten sich auch der dfe fentlichen Predigt adttli: chen Worts, fo ihnen in ber Momischen Rirche versaat Weil fie nun def wurde. wegen von den Papisten aufs arafte verfolget wur. ben, fo muften fie offters ih. ren Gottesbienft in Rellern nnd Gruben halten, daher fie auch bisweilen Speluncales und Grubenheimer ge, Ra eben, nennet wurden. weil Johann Suffen das fichere Geleite ju Cofinis nicht mar gehalten worden, und die Bohmen auch felber bernach ben beffen reis ner Lehre nicht folten gelaf. fen werden, fo entstund dar: aus der fo genannte Buffiten : Rrieg , welcher gan: ser 18. Jahr mit groffer Defftigfeit geführet murbe, und den Theobaldus in eis nem befondern Buche aus: führlich beschrieben. Sufiten wurden awar von ihren Reinden mit allerlen Regerischen Rahmen, Die man nur erbenden funnte, belegt. Sie felbst aber theilten fich in zwen Partheven, beren eine die Calixtiner, die andere aber die Thaboriten, und von diesen legtern ein Theil auch Orebiten genennet wurden, und aus diesem sind endlich die so genannten Bohmischen Bruder entstanden. Vide Spannb. H. E. p. 507.

Suteriften.

Duteristen, oder Hutteriand waren gewisse Wiedertauffer im Sesischen, deren Stiffter Jacob Suter hieß. Sie wollten sich nicht vor Sunder bekennen, sondern rühmten sich, daß sie ein unständlich leben führten, und daher beteten sie in ihren Bersammlungen kein Bater Unser, sondern andre lange Gebeter, damit sie nicht sagen musten: Bergieb uns unsere Schuld.

Sutchinsonianer, eine febr munderliche und unwissende Gecte von Philologen in Enges land, die ihrer Unmiffenheis in der hebraifchen Grammatie und morgenlanbischen Sprachen reich an Stellen der Bibel macht, fo fie von denen Geheimniffen der Res ligion erflahren, wenn fie 1. E. dieCherubinen jum Beweise der Dren: Ginigfeit ansehen, und soll fich diese Secte in Drient febr aus breiten, vide Bentrage ju ben Erlangischen gelehrten Unmercfungen. 1755. pag. 656,

Dutifta ober Butita, eine Biebertäufferische Secte, von Rohann Sutt, der in Ges fångnig geftorben, genannt, gaben fich leiblich fur das Bolck Ifrael aus, meinten auch, der Tungfte Tag ware febr nahe, baber fie alle bas ihrige drauff geben lieffen. vid. Kromayer. H.E. pag. 486.

Hydroparastatæ, siehe Aqua-

rii.

Hymenæus, fiehe Philetus.

Hypothetici, find gewisse Mes formirte, fo ihren Urfprung von Johann Camerone has ben, und die allgemeinen Verheisfungen GOTTES zwar auf alle Menschen, jes boch unter der Bedingung des Glaubens, gieben, ben aber Gott nur benen Alusi erwehlten geben wolle, da: hero fie mit den übrigen Res formirten in der That übereinstimmen.

nypfistarii, oder nypfistæ eine Art Reger Sec. IV. welche amar einen GDET, den Schöpffer himmels und der Erden, aber nicht dren Perfonen glaubten, barge: gen bas Feuer auch gottlich verehrten, bie Opffer und Beichneibung verwarffen, aber den Judifchen Gab. bath behielten, und unter ben Speifen einen aberglau: bifden Unterscheid machten.

Es waren eben eigentlich die Mossaliani, welche aber diefen Dahmen befmegen führeten, weil fie nur den Allerhochften ju Chren fcheis nen wolten. vid, Kromeyeg H. E. p. 162.

Jacobellus oder Jacobus Misnenfis, Artium Magister und Theologiæ Baccalaureus, ift einer von den vornehmsten Anhangern des berühmten Martyrers, Johann Suffens, auch deffen Successor inder Rirchen Bethlehem ju Prag gewesen. Er wird zwar gemeiniglich Misnenfis genannt, und geglaubet, daß er aus Meiffen burtig newesen: Theobaldus aber leuanet folches, und nennet ihn M. Jacobellum von der Mieg. Er ift endlich ju Prag feelig gestorben. vid. Theobaldi Bugiten, Rciea. cap. 68. Gein Leben bat aussührlich beschrieben Ko. chius in Miscell. Lips. T. VIII. p. 156.

Jacob Baradeus oder Zanzalus, ein Sprer und Stiff. ter ber Jacobiten , fo Dioscorum und Eutnchen achde ret, er nahm biefer, wie auch Petri Gnaphæi, Severi und noch anderer ihre Irre thumer jusammen', und breitete

breitete feine Reteren in Uffen und Africa ans, baß endlich in dem VI, Sec. Die verschiedenen Gecten der nen Dahmen ber Jacobiten befamen, vid Spannh, H.E. P. 184.

Jacobitæ, fo heiffen nicht nur in ben alten Beiten Die Agnoetæ fo wohl alsauch die Unhanger des gedachten Jacobi Paradei, fondern auch nachgehends die noch jego so genannten Cophten voer Cophtiten, und das find die Christen in Ufrica, welche den Rahmen Jacobitæ führ ren, entweder von bem Datriarchen Jacob, wie Abudaeni will, oder wie Kortholt und andere für mahr: fceinlicher halten, von einem ihrer Monche, eben bem porhin erwehnten Onrer Jacobo Baradeo, v. Abysfiner und Cophti; benn jenen Mahmen führten fie in Mes thiopien , diefen aber in E: gypten, in ber That aber find fie einerlen Religion. Rerner heissen auch die Dominicaner Jacobiten. endlich bestehen die Jaco: biten in England aus denen Momisch: Catholischen, so fich in felbigen Ronigreich befine ben, und aus wenigen Glies bern der Englischen Rirche,

weil fie es mit den Præten. denten Jacobo halten.

lamnici vid. Bohmifche Brib der.

Entichianer den allgemei: Janovesius ein Reter im XIV. Sec. gab vor, daß 1360. auf Dfinaften der Unti : Chrift fommen wurde, der alle Chriften verführen folte,und fie an Sanden und Suffen zeichnen und benn emig per: bammt werben : und bag alle Juden, Garacenen. und Unglaubige, fo von Ulntichrist verführet gewesen, nach seinem Untergang und Berberben ju Chrifto follen bekehret werben, nicht aber Die Chriften, fo von Chrifto abgefallen. vid. Rog. pag. 390.

Tansenifta. Allfo merden in Krancfreich und denen Dies Die Anhanger berlanden, und Rachfolger Cornelii Jansenii genennet ; Es werben ihnen aber sonderlich 5. Propositiones, die Regerisch fenn follen, Schuld aegeben, welche fürnehmlich dahin gehen; bag die Gnade Gottes in dem Menschen also warde, dag er nicht wiederstehen konne. Snude sen particulier, auch nach der Intention Goffes nicht fufficient, ohne diejes nige, welche die Geeligfeit wurcklich vollende. Ehrte flus fev nicht vor alle Mens schen

. fchen geftorben. Gie find jederzeit von den Romisch Catholifden als Reger ans gefeben worden, und 1708. wolten fie felbige auch in des nen Mieberlanden verfolgen, woruber fie aber bie Gtaas ten in Solland in Schus nahmen, und hatten ben nas he die Jesuiten das Land befregen raumen muffen. Ginige unter ihnen beiffen auch Rigidiften. Was ein rechter Jansenifte gegen die Abrigen Dapiften behaupte, fiche in forta. Sammlag 31. pag. 956. Es giebt anch Crypto-Jansenisten und beren nypotheles, fiche in Uns fculd. Nachrichten 1709, p. 89. In übrigen vide Walchs Einl. in die vornehmft. Acek Streit.

Jansenius, (Cornelius) bas Saupt ber Janfeniften. Er mar 1585. gebobren, und erstlich D. und Prof. Theol. ju Edwen, hernach aber Bis fchoff ju Mpern und einer von den gelehrtesten Theo-5 logis des XVII. Secul. Man hat ihn vorgeworffen, daß er einige Beit der Protestantifchen Religion angehan: gen, fo aber falfch ift, das a: ber ift mahr, daß er Augustini Bucher, und infonderheit bie de Gratia divina & liberoarbitrio febr fleißig geles fen, und felbst ein Buch,

unter den Titul : Augustis nus, barinnen er de Auxiliis gratiæ bandelt, berausaes geben , badurch er fich aber einen mwerfohnlichen Sag berer Jesuiten jugezogen, weil fie bie vorhinangeführ: ten 5. Propusitiones darins nen als fegerisch verworfe fen, auch barwieder unters Schiedliche Pabstliche Bullen beraus practiciret haben. Bon feinem Leben u. Schriffs ten. vid. Unich. Dache. 1713. p. 250. Unter feinen Unbau= gern ift infonderheit der berubmte Pater Quesnel au mercfen. Die übrigen für= nehmsten Unbanger werden angeführet in Unich. Nachr. 1705. p. 552.

Iconoclasta, ober sconomachi hiessen sonderlich im VIII. Seculo diejenigen in ber Griechischen Rirche, welche die Bilder der Beiligen herunter flieffen und gerbrachen. Carlfiadt und fein Aluhana fan chen diefen Mahmen verdienen. v. Bilder: Streit.

Idonolatra, oder leonoduli, find alle diejenigen, welche den Bildern gottliche Chre ermeifen.

Idololatria, Gotenbienft, vid. Albaotteren.

Johovani, follten diejenigen heiffen, die der bekannte Das nische Visionaire, Oliger

Pauli

Pauli auffrichten wolte, ba er aus Juden und Chriften eine Religion ju machen gedachte, welcher unter ihm, als einem geistlichen Saupte wieder ins gelobte Land gieben follten, vid. Unschul. Machr. 1710. pag. 327. 06 Daferus recht thue, bag er Diejenigen, die das Wort ordentlich Jehova les fen defwegen Jehovisten, und die es Adonai ausspres chen, Aboniften nennet, mos gen andere urtheilen, vid. Theol. Bibliotheck. T. VI.

Jefuati.

p. 1093. Jesuati ober Jesuvati, mar ebemable ein gewiffer Dondis-Orden in Stalien, Sec. XIV. Sie hatten ihren Dahmen von Jefu, den fie fchr off. ters in Munde führten, fie nahrten fich ihrer Sande Arbeit, und entfernten fich von allen politischen Ge. Nabst Urbanus Schäfften. VIII. aber hat ihn durch cine Bulle aufgehoben, doch haben vielleicht nachgehends Die Jesuiten von ihnen den Rahmen befommen. Vid. Spannh, H. E. p. 470.

Jesuitæ, oder Societas Jesu, Compagnia di Giesu, Preti di Santa Lucia, Pretri di Santa Catharina. Sich selbst nennen sie Servos Jesu Christi, laudabilem Jesuitarum Societatem, Venerabilem

Jeiuitarum congregationem. In Italien und Spanien nennen fie fich, aber gang unrecht Theatiner. Navarra werden fie auch Junigiften, von Innigo oder Ignatio ihren Stiffter, und Portugall Arufteln ges nennet. vid. Gavins Diet: rich P. II. p. 258.f. Dieser Dabfliche Orden, aus ber Gefellichafft JEfu genannt, hat feinen Urfprung von Ignatio Lojola, einen Spas nischen Golbaten, welcher aber die weltlichen Rricas-Dienste mit dem geiftlichen Stande verwechselt, und felbst ber erfte General Dies fes Drbens gewesen. approbirte felbigen Dabft Paulus III. 1540. find auch ihnen von benen folgenden Pabsten herrliche Privilegia ertheilet worden. Deffele ben Saupt 3weck foll fenn . fich der Seelen ber Men. ichen besto beffer anzuneh. men, und burch Unterriche fie entweder jur Chriftlichen Religion ju bringen, ober darinnen ju ftarcfen , und alfo das Auffnehmen der Romischen Rirche moaliche fter maagen ju befordern. Daher fie benn auch über Die gewöhnlichen Rlofter-Gelubde bas vierdte hinjugethan baben, fich ohne Alusnahme in Missioner actrans

gebrauchen zu laffen. Gie halten feinen Chor, laffen fich aber febr angelegen fenn Die Jugend in denen Wiffen: Schafften ju unterrichten. Sie lehren, die Ronige hat ten ihre Gewalt nicht von Gott; die Geiftlichen mas ren nicht ichuldig einige Taxen ju geben; Man fon: te Surften ums Leben brin: gen, wenn fie der Regeren und Tyrannen schuldig was ren, welches lettere fie auch fcon mehr, als einmahl, in ber That practiciret haben. Sonst ift ihr Probabilif. mus und ihre Reversiones mentales gar befannt. Ihre Rleidung ift priefterlich, und von schwarken Tuch, tragen aber vierecfigte Dugen, an: sujeigen , daß fie nach ihren bigen Voto in alle vier Thei le der Welt als Missionarii ju reifen bereit fenn. Wie fie aber wegen der Mission nach China mit ben Dominicanern in einen hefftigen Streit ge: rathen, ift oben ben den Do minicanern gemeldet worden. Sie find in übrigen alle Lift und Bofheit auszunben, die geschicktesten, vid. P. Jarrigit Jesuita in ferali pegmate, und unten Lojola, : !!

Jefuitiffæ. Tefuitinnen, mar eis ne gewiffe Bunfft Sectirifcher und Quackerifcher Weiber, fo 1540. in Spanien nach Urt

2 1 . A. S.

ber Jesuiten aufgerichtet mard. Thre Stiffterin war Elifabeth Rosella. Paulus II. aber mar ihr aus wider, fo, bag fie nur beime lich ju Rom und andern Dr. ten einen Ilnbana befam. auch Monnen Riofter au bauen anfieng. Bon bar benab fie fich in Solland, und mehr. te fich ihr Schwarm ftarcfer als in Italien, wiewohl fie daselbst von allzustarcken Rlouffen der Pater nofters Paterfloppers oder Quefeli: nen genennet murben. End. lich mard Rofella 1630, burch Pabft Urbanum VIII, gange lich verdammet, und mit ibs ren Berfammlungen autaes hoben. Hoornbeck Examen Bullæ Papæ contra Jesuitisfas.

Illuminati, bder Alumbrados. Gewisse Spanische Reger, welche ums Jahr Chrifti 1575. jum Borfchein famen. tst diese Secte auf 10000. Berfonen flard gewesen, fie lehrten unter andern, daß fie durch die geiftl. Bereinigung ber Gebanden mit Gott, fo volltommen werden fonten. baß fie die beiligen Gacras menta und guten Werde nicht vonnothen batten, und bie groffen Laffer ohne Gun. de begeben fonten, v. Micræ. li Hift, Eccl. I. c. 2. & Spone 

Illyriciani, v. Flaciani. Incorrupticolæ, poer Incorruptithiles, v. Anlithandocitæ

tibiles, v. Aphthardocitæ. Independenten, foult auch Cons gregationaliffen genannt, find eine gewisse Alrt von Brownis ften, welche mahrenden Rries ge swifden bem Parlament und Carola I. 1643. entstun. den, und sonderlich von Oli vier Cromwelln geschüßet murden, wiewohl ichon 1619. Daju geleget hat. Ihren Dabe men haben fie daber, weil fie davor halten, daß eine jegliche Gemeine, fie fen groß o. der flein, volltommene Jurisdiction por fich felbst habe, und alfo weder von einem Bis scheffe noch Synodo ober Concilio dependire, melches auch ein von ihnen edirtes Buch: Syons prerogative royal bezeuget, bag nehmlich iebeParticular Berfammlung independent fen. Diejenis gen, fo ju ihnen treten, mu. ften fich vermoge eines Bundes vernflichten, die Predig: ten ben ihrer Gemeine ju bos ren, und die Sacramenta ju genieffen. Ferner verwerffen fie die Gebets Formuln, und erlauben benjenigen, welche nicht im geiftlichen Umte les ben, auch fo gar ben Beibe. Perfonen, Berfammlungen angustellen, und die Gacrai menta ju administriren, auch

lehren sie, daß ihre Offenbahe rungen eben so hech zu halten senn, als die heil. Schrifft, und man solle einem jeden die Frenheit lassen, zu glauben, was er wolle. Weil sie nun so eine grosse Frenheit haben, so liegen auch unterschiedene andere Secten unter ihnen verborgen. v. Hornius de Statu Ecclesiæ anglicanæ.

Johann Robinson den Brund Indices expurgatorii. Ben ben Rom. Catholischen find etlt: che gemiffe Bucher, melde auf Befehl ber General-Inquifitorum beraus fommen. in welchen ein Bergeichniß enthalten, mas por Bucher Die Catholische Geiftlichkeit denen Lanen zu lefen verbieten, ober was man in andern wege ftreichen und ben einer neuen Auflage ganglich weglaffen foll, aus Sorge, es mochte fonst jemand von der Catho: lifchen Religion abwendig ges machet werden. Anno 1717. ift ju Rom eine neue Edition Des Indicis expurgatorii her: aus gefommen.

Indifferentistæ, haben ihren Nahmen von dem Indisferentismo, dem sie ergeben sind; Indisferentismus aber ist ente weder Exegeticus oder Practicus oder Dogmaticus: Dieser lettere heistet sonsten auch Indisferentismus Religis onum, und ist wiederum ente weder

meber Universalis, ba man alle Religionen, Die Chriftlis de, Judifche, Bendnische und Mahomedanische in eis ne Claffe fegen, und feiner vor ben andern einen Boring ge: ben will, fondern mennet, es fonne ein jeder nach feiner Religion feelig merben, mie Fr. Puccius behaupten mollen ; oder particularis, da man nur unter benen Chriftlichen Religionen feinen Untertcheid machet, fondern mennet, es fen einerlen, ju melcher von berfelben man fich balte; menn man nur ber Pietat er: geben fen. v. Wernsdorff. do Indifferentismo Religionum.

Indulgentia, oder Ablag, bes beutet in der Romifch Catho. lifchen Rirche, wenn ben Buffertigen Diejenige Straf. fe, welche fie nach der Lehre Diefer Rirche, ihrer Gunden wegen, emmeber in ber Welt ober im Feger Fener ausftehen folten, oder nur etwas davon erlaffen wird, vid, Amefii Bellarminus Enervatus, P. Ill. p.

230. Induti, bieffen bie Cathari von

ben weiffen Rleibern, die fie jum Beiden threr fürgegebes men Beiligkeit, anwogen, vid. Arnd, Lex. p. 500.

Infernales, entstunden im XVI. Sec. und gaben vor, daß Christus in feine andere Solle hinunter gefahren, beun allein in bas Grab, und daß feine andere Bolle fen , als em bofes Gemiffen, vid. Rot. p. m. 403.

Infra Lapfarii, Postlapfarii, ober Sublapfarii, murben nach Alnjang des XVII. Sec. Diejes nigen in der reformirten Rire che genennet, welche nach den Schluffeln bes Synodi ju Dordrecht flatuirten, GDte habe gwar die ewige Gnaben= und Born Wahl erff nach ben Rall Abams, aber bennoch aus bloffen abfolnten Willen gethan, und etliche Denichen aus unbedingten Rathschluf. fe jum emigen Leben ermehlet, etliche aber verworffen, fic wollen also smar etwas gelinder reben, als bie Supralapfarii, fommen aber in ber Sache felbit mit ihnen uber. ein, und haben ihren Dab. men baber, weil fie bas abfor lutum decretum nach bent Fall Mdams fegen. v. Albers ti Interesse Religion. Art. c. Inhumani, v. Feri.

Initiarii, fo nennet Danaus ad Augustin, dle Nativitarios.

Inquisition, oder das beilige Officium der Inquifition, ift ein geiftliches Gerichte in Spanien, wider biejenigen perordnet, welche etwas wider die Romisch Catholische Religion handeln, oder wels che fo genannte Reger und Buben find. Diefes Gericht urtheir

urtheilet auch über anbere Sachen, 1. E. über die Ban: Und obes ichon in beren. Italien aleichfalls einacfuh: ret worden, fo ift es boch das felbst nicht fo scharff, als in Spanien. In Francfreich aber hat man es niemabls Dulben wollen, wie benn bie Inquifition ju Thoulufe faft nichts mehr als den bloffen Mahmen übrig behalten, Dingegen ift es nirgends ftrens ger als in Dortugall, und bef. fen zugehörigen gandern, abs fonderlich ju Goa in Often Wenn jemand durch Dien. Die Inquisition in Berhafft genommen worden, befragt man ihn um feinen Rahmen, Stand und Lebens Urt, 'und muß er ein Bergeichniß feines Bernidgens übergeben, mit ber Berficherung, bag, falls er unschuldig befunden mor. Den, ihm alle feine Guter wieder gegeben werben follen. Dan belegt niemanben mit ber Todes, Straffe, er fen denn offenbahr überzeuget, und werben fieben Beugen bas au erfordert, ehe er fan vers urtheilet werden. Diefes as ber ift graufam, bag man bie Beugen niemable confrontis ret, und Leute baben gulaffet, Die zu Ablegung bes Zeugnis fes offenbahr untuchtia find. Ben bem Inquifitionsgerichte au Benedig figen, welches fon.

ften nirgends gebrauchlich. nebst dem Babflichen Nuncio, bem Vatriarchen von Benebig, und einem Frans ciscaner, als Patre Inquisitos re, auch 2. weltliche Assie ftenten, ohne welche iene nichts thun fonnen. fennb auch allbier bie Gries chen und Ruben von ber Inautsition befrenet. Die Exes cution berer burch Inquifis tion Berdammeten, gefchiehes jabrlich mit groffem Aufzuge, im Unfana des Decemb, um Die Zeit des 2. Advents, bas mit das jungfte Berichte bierburch einiger maffen vorgestels let werben moge. Die In. quisition bat auch die Censur der Bucher, und werben von berfelben alle von frembden gebrachte Orten dahin Schrifften examiniret. Die Inquifition su Rom wird die Congregation del S. Officio genannt, v. Gavins Dietrichs der Rom. Rirche. 1. Theil, Ates Cap.

Insabbatati, ein Zunahme berer Walbenfer, von Spanischen Bort Zapato, einer gewiffen Urt Schube, dadurch fie fich von andern follen diftinguiret haben, vid. Arnd Lex. p. 493.

Inspirirten find Leute, welche nicht nur unmittelbare Ginges bungen von GOtt fürgeben . bie fie Ginfprachen nennen,

Interim.

und von ben Qlussprachen . bas nur ben etlichen bain fommt, unterscheiden, fonbern machen auch, wenn fie felbige befommen follen, feltfame und ftarcfe Bewegun: gen ihres Leibes, indem fie ein Schlottern, Schuttern und Umfpannung ber Bruft, als ob eine Sand darauf gefchla: gen mirde, wie auch einen aufsteigenden Schwefel Beruch, eine bligende Bunge und Benebelung des Saupts empfinden. vid. Gefprach von ber mabren und falfchen In-Spiration, p. 39. Dergleichen Leute haben fich am allererften in Francfreich, und amar in Sevennes, einer Gegend in Languedoc berfur gethan, und fich ben entstandener Bers folgung nach Engelland gewendet, vid. Gevenner Dro: pheten. Alle fie von dar es benfalls vertrieben, mandten fich einige nach Dentschland, und hat man zu Salle, Sal: berftadt und Berlin im Jahr 17:4 ihnen mit Bewalt fleuern muffen, vid. Unichnid. Nach: richt. 1714. p. 823. und Balche Ginleitung in Die vornehmften Religions Strei. tigf. pag. 652. Gine Urt von folden Infpirirten find jego in Francfreich Die fo genanni ten Convulsionaires, vid. Convulfionaires.

Interim, ift ein gewisses Syfte.

ma, wornach fich bie Brotefe tanten richten, und folches ans nehmen folten, bis bie Gache auf einem allgemeinen Concilio ausgemacht ware. wurde foldes von Julio Pflus gen, Michael Sidonio und Johann Algricola auf Rans fere Caroli V. Befehl aufgefeget im Jahr 1548. dennes wurde Ranfer Carolo die Beit lange, ebe die Bater ju Ert. bent mit ihren Meligionse Schluffen fertig murben, und permeinte, er murde es nicht erleben. Daber einige ges rathen, man folte immittelft eine Bergleichungs Formul in der Religion auffegen . nach welcher man fich auf bene ben Theilen ftill und friedfam halten mufte, bis jum Ende Des Tribentinischen Concilii. Es wurden daju halb Babfi: fche und halb Lutherische Leute angenommen, und dif Interim folten alle Chut: und Rurften, auch Stabte anneh. men. Es ftunde aber folches weder dem Pabft und feinen Unhangern, noch vielweni. ger den Broteftirenden an. weil diefen nichts weiter nachs gelaffen murbe, als nur der Articul vom beiligen Abende mahl, und von der Priefter Che, baruber Magbeburg gerftobret, und Coffnis unter Defterreichische Botmaffia. feit fam, auch viel redliche Theolo-

Theologi ihrer Uemter ent: Johanniter Christen , werden laffen, gefangen gefest, und verfolget murben. Endlich ift bas Interim burch den Vaffauischen Bertrag aufae= hoben worden, vid. Bied's drenfaches Interim 1721, gedrucft.

Interimiftæ, maren biejenigen Lehrer, fo bas Interim annahe men, ober mentaftens tolerirten und menneten, es maren barinnen nur Adiaphora pore getragen, und in folden fonns te man ben Papiffen mobl nachaeben. Dabero murden die Interimisten jum Schluse se des Jahres 1548. auch Aldlaphoristen genannt. vid. Unschuld. Machr. 1702. pag. 339.

Robann von Lenden, ein Schneis ber, warff fich aber 1535. in der Stadt Munfter jum Ro: nige ber Bibertauffer auf. richtete bafelbit viel Unfug an, und murde, nach Eroberung ber Stadt gefangen , jum Spectacul berum geführet, und endlich ju Dunfter mit feinem fo genannten Stadt: halter/ und einem feiner Ra. the mit gluenden Bangen ger. riffen und hingerichtet. vid. Fortg. Camml. 1725. pag. 719. 727. & Horn, H. E. p. 469.

Johannis Dei Fratres & de Pænitentia Eremita, fiche St. Johannis.

von vielen Seculisher in Dere fien und Arabien einige Pene te von Johanne bem Tauffer alfo genennet, welche bie Sauf. fe, doch ohne Benennung ber Beiligen Drenfaltigfeit, bas Beilige Abendmahl, wie and anbere Actus bes Chriftenthum's benbehalten, fonft a. ber in der Chriftlichen lebre nebft andern Drientalifden Chriften wenig unterrichtet find.

Johnson, (Franciscus) ein Brownist, machte eine besone bere Secte, ba er fich mit dem Ainsworth nicht vertragen fonte, er fubrte diefe Gecte nach des Barrow Tode nach Umfterdam, und fette fich alle Da. v. Horn, H. E. p. 553.

Joris, (David) vid. David Joris. Jovinianistæ,oder Joviniani, gewiffe Reger Sec. IV. fo von Toviniano berfamen, fie leb. reten; die Biebergebohrnen konnten nach empfangener Tauffe nicht fundigen, Das ria habe durch die Geburth Christi ihre Jungfrauschaffe verlohren, ingleichen maren alle Sunden in der Schuld und Straffe gleich. de Hær. cap. 82. & Pappi H. E. p. 316. Der Tefulie Campianus giebt mar auch benen Lutheranern diefen fir. thum Schuld, wird aber felbst von Bellarmina besme-

Digitard by Google

gen widerleget, vid. Scherz, Syft., pag. 167.

Jovinianus, ein Mond ju Rom, und das Saupt der Jovinis aniften, verbot das Fasten, und hegete andere vorhero ge: nannte Frrthumer, er ward dabero nicht allein auf bem Concilio Velenti permorf: fen, sondern auch von dem Ranfer Honorio relegiret. v. Chemnit Exam, Conc. Trident, de Jejun.

Irenici, werben biejenigen ger nennet, welche gwifden green ober mehren Religionen Rriebe ju ftifften fuchen, in Der That aber nichts ans Ders, ale Suncretiften find.

v. Syncretista.

Meariotifta, follen biejenigen beiffen, welche lengnen, bag Judas Ifcarioth mit ben andern Jungern ben Leib und Blut Chrifti genoffen. vid. Petrejus in Catal. Hæ-

ret. p. 204.

Ifini, follen Christen in Egy pten fenn, welche ihren Rin. bern nach ber Tauffe von ben Brieftern mit einem gluenden Gifen ein Erent an der Stirne brennen. v. Petrejus.

Subel Jahr, oder Jubilæumift insgemein ein Reft, an wels den fich Rinder Gottes wegen einer befondern Bobl. that herflich freuen, GOtt bafur bemutbig bancfen, und

um beren fernere Genieffung andachtig beten. Dergleichen mar infonderheit bas groffe Rubel : und Sall : Jahr ben ben Guden, baju jedesmahl bas funffigfte Jahr beftime met war, vid. Levit. 25. 3n ber chriftlichen Rirche aber ift bergleichen nicht gefeners worden, bis Anno 1300. Dabst Bonifacius VIII. alle 100. Jahre ein Jubel-Fest anordnete, und eben in ger bachten Sahre bamit ben Alnfana machte, baben aber feine andere Abficht hatte, als von denen, an folden Jubel. Seften geloften Indulgentien eine gute Summa Gelbes gu profitiren, wie benn auch aus eben der Urfache Dabst Clemens VII. hernach 1350. fole thes Tubeliffest auf das 506 fte und endlich Paulus II, Anno 1475, auf das 25fte Tahu ansette. In der Evangelifch. Lutherifchen Rirche ift ber fchandliche Ablag. Rrahm verworffen, Die Jubel : Feper felbst aber so eingerichtet worden, wie es Gottes Ch. re und ber Rirchen Erbaus ung erfordert; Und in folcher Abficht nicht nur einiger 21. cabemien, insonderheit zu Bittenberg und Leipzia, fon. bern auch ber Reformation 1617. und 1717. ingleichen ber Auglpurgifchen Confesse on 1630, und 1730, wie and

auch des ju Aluaspura 1555. dem 25. Sept. geschlossenen Religions : Friedens 1655. und 1755. und der Formula Concordia 1680. ihre Jubilæa gefenert worden. Endlich baben auch einkele Versonen,wenn fie 50. Jahr in einem Umte gelebet, ingleichen auch alte Cheleute, wenn fie 50. Jahr mit einander in der Chegugebracht, ein Jubilæum ju fenern vor gang billig ju fenn erachtet. v. D. Joh. Schmidii Disput. de Jubilæis, marime Evangelico-Lutheranis.

Judaistæ, find diejenigen gemes fen, welche behaupten wollen, Judas habe durch Chris fti Berrathung ein aut Bert gethan, und also gehören die Cainitæ, Cerinthiani und

andere Reger hieher. Juden, maren ehemahls bas Bolck, bas Gott felbst gu feinem Eigenthum anae: nommen hatte, und von Des ren Gottesbienfte fonderlich das dritte Buch Mofis ausführlich handelt. Tego find fie eine eigene Secte, und theilen fich wieder in imenerlen andere Secten, als der Raraer oder Scripturariorum, fo auch Sadducaer und Textuales genannt wers ben, und Talmudiften oder Traditionariorum. Ingleis den find noch unter ihnen

die Secten ber Pharifder. Belideer, Dagarder, Effder, Samaritaner, Berodianer, Gauloniten, Beloten, und Thendas gewesen, wovon as ber einige ichon vertoschen. Ruden find fast in der gan: Ben Welt angutreffen, auffer in America giebts ihrer menia, weil die Spanier und Dortugiesen feine leiden, Diefe bende Nationen aber das beste Theil America bes Gie verwerffen die Beil. Dreneiniafeit, ermar. ten einen andern Deffiam. und find Chriffi und ber Chris ften abgesagte Feinde. Bon ihren greulichen Frrthumern und Gottesläfterungen. vid. Joh. Undrea Gifenmengers entdecktes Judenthum.edit. 1711.

Julianista, find die Acephali, von einem ihrer Lehrer Juliano Halicarnassao genennet worden. vid. Niceph. XVIII. 45.

Kalands-Brüber. v. Caland. Karæer, vid. Caræi.

Rarge, (Georg) Paftor und Superintendent in Unspach ums Sahr 1563.leugnete, daß Christi thatiger Gehors fam, oder feine Erfullung bes Gefeges, der Grund unferet ! ferer Rechtfertigung senabem hernach unter den C. Reformirten Johannes Piscator, und andere nachgefolger. v. Kromayer, Scrutin, Relig, pag. 395.

Kantiani, von Jacobo Cautio, also genannt, der erstlich ein Evangelischer Prediger zu Worms war, sich aber here nach von Johann Deneken und Lud. Heizern verführen ließ und ao. 1527. denen Widertäusserischen Frethümern solgete. v. Hoornbeck. Sum. Controvers. p.

341. Mempis (Thomas) wurde alfo nach Gewohnheit berer damabligen Zeiten von feisnem Raterlande Reniven in Dber Miel genannt, und bief fonften Sammerlein o. Der Malleolus. Er mar ger bohren ao. 1380. und nach: bem er ju Deventer ftudirt, gieng er in das Rlofter derer Canonicorum regularium S. Augustini auf dem Berge St. Manes nahe ben Zwoll, und ward endlich Prior ba: felbft. 1Er wird wegen feis ner Liebe jur gotflichen Schrifft, wegen feines an: bachtigen und erbaulichen Umgange, und wegen feie ner fonderbahren Sochach: tung der Jungfrau Maria gar febr gerühmet. Er farb endlich 1471. den 25. Tu:

lii. Nachdem er unter idiedliche erbauliche Schriff ten hinterlaffen, v., Trithemius de Scriptor, Eccl. 11: ber den bekanntesten Buchern de Imitatione Christi, gwar ein Streit entftanden, ob der Abt Johann Gers fen, die bren erften Bus cher, und der Cangler 30hann Gerion das vierdte, pder Thomas á Kempis fie alle felbst verfertiget. hat aber der berühmte 300 bann Sabner denfelben alfo gu beben gesucht, bag er gemennet, Diefe Bucher mochten von Kempisio nach und nach aus guten Autoribus jufammen getragen, pon Kempilio aber in aes genwartige Ordnung bracht und vermehret wor den fenn. vid. Subners Norrede zu Kempis Buche lein von der Rachfolge Chrifti in bentichen Berfen. Reger , Diefes Wort fommt nach berer meiften Den: her · vom nuna radaçõs, und bedeutet gleichsam einen von den Catharis. Gigentlich foll fole ches Wort in Deutschland im XII. Seculo aufgefom: men fenn, da den armen Waldenfern von ihren Berfolgern die Dahmen berer alten verhaften Reger gegeben, und fie unter andern aud

auch Cathari oder Gazari genennet worden. vid. Hartnace, ad Horn, H. E. pag. 393. wiewohl es, auch bas mabls wurdlich dergleichen Leute gegeben , die Diefen Nahmen verdienet, denen aber die Walbenfer gang unbillig gleich geachtet wor: ben, und von jenen mennet Spanhein, in Hift, Ecclef. pag. 350. folche Cathari mas ren entweder corrupte Cazari vder Gazari, oder von einem gewiffen Drt Kazares unweit Toulouso und her: nach , ba fie in Deutschland gefommen, Reger, Gagares Scrarius genennet worden. hingegen in Chronico rerum Mogunticarum muth: maßet bas Wort Reger få. me von Ratten , fo fecare, scindere, hiese, her, weil alle Secten Scissiones in ec-Gundlinclesia machten. gius mennet endlich, weil man vor diefen die Gogen: Diener oder Benden Rot: ter oder Gotter genennet, fo hatte man aus dem Worte Rotter, Reger gemacht; und fen es aus der Diftoria ju er: weisen, daß man die Catholicos, Christen , Die Acatholicos, Rotters oder Ab: aotters genannt. vid. Gundlingian. 2. Ct. §. 6. Die Sache felbft anlanget, fo ift ein Reger eigentlich bers

jenige, welcher von einem ober dem andern Grund: Articul ber Chriftlichen Des ligion einen irrigen Begriff hat, und folden halfftarrig vertheidiget. vid Rechenba in Append. ad LL Symb. p. 204. m.f. Mosheims Derfuch einer Reger : Geschich: te zc. p. 357. Dem es fo viel. als Fremdlinge, Auslander aus Gagavien oder Gagaren ju bedeuten scheinet. f. pag. 367.

Regeren, bedeutet einen Grethum in ein ober bem ans bern Grund ! Alrticul Chriftlichen Religion, weis ther halsstarrig vertheidiget mirt. Tit. Ill. 10.

Rirche, dieses Wort foll nach einiger Mennung, die es auch definegen Anrche ichreis ben, von den Griechischen Kueiaun herkommen, und durch die Schotten in Deutschland gebracht morben fenn. vid. Ecfardt Beweiß, in Biblioth, Bremenf. Clas, Il, Fasc. 2. Undere halten es fur ein altes beutiches Wort , und leiten es bon rüha , bas Reich, bem ber Articulus Chi vorgele: Bet mare, ber. vid. Diecmanni Difquif. pon dem Worte Rirche. 2Bieberum andere halten es vor ein als tes Celtisches Wort, welches pon

pon dem Hebraischen NIP den Ort ber Zusammenberuffung bedeute. vid Muhlii Defignatio Commentationis de veris Natalibus vocis Rir: de Die erfte Mennung ift die ungezwungenfte, u. dabe: ro auch die wahrscheinlichste. Es wird aber durch biefes Wort angezeiget: 1) ber Ort, ba die Gemeine gusammen . kommt, GDTE zu dienen. Dergleichen hatten febon die erften Chriften, wie folches Joseph Mede aus 1. Cor. Xl. 22. und andern Atteftaten des Alterthums, in leiner befondern Schrifft vide Unschuld. bewiesen. Machr. 1706. pag 277. 06 fie gleich damahls nicht fo prachtig beschaffen maren, als fie in und nach dem IV. Seculo gebauet worden. vid. Unschul. Machr. 1704. 2.) Die Berfamm: p. 833. lung und ber Gottesbienft. felbit, wie wir also in gemeinen Leben ju reden pflegen : Es ift heute Rirche. 3) Die Chriftliche Gemeine, und diese wird alsdenn in Die fichtbare und unfichtbare, in die allgemeine und bes fondere und fo ferner eingetheilet, wie folches aus dem Articul in der Theologie von der Christlichen Rirche billig foll bekannt fenn.

Rirchen: Gebothe, find bey ben

Romifch Catholiften Seche se, nehmlich 1) an allen Sonn und Fest Tagen eine Meffe ju horen ; Faften:Beit ju faften, ingleis chen in benen gebothenen Vigilien, in den 4. Jahrs: Beiten, und am fechften Tage in der Woche, wie auch am Camftage von Effung alles Fleisches fich zu enthalten. 3) des Jahres wenigstens einmahl ju beichten, 4) menigftens gegen Dftern einmahl ju communiciren, 5) die Behenden richtig abgutragen, und 6) feine Soch= geit in verbothenen Zeiten . nehmlich von Advent bis aufs groffe Mene Jahr, und vom erften Tage der Saften bis auf ben achten Tag nach Oftern zu halten.

Rirchmeß, oder Rirchwenhung, ein Seft , jur Erinnerung ber Ginwenhung einer Rirche gehalten. Der Ure fprung deffelben ift ben den Judenzu suchen, da Judas Maccabaus den von den Benden vorhero verunheis ligten Tempel wiederumb reinigte. 1. Maccab. 4. und 2. Mace. 1. Ben ben Chris ften foll awar nach einiger Rurgeben der Difchoff ju Rom Felix Anno 272. fole ches angeordnet baben. Es wollen aber andere mahr. scheinlicher behaupten, daß foldes

folches erft unter Constantino M. Alnno 312 aeicheben. Die erfte Abficht war aut, benn man erinnerte fich bancfbarlich ber Gnabe Gottes, bagier die Rirche und das Wort Gottes bis Dabin erhalten, man bath ibn auch umb fernern Schut und Bulffe. Es wurde aber foldes Gute durch bas abgottische Deg : Doffer nicht allein verberbet, fonbern weil auch eine groffe Menge Bolde fich bagu perfammlete, und deswegen allerlen Victualien jum Ber: fauff jugeführet wurden, fo gerieth es endlich in einen groffen Migbrauch, bis end. lich lender aus diefem Danck. gar ein Freg Feft geworben. vid. Dreffer, de Diebus Feftis. p. 246.

Knipperdolling, war der soges nannte Vice Ronig oder Stadthalter Johannis Leidensis, des Königs der Wiesdersis, des Königs der Wiesdertäuffer in Munster. Die eingebildete Monarchie aber ward schleunig gedämpster, und der sich selbst aufgeworfsene König Johann von Lensden, samt seinem Vice Roy mit ihren fürnehmsten Officien umgebracht. vid. Johannes von Lenden.

Anut (Mathias) war der Urheber der sogenannten Seck der Sewissener, und ein herummandernder Studiosus aus Hollstein; seine Unhänger kamen 1674. zus sammen. v. Gewisseuer.

Röhler Glaube, oder fides implicita, ist da man zwar fürgicht, man gläube, was die Rirche gläubet, aber dem ungcacht selber nicht weiß, was die Kirche gläubet. Solche Redens Art soll von einem gewissen Köhler hers kommen, welcher nichts mehr von seinem Glauben ans worten können, als: Er glaube, was die Kirche vor wahr halte.

Ronigische vid Melchiten.

Rotter (Christoph) einer von ben neuen Propheten , Deffen viliones man ju Amfters dam unter bem Tit, Luxin tenebris 1657. publiciret. Er war ein Burger und Beiggerber von Sprottau aus Schlesien, und gabvor, als habe er verschiedene Ges fichte gehabt; Er kundigte An. 1619. dem Stadt Rae the ju Sprottan Gottes Born an, wenn sie nicht Buffe thun wurden. Der Churfurft ju Pfalg, Fridericus V. declarirter Ronig in Bohmen wurde auch mit diefe visiones gezogen und weil es Rotter allezeit mit diefem gehalten, wurde er von bem Ranferlichen Filcal aufgesuchet, gefangen gefekt,

gesetzt, und des Huch: Verraths angeklaget, darauf an
den Pranger gestellt, und
diese Worte auf einem Zettel darzugesteckt: Diese ist
der falsche Prophete, der geweissaget hat, was doch nicht
geschehen. Darnebst wurde er aus Känserlichen Lauden verwiesen, da er sich in
die Laufnitz begab, allwo
er von verschiedenen von Udel unterhalten worden, bis
er Unno 1647. verstorben
Witsie Mise. Sacr. P. I. L. 1.

C. 24. Ruhlmann (Quirinus) ein bes fannter Schwarmer im \* XVII. Seculo. Er war Un. 1651. ju Breflau gebohren und in der Eutherischen . Meligion aufgezogen. :: Er gab von fich vor, daßer im 13. Jahre feines Alters feis nen erften Bug und Trieb im 18. Jahre vollig von GDET erleuchtet worden. Er war aber der Enthufiabermaßen ergeben, : fteren bag er auch benen, die fonft feines Gelichters maren, unerträglich fiel , denn er gab fur, er murbe die Ge: fus oder funffte Monarchie ber Frommen anfangen, und fein Gobn Ronig im taufendiahrigen Reiche wer: ben, ja er nennete fich felbe fen gotteslästerlich Got

tes Cohnes Cohn. demnach fein ehemabliger Rector ju Breflau von ihm aefaat; Tu olim eris aut magnus Theologus aut magnus Hæretieus bas hat an ihm bem letten Duncte nach richtia eingetroffen. machte fich mit Athanasio Kirchero befannt, melcher ihn auch fehr ju æftimiren fchiene, und ftarcf mit bm correspondirte; aber mit feis nen Lobes : Erhebungen oh. ne 3weiffel .. nur bobnete. Er wurde wegen feiner Schwarmeren von allen Dr. ten relegire, fam endlich nach! Mofcan, und ward bar felbft von einem Deutschen Rauffmanne, : Mordermann genannt ; - ber auch feine befondern Mennungen hatte. aufgenommen. Er hatte aber daselbst einen gefährte den Unschlag ber Jesuiten, welchen fie heimlich wieder ben Ciaar gemacht , einem Mofcowitischen Minifter entbedet, barauf etliche Refuiten in Werhafft genom: men, und nach geschehener Inquifition der vornehmfte Radelsführer am leben des ftrafft worden. Diefes an Ruhlmannen gurachen, ftelle ten fie ibm ein ganges Tabr nach, bisfie ihn unter dem Wormand der Reteren und allerband Prophezepungen

ins Gefananig brachten , wiewohl andere jur Urfache feines Gefangniffes und Todes angeben, daß er mieber die ausdruckliche Barnung bes Rufifchen Premier-Ministers eine Schrifft in Rugifder Sprache dru: den laffen. 3m Gefange nig wurde er auf das allere graufamfte gepeiniget, indem fie mit zwen groffen aluenden Gifen ihm ein Danffen Creuse auf ben Rucken gebrannt, und wenn die Bunden etwas jugubei. len angefangen, felbige mit Salg und Egig wieder auf: gerieben. Dergeftalt fa ben fie ihm alles Fleifch am Rucken und heimlichen Dr: ten weggebrannt, und gwar ganger bren Bochen nach: einander. Woranf fie ihm etwas wieder genefen laffen, bernach auf einen groffen Plag der Stadt geführet, Da fie ihn in einen dargu gemachten Sanglein mit feinem Wirthe angleich den 4. Octobr. 1689. lebendig ver: brannt ... Er fcbrieb den neubegeisterten Bohmen, begreiffend 150. Weiffagun: gen , nebft viel theolophi. ichen Fragen, und Prodromum Quinquennii mirabilis ,... und andere Bucher mehr. vid. Unicul. Dachr. 1711.d. 755. und vicle das

felbst angeführte Scribenten.

Labadie, (Joh. de) mar ein Stiffter einer neuen Secte, von Geburth ein Frangofe, welchen etliche vor einen Endel Ronias Henrici IV. gehalten, und anfanglich als ein Remit ber Dabfilis chen Religion jugethan, ba er auch allenthalben in feie nen Predigten groffen Bulauff hatte, gieng aber her-nach, weil er fabe, daß er Die Romische Kircheschwerlich befehren murde, ju ber Reformirten über , und ward, als er zu Montauban über 300. Catholiquen jur reformirten Religion beredet , daruber aus dem gangen Ronigreiche verbane net. Er gieng erftlich nach Orange, von dar nach Gcneve, und endlich nach Mid. delburg in Seeland 1669. Alls er aber allda feines Drediat Umts entfeget ward, begab er fich 1671. nach Herford, allwo er nebst Petro Yvon und Petro du Lignon Predigers Stelle vertreten, weil er nun die Rine der : Tauffe abgeschafft wiffen wollte, brachten es die Driefter burch Ranferlichen Befehl dahin, daß er die Stadt

Walland by Google

Stadt meiden mufte. führte meiftens Weibs:Der: fonen mit fich, und richtete endlich eine neue und absons Derliche Gemeine auf, fo fich nach feinen Dahmen nennete, und eine befondere Seis ligfeit affectirte. Db er fich nun gleich jur reformirs ten Religion bekennete , fo warmete er boch auch ber alten Donatiften, Chilias ffen und anderer Fanaticorum Grrthamer wiederum auff. Er ftarb endlich 1673 3u Altona. vide Felleri Monument, in edit. Trimeltr.

1X, n. 50, p. 517, Lababisten ,- find Diejenigen, welche fich von ihrem Bors ganger, Jean de Labadie, neunen , und fich fonderlich qu Wiwert auf einem Dorfe fe in West Friegland nies bergelaffen haben. fommen mit den Reformir. ten in allen überein, haben fich aber 1670. von ihnen getrennet , weil fie feinen jum beiligen Abendmabl ju: laffen, als welche fie aus Dergebohrne halten fonnen. wollen auch nur folder wie. Dergebohrnen Rinder tauf fen, auffer dem fie die Tauf. fe fo lange fuspendiren, bis folde Kinder ermachsen, und felbst dergleichen Pro: ben ibrer Wiedergeburth

abtegen fonnen. Sie befinden sich jetzo meistens in Pensplvanien in Nord-Umerica. vid. Jægeri Dister, de Labadismo.

Laici , beiffen gufammen bie gante Gemeine derer Chris ften , fo ferne fie ben Beb: rein entgegen gefetet wer-Das Wort fanimt ber bon dem Griechischen dags, das Bolck, und hat feinen Grund auch in der Schrifft, da die Christen, Aaog 78 958 genennet merden. Apocal, XVIII. 4. Es gereicht alfo diese Benennung der Gemeine GDt teg garnicht zur Berachtung. mie einige Deulinge furgeben, denn fie bleibt dets wegen doch auch udneas, nehmlich the exulnotac. 1. Petr. V. 3. wann fie gleich von dem nanpo the dianovias unterschieden wird. Vid. Unschuldige Rachricht. 1717. pag. 1043. & conf. Clerici.

lassen, als welche sie aus gewissen Proben vor Wies Lamperiani, sollen nach Petreji dergebohrne halten können, wollen auch nur solcher wies dergebohrnen Kinder tauf fen, ausser dem sie Taufs sie solche Kinder erwachsen, wie solche Kinder erwachsen, und selbst dergleichen Prospen ihrer Wiedergeburth

Mailand by Google

Lampetiani, werden von einigen vorgewisse Reger ausges geben, und in das VII. Sec. gesetzt, deren auch Damascenus gedencket. Sie vers warffen alle Gelübde, wie auch den Unterscheid der Rleidung unter den Priesstern, vid. Potsacci Moralia p. 208.

Lampetius, war einer von den Donatisten im VII. Seculo, von welchen die lampetianer ihren Rahmen haben; Er soll, ob erzwar ein läge ges wesen, dennoch die Würde des Priester Umbts anzunehmen kein Bedencken gestragen haben, Gualterius Chron. Sec. VII. c. 15.

Lapfi, Gefallene hiessen in der ersten Kirchen die in den Berfolgungen abgefallene Christen. Einige derselben nennte man libellaticos, and de thurisicatos, und einige traditores. Bor sels bige baten die Mårtyrer, und die den Glauben öffents lich bekannt, daß sie wieder in die Kirche angenommen murden.

Latitudinarii, ben Ursprung des Worts suhrt, man her von den Latitudinariis in England, welche also genennet werden, weil sie eine Latitudinem oder ausgebreitete Frenheit im Regiment und der Disciplin præten-

dirt gehabt. Gie lehren, es fen die Wiedergeburth des Menschen nichts anders, als eine Erfenung derjenis gen Unschuld, in welcher fich Adam befunden, bevor er gefundiget, ja fie haben fole the mit dem Bustande der Engel verglichen, in wels chen die Wiedergebohrnen nicht fundigen fonnten. find ebenfalls die Socinianer in England mit Diefem Dahmen beleget worden. weil fie die Mittel de: Ceclig. feit ju weit extendiren und ausspannen. vid. Libertini. Laxi, beiffen feit etlichen Sahe ren in Francfreich Dicienis gen Geiftlichen , welche ibr Dfarr : Umbt nur fo oben hin verwalten, und hat fic ber Bischoff ju Apt hierine nen fo weit vergangen, baß er 1697. auch in einen ofe fentlichen Ausschreiben feir nen Geiftlichen das Jagen erlaubet. vid. Unich Rachr. 1717. p. 67.

Eanen Bruder, Lanen Schwer ftern, find in den Rloftern diejenigen, so nicht studiret haben, und also auch keine Patres oder Matres werden kömen, sondern den Monchen und Nonnen in Dieus sten sind.

Leade (Jeanne) war eine von ben vornehmsten Gliebern ber Societatis Philadelphice

296

in Engelland, ja derfelben Stiffterin, welche fich burch piele publicirte Offenbab. rungen befannt gemacht. Wie fie benn alles, mas ihr einfiel, vor gottliche Visiones hielte. Gie ftatuirte ein taufendejährig Reich, und Die Lehre von ber Bieder: bringung aller Dinge. ao. 1702. Bielt fie fich felbst ih: re Leichenpredigt, und gwar über den Spruch Phil. 1, 21. Darinnen fie den im Leben us bermundenen und erfaufften Tod vorgestellet; Sie farb aber 1704. im 81. Jahre ih. res Alters, 65. Jahr ihres fo genannten Beruffs in bas inwendige und gottliche Les ben. Gie Schrieb die himm. lifthe Bolde, die Dffenbah. rung ber Offenbahrungen, ben Benochischen Glaubens. und Lebens : Wandel mit Gott, die Paradisische Be: fege, ober den myftischen Sinn und Berftand der ges ben Gebot Gottes, und Dergleichen myftische Tracta: te. Feustking, Gyneac, Fanat. p. 412.

Leccarii.

Leccarii, ein Orden, ben Gerard Satarelli de Parma nes ftifftet, und der niemand als Sott allein unterworffen Ihre Regul fenn wollen. war, daß fie burch die gange Welt geben, und das Evangelium verfundigen follten.

Thre Rleidung beftund in einem weiffen Mantel, und gleichfarbigten aber langhag: riaen Rocke, giengen, auch nach Beschaffenheit des Beges, bald auf Pantoffeln, bald mit bloffen Suffen, und lebten von dem, mas fie er. bettelten, aber unmaßig und in aller Unreinigfeit, daber fie auch Leccarii, Lecter ober Schmaruger follen fenn aes nennet worden.v. Staphorfis Hill. Eccl. Hamburg. Diplom. 1. Theils zwenter Band. p. 65.

Leenhoff, (Friedrich) ein C. Reformirter, Prediger au Schwoll, ift in diesen Sec. 1704. wegen feines Buchs, Simmel auf Erden genannt, des Spinozismi verdachtia. und feine Bucher von ben Staaten von Solland und West Friesiand verbothen. von den Staaten von Obers Miel aber defendiret mor: den. Er heaete nicht allein des Spinolæ Grrthumer, fone bern lehrete auch, Gott gebe feine Gefete, regiere auch eigentlich nicht, alle Traurigfeit uber die Gunde fen boje, die beilige Schrifft ftelle nicht die Wahrheit. fondern nur moralische bes wegliche Dinge fur. Doch hat er endlich, da er wis berleget morden, miderruffen.

fen. v. Jenichii Historiam Spinozismi Leenhofiani.

Legenda, ein Buch in der Ros mifchen Rirche, darinnen die Acta Sanctorum ju finden, wie fie durchs gange Sahr gelefen werden. Der Autor ilt Jacobus de Voragine, ein Ers Bifchoff von Genua, welcher foldes unter dem Titul, Hifforia Lombardica geschrieben. Es beiffet fon: ften Legenda aurea, ist aber lauter Lugen gufam: aus men gesetset v. Arnolds R. Sift. N. T. p. 408.

Legio tonans ober Fulminatrix wefen an ber 3ahl 6666. (als so viel eine Legion ben Den Romern betrug,) melche ao. 174. unter dem Ran: fer Antonio Philosopho wis ber die Deutschen im Rel: de stunden, und als die Armee funff Tage fein Bafe fer gehabt, und faft verschmachtete, es durch ihr Gebet dahin brachten, daß nicht nur ein angenehmer Regen die gante Romische Armee erquickete, fonbern auch ein gewaltiges Dons nern und Bligen die Reinnung feste, und ber Ranfer einen volligen Gieg erhielt. Bum Unbenden murbe biefe Legion, die vorhero Melitina gebeiffen, Fulminatrix,

die Donner: Legion genannt. und der Ranfer, der vorhe= ro ein groffer Reind ber Chriften gewesen war, erwieß ihnen hernach befons bern Schus und liebe. Die Wahrheit Diefer Geschichte hat · grundlich gerettet Ditschmann in Dub. Vex. H. E. Sec. II. Dub. 8.

Leviren.

Leonista, find die Baldenser genannt worden, entweder von einem Leo genannt, wie die Centuriatores Magdeburgenles wollen, oder von der Stadt Lyon in Franck: reich, wie andere furgeben. fiad chriftliche Goldaten ge= Leucius Charinus, oder Lucius, ein bekannter Reger der alten Rirche Sec. VI. welcher ein Buch geschrieben, Periodi Apostolorum genannt, barinnen er bas leben unb Die Berrichtungen ber 21: postel begriffen hat. fen bater nicht allein bie als lerthorigsten Fabeln, fonbern auch die ungereimteffen Lehren ber Cbioniten und anderer alten Reger angebichtet, besmegen er in bent Decreto Pseudo-Gelasii Discipulus Diaboli genennet wird. v. Gelehrt. Lexicon. De erschreckte und in Unord: Leviten, waren im alten Testa: ment benm Gottesbienft die Alufwarter, und halffen den Drieftern diezehenden famme Sie waren unterschies den nach ben drey Gobnen \$ 3 Levi, Levi, in Gersoniter, Rahasthiter, und Merariter: Die ersten trugen die Vorhänge und Ocken, die andern die vornehmsten Sachen des Heiligthums, die dritten hatten die Verwaltung über das Holls Werck. v de Numer.

Leviten des Heiligen Geistes, eine neue fanatische Secte, so sich 1722. zu Montpellier herfür gethan. vid. Fortg. Samml. 1724. p. 326.

Libellatici, hieffen in der erften Rirchen diejenigen Chriften, Die um denen Berfolgungen ju entgehen, für Geld oder andere Gaben die Beraun: stiauna ben der Dendnischen Dbrigfeit erhielten, ihre Religion nicht offentlich. fondern nur heimlich zu wis berruffen, und barüber ein Atteffat, fo Libellus genen: net murde, befamen, daß fie benen Edicten ber Rapfer nachaelebet, welches aber in der That eine Berlengnung bes Glaubens war, Baron, An, 255. Libellatici hieffen auch Sec. XVII. gewiffe Son= Derlinge, Die fich von der ubrigen Gemeine abfonderten. v. Kromayer, H. E.p. 547.

Liberatores, eine Sccte im VI.

Sec. sic gaben vor, daß Christus durch seine Riederfarth
aur Höllen alle Gottlosen,
so damable an ihn gegläus

bet, aus der Sollen erlofet habe. vid. Rok. p. 366. Libertini, hieffen erstlich diejes nigen, deren Act. VI, 9. gedacht, und von ihnen aemeldet wird, daß fie ju Terusalem eine Synagoge ober Schule gehabt, werden vor folche Perjonen gehalten, melche fich ju den Sudischen Glauben befennet, nachtem fie vor. her aus der Leibeigenschafft, in die Frenheit gefetet mor: ben, oder welche frengelaffes ner Leute Rinder gemefen. v. Selden de Jure N. & G. L.II. Dernach follen gemiffe Reger gewesen fenn, De: ren Saupter Quintinus ein Schneider aus der Piceardie. von dem fie auch Quintiniffen geheissen, und Coppin um das Jahr 1525. in Holland und Brabant lebreten , bak ber Dienfch alles aus Ginae. bung bes Geiftes thue, item die Gunde fen eine bloffe Ein. bildung, bie Buffe bestehe in einer bloffen Berneinung De der Berleugnung der Gunde, und daß man fich wieder in ben Stand ber Unschuld fe. Ben muffe. Conft lieffen fie ibren Dachfolgern ju, fich nach Gefallen ju benen Ca. tholischen ober Evangelischen zu befennen, vid. Rog. pag. 407. & Kromayer, Scrut, Relig. p. 112. Es find aber folches mit einem Worte eine 21rt

Urt der Fanaticorum. Ker: ner werden auch die groben Andifferentiften Libertini ac. nannt, weil fie behaupten wollen, wenn man nur mit Sott aufrichtig handele, und Diejenige Religion annehme, die man für mahr halte, ob man gleich in feiner Den. nung betrogen mare, fo fonne man boch Barmbertiafeit hoffen. v. Fortges. Samml. 1720. pag. 869. Endlich ist auch eine gewisse Secte eber mable in Siebenburgen gewesen, und nun noch in Sol land angutreffen, deren Uns hanger zwar nicht leugnen, daß ein GOtt fen, aber nach ber Bahrheit feinen Gott alauben, auch feine Gottheit weder aufferlich noch innerlich verehren, fie glauben, daß die Welt zwar von Ewigkeit fen, doch aber ein Ende neh. men werde, daß nichts innerlich aut oder bofe fen, daß Die Seele fterblich fen, baben machen fie fich über nichtsein Gemiffen , und haben eine Communionem bonorum, v. Fortges. Samml. 1731. p. 444.

Liebes Secte v. Aganc.

Limbus, follen nach der Rom. Catholifden lehre zween Derter nahe ben der Solle fenn, Der erste heisset Limbus Infantum, wo fich dieohne Tauffe gestorbene Rinder aufhalten, und aus Mangel der Tanffe von ter Erb Gunde follen ace reiniget werden. Der antere aber wird Limbus Patrum genennet, worein bie Bater Des Alten Teffaments verwiesen worden, da fie des fees ligen Unschauens Gottes fo lange entbehren muffen, bif fie Chriftus burch feine Dole

lenfarth erlofet.

Litania, Litanen, ift eigentlich ein Griechisches Wort, und bedeutet so viel, als ein bes muthiges Gebet ju Gott in der Roth, wie es 2. Macc. 3. 20. und 10, 16. ju finden. Die Litanen ist auch in ber Evangelischen Rirche ein alle gemeines offentliches Rirchen-Gebet oder Gesang, für die Doth der gangen Chriftenheit, und aller Stande in berfels ben, welches aus lauter Un. tiphonen bestehet. Ihr Urfprung ift ohne 3meifiel febr alt, boch die eigentliche Zeis ungewif. Da aber bie Lita: nen in der Romifden Rirche burch Ginichtebung ber Deis ligen febr verberbet worden. fo hat Lutherus auch hierben billia eine Berbefferung vornehmen muffen. v. Schamelii Lieder Commentar. Ister Theil pag. 619. und 624. von der Chursachfichen Lie tanen insonderheit die Rorts gef. Sammlung, 1726, pag. 972.

204

Liturgia, ift ein Griechisches Bort, und wird gemeiniglich gebrauchet entweder von Der gangen Berfaffung u Ginrich, tung des offentl. Gottesbiens ftes insgemein, ober auch pon allen Berrichtungen, fo Beifflichen benen in Rirchen obliegen. In der Griechischen Rirche bedeutet es insonderheit ben Gottese Dienst ben dem Beiligen 21: bendmahl; und in der Ro. mifch Eatholischen die Deffe. So werden auch alle Dieienis gen Bucher, barinnen berglei. den Gebrauche aufgezeichnet find, Liturgiæ genennet, bes ren fich eine groffe Ungahl befinden, die theils den alten Rirchen-Batern, theile benen Aposteln felbst jugefdrieben werden, welche lettern aber groffer Ungewißheit und3meis fel unterworffen finb. Englische Liturgie begreiffet die gange aufferliche Berfal= fung ber Englischen Rirche, und alle Diejenigen Ceremo. nien, die zwar aufferlich zum Sottesbienft nicht gehoren. jedoch aber fonst ju geistlichen und Rirchen Sachen mit gerechnet werden. Gie ift ju Beiten Eduardi VI. unter ber Direction des ErgeBie fcoffe Cranmers au Canterbury von verschiedenen Bis forfen und andern Geiftlie

den aufgefest, unt in En

gelland und Irrland einges führet worden. Die Ronie gin Maria ichaffte fie ab. ibre Schwefter Elifabeth aber nahm fie wieder an, und jut Beit Jacobi I. und Caroli I. bis furt vor deffen Enthaup. tung ift fie benbehalten, und ferner nach dem Interregno. unter Carolo II, eingeführet . und bis auf Diefe Zeit beob. achtet worden. In Schotte land hat man fie auch jur Richtschnur bes aufferlichen Bottesbienftes einführen mols len, allein megen ber barüber entstandenen vielen Unruben nicht fonnen ins hat es Werd gerichtet werden.

Lojola (Ignatius de) mar ber Stiffter bes febr befannten Refuiter Ordens, gebohren in Der Provints Guipiscoa in Alle derfele Spanien 1491. be in Spanischen Rriege, ba er ein muftes Leben geführet, bleffiret und jum Cheftand un. tuchtig gemachet merben, reifte er. ins gelobte Land. und vereinigte fich nach feiner Surudfunfft mit geben ans bern gelehrten Leuten feines gleichen, einen eignen Orben angurichten, und gieng best wegen nach Rom, von bem bamabligen Pabst erhalten . Approbation zu welcher ibm diefelbe auch mit bem Bebinge gegeben, daß nicht mehr als 60. in

Dem .

Orden aufgenommen Dem wurden, 1548. aber gab der Dabft eine Bulle beraus, und erlaubte ihnen einen felbit lehrete: Die Maria des Deren Christi Mutter und Chriftus hatten ein Rleisch und Blut, oder jum wenigsten fen der Cohn ein Theil feiner Dautter , und dahero genieffe man im Beili. gen Ubendmahl nicht nur Chris fli, sondern auch der Maria Rleifch und Blut, oder jum wenigsten ben groften und vornehmsten Theil von derfelbigen. Er ftarb 1556. nachdem er das ziemlich des fperate Giaubens . Befannt. niß abgeleget: 3ch bin ein recht verfluchter Menich und nicht wurdig, daß ich ehrlich begraben werde: Ich habe der Romischen Kirche zwar viel Guts gethan, und unfern Orden durch viel gan. der ausgebreitet; Aber bies fes alles verlaft mich, und ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden foll. Rach feinem Tode foll das Gesicht schwark ausgeleben baben, und ba man feine Gebeine in die von Alexandro Farnesso erbanes te Rirche bringen wollen, find fie nirgende ju finden gewes fen, ba benn die Resuiten vorgegeben, fie maren von

den. vid. Unichl. Dachricht. 1716. p. 488. von ihm heif. fen die Schuiten bisweilen auch Lojolista. v. Jesuiten. ardsfern Zumachs. Loiola Loistæ, sind Anhanger des Chwarmers Loy, v. Loy. Lolhard (Walther) war ber Stiffter ber Lolhardiften.

Lolhardi, Lollardi, oder Lolhardistæ, ven Lollhardo al fo genennet, follen Reger Sec. XIV. gemefen fenn, und ges lebret haben, ber Teuffel fen mit Unrecht aus bem Sime mel geftoffen worden, Dichael und feine Engel folten e: wig gestrafft, Lugifer aber feelig merben. Maria babe durch die Geburth Christi ibe re Tungfrauschafft verlobren. und Sott befummere fich um das nicht, mas etwa bren Ele len tief unter der Erden ges schehe, dabero fie an derglet: chen Orten die aroften Schandthaten verübet, vid. Rog. p. 389. Nachanderer fis cherer Dennung aber find die Baldenfer von einem ihrer Lehrer Lolhardo alfo genannt, und ihnen, weil fie Beugen ber Bahrheit mider bas Dabftthum gewesen, bie oben angeführten gang unvernunffe tige Frrthumer unverdienter meife Chuld gegeben worden. vid. Walchii Diff, de Lollardis, testibus Veritatis hab. 1732. Jenæ.

gifter Sententiarum genannt. ein Scholafticus bes XII.Sec. geburtig aus ber Stadt Novara in der Combarden, mur. De 1159. Bischoff ju Paris, und hatte ju feiner Beit ein aroffes Unfeben, wird auch por den Urheber derer foges nannten Scholasticorum ae. . Beil er aber flatus balten. irte: Es jen in GOtt ein boch. ftes Ding, fo weder aebah. re, noch gebohren fen, noch ausgehe, fo hat ihn Pabft Alexander III. als einen, ber pier Versonen in der Gott: heit ftatuirt, excommuniciret. Er ftarb 1164. vid, du Pin Rirchen Diftorie.

Lombardiftæ, ein Nahme berer Scholasticorum Sec. XII. non Petro Lombardo.

Long obardus (Desiderius) startete See. Alil. es sep eine schädliche Mennung, daß die Menschen alles um Christi willen verlassen sollten.v.Roß. p. 387.

Low-Churchmen, heisen in Engelland die relaxirten Episcopales. melde von den scharssen Episcopalen unter schieden sind. vid. High-Churchmen.

Loy, ein gewisser Schwarmer und Burger zu Antorsf. Er kam hervor Ao. 1540. und lehrete, daß keine Auserste, hung der Todten zu gewarten, sondern der natürliche Tod seele konte nicht sündigen, und kehre wieder ju Gott, von dem sie kommen; die leibe lich angebohrnen Anfechtungen des Fleisches, und andere Bersuchungen seyn die Holle, und keine andere ju gewarten, noch ju fürchten. Er ist 1546. deswegen ju Untwerpen verbrannt worden.

Lubinus (Eilhardus) ein Prosessor Theol. zu Rostod, ward gebohren 1565. Er versiel wes gen seines neuen Lehr: Sanes von der Erbsünde, da er beshaupten wolte, die Sünde wäre nöthig gewesen, damit man das Gute erkennen könte, auch hiernechst das non ens bder nichts zur Ursach des Bösen machte, mit vielen Theologis im Streit. vid. Bayle Dictionaire.

Luciani, eine Secte derer Photis nianer, von Lucio, welchen die Alrianer ums Jahr 370. der Alexandrinischen Kirche ausgebrungen hatten, also ges nannt. vid. Pappi H. E. pag. 300.

Lucianista, haben den Nahmen von Luciano, einen Schüler des Marcions Scc. II. Sie verwarffen das alte Testas ment, gläubten zween Sotter, einen gerechten und ungerechten, blelten auch Christum nicht für einen wahren Menschen, und verwarffen den Scholand

bestand als ein Werch des Teufels. vid. Epiph. Hær. 43.

Lucidus, ein Priefter und Mels tester. Er lebte im V. Sec. und behauptete einige Lehren von der Prædestination, mel: the als irrig auf dem Concilio ju Arles Ao. 475. ver: dammet murden, worauf er fich accommodirte, und feine Mennung nach der Lehre der Rirchen einrichtete.

Lucifer, war der Stiffter ber Regerischen Luciferianer, Bis fcoff nach einiger Mennung au Smyrna, ober wie andes re wollen ju Carolivano, in Sardinien, ums Jahr 351.

Luciferiani, gewiffe Reger, Sec. IV fo da lehreten, die Cee: le sen von Fleisch, und ha: be ein fleischlich Wefen, fchrieben auch die Erschaf: fung ber Welt den bofen Engeln ju vid August, de Hær c. 81. Gie follen auch noch über diefes berer Cerinthia. ner und Marcioniten Trre thumern bengepflichtet has ben. v. Pappi H. E. p 315.

Lucifugæ, murden die Christen Sec. II. von benen Senden genannt, weil fie aus Furcht für diesen nur des Machts jufammen famen. v. Plin. L. X. Epist. 97.

Lullius, oder Lullus, (Raymundus) ift i 235. gebohren, und anfangs febr lafterhaffe tig gewesen, bat fich aber im 40. Jahr feines Alters auf Sprachen und Studia geleget, und soll über 4000. Bucher verfertiget haben. Er hat fich endlich in den Franciscaner : Orden beges ben, und ist 1315. gestore ben, oder nach anderer Fürgeben, weil er die Leute immerfort jur Frommigfeit vermahnet, mit Steinen gu geworffen morden. Es werden ihm fehr vicle Arrthumer bengemeffen, infonderheit, daß er ftatuirt, es fenen in Gott unterfchiedene Befen, und un: recht, jemand ftraffen megen feiner Mennung in der Religion, ober wegen Reke. ren. v. Rog. Gottesdienste P. 387.

Lutheraner, also nennet man insgemein die Protestanten ober Evangelischen, so ber Alugipurgifden Confession, Formulæ Concordiæ, und Schmalkaldischen Artickuln anhangen, von D. Martin Luthern, ihren erften Reformatore. Es ist aber von Diefem Rahmen ju miffen, dag weder Lutherus, noch die Evangelischen sich fol: chen felbit genommen, fons bern er ift ihnen von ih. ren Widersachern den Da. piften gegeben worden, mie benn insonderheit D. Ed

in feiner Respons pro Emsero contra malesanam Lutheri Venerationem ad Joh. de Schleinitz Episcop, Misauerst nenf. felbigen braucht. Db nun aleich Diese une damit zu schmaben gedencken, fo ichamen wir uns boch beffelben in acrinaften nicht, wir braus den auch felbfaen Schismatice, als ob wir phne Urfache Trennungen anrichteten, auch nicht Satisfactorie, als ob Lutherus fur und genung gethan hate te, fondern diacritice umb uns von ben Greglaubigen, Die fich auch Chriften nennen, damit ju unterscheiden, wie tolches der theure Befenner des Evangelii, Marggraf George ju Brandenbura recht schon erflarete, ba er fprach: Ich bin auf D. Luthern nicht getaufft, er ift nicht mein Gott und Bene land, ich glaube nicht an Ihn, und werde durch Ihn nicht feelig ! In folden Ders stande bin ich nicht Euthe: risch. Wenn ich aber aes fragt werbe, ob ich mich ju folder Lehre, die und EDtt Durch fein heilfames Wercf: zeug, D. Luthern, wiederge: geben, mit Berg und Mund bekenne, ba babe ich kein Bebenden noch Schen, mich Lutherisch zu nennen : 11nd

in diesem Verstande bin; und bleibe i.h mein Lebelang ein Lutheraner. vid. M. Schuzsters Christerbauliche Sendz Schreiben n. 82, p. 634.

Lutherus, (Martinus) gebohe ren 1483. den 10. Nov. 411 Eisleben , der furnehmfte Lehrer der Evangelischen, und bekannte Reformator der Babftlichen Religion Un. 1517. machte er den Uns fana in ber erfolaten beilfamen Reformation, da er den 31. Det. an bie Schlofi-Rire che ju Wittenberg als ein Doctor und Professor Theologiæ seine Theses jur Difputation wider den Ablaß. welchen Johann Tegel mit Confens Dabste Leonis X. in Sachsen verkauffte, affigirte. Es wurde hierauf Lutherus 1518. zwar nach Rom citiret, aber, durch Borfpruch und Bermitter lung Churfurft Friedrichs, ju Augipura von dem ablegirten Cardinal Cajetano verhöret, als er nun nicht revociren wollte, noch fonte, fondern nochmable an ben Dabit, und da biefer auf feiner Mennung beharrete, pon ihm an ein Concilium appellirte, so begehrte 1520 der Pabft von den Churfur: ffen , daß er Lutherum entweder nach Rom ichaffen. oder in Berhafft nehmen tollte.

follte, es ward ihm aber in feinem von benden gewillfahret, 1521. that ihn der Pabft in Bann, deffen unge: acht aber reisete er nach Worins, da ihn Ranfer Ca. rolus V. felbit boren wollte, und nachdem er auch da nicht revociren wollte, end: lich in die Acht erklarete. Ingwischen aber mar er auf bem Ruchwege unter dem Schein einer Gewaltthatig: feit von Churfurft Friedri. den auf das Berg: Schlof Wartburg in fichere Bermahrung gebracht, die er a: ber nach 10. monatlichen um verließ, und Carlftadten, ber ju Wittenberg., wie ben feinen Rahmen oben ergehlet worden, groffen Unfug angerichtet, ju Paaren trieb. Un. 1525. vereblichte er fich mit Catharinen von Bora. Als 1530. der Ranfer einen Reichstag nach Augspura ausschrieb, und verlangte, daß die Protestanten ihr Glaubens : Befanntnif fchrifftlich übergeben follten, fo feste Lutherus 17. Artis . cul feiner Lehre auf, welche Melanchton hernach weiter ausführte, daß fie den 25. .: Junit gedachten Jahres in offentlicher Reichs : Berfammlung funten abgelefen und abergeben werben. Das

her dif Befanninif die Aug. spurgische Confession nannt wird. 1535. fam Die von ihm ins deutsche überfette Bibel das erftemaft sufammen gedruckt beraus. Er farb endlich 1546. au Gisleben ben 18. Rebruar. als am Tage Concordia, bar. auf bald hernach ber foges nannte Smalcaldische Rriea entstund. vid. Mathefii Dre: Diaten von Lutheri Leben . und in der Rurge, Curi. dler Geschichts . Calender Lutheri.

M.

Aufenthalt heimlich wieder: Macarii, 1) eine Secte berer Manichaer, entweder von Macario, einem Junger bes Manetis, oder, wie andere mennen, a fortis felicitate. also genaunt. 2) war auch ein Macarius, umbe Sabr 677. Bischoff ju Untiochie en, und der Stiffter berer Monotheleten. Vide Petrej. Cat. Hær. 3) Ein Monchs: Orden, welchen einer Macarius in Egypten Unno 350. gestifftet und benen Done chen einige Regeln vorges Schrieben, es ift aber diefer Orden niemahls aus Egy. pten fommen. Thre Rleis bung bestehet in einem lane gen Biolet : braunen Rock mit einem schwargen Romi. ichen Blocken, fie tragen eine groffe

316

aroffe lange Sanben, von welcher die Ohren bedeckt merden.

Macedoniani

Macedoniani, war eine feges rifche Secte, fo ben Dahmen von Macedonio dem beruf: bieffen fouft auch Pnevinatomachi, weil- fie des heiligen Geiftes Gottheit leugneten. Item Marathoniani , von ei: nem macedonianischen Mon: che, Marathonius ge: nannt.

Macedonius, ein Reger im IV. Seculo, mar feiner Profession nach ein Federschmucker, der Den Micanischen Glauben auffe schärfffte verfolgte. Er diffentirte etwas von Ario. alser Bifchoff ju Conftantis novel worden, und mennte, berjenige fonnte feine Creas tur genennet werben, ben bie Schrift fo oft eine Sohn nen: ne. Er fomite eher opoisorios als oposoios geheissen were ben. Den heiligen Geift bielt er vor eine bloffe: Ereas tur des Baters, und einen Diener bes Cohnes, jedoch fen er hoher als die Engel. Er führte eine ftrenge Le. bensillrt, und feste fich das burch in groffes Unfehen. Geine Lehre ift auf etlichen Conciliis, insonderheit aber auf bem Constantmopolitano II, ba 150. Bischoffe 4. O. .

versammlet waren, von den Rechtgläubigen verdammet worden, und nach und nach von fich felbft verloschen. Sagittarii Hift, Ecclef, c. 33. .41.

fenen Reger führete. Gie Machiavellifta , haben ben Mahmen von Nicolao Machiavello, welcher aus einem vornehmen Florentinischen Geschlechte, ju Unfang des XVI. Secul. gelebet, und uns ter andern gelehret hat, bag ein Ober : herr an feine Leges Fundamentales gebuns Den fen, wenn er nur feinen Rugen allenthalben before bern fonnte. Einige, als Lipfius und Naudæus wollen Den Machiavellum entschule bigen und mennen, er habe in feinem Buche, Princeps genannt, einen Gurften befdrieben, nicht, wie er fenn folle, fondern wie er fich aes meiniglich erweise. vid. Struvius in Bibl. Philof. cap. 7.

5. 9. Maculillæ; wurden auf dem Concilio ju Mannis Unno 1507. von ben Papiften biejenigen genannt, welche leb. reten , daß die Jungfrau Maria in Gunden empfan. genmare, vide Kromayer. H. E. p. 496.

Mahrische Bruder. v. Berrn. buther.

Martyrer, find alle biejenigen, welche EDriftum befennen.

und

und fich dieserwegen haben martern und hinrichten lafe Es gehoren also dar: fen. unter nicht nur Diejenigen, melche in den alten und neus en Zeiten von den Benden imb der Lehre Christi wils len fehr vieles haben leiden muffen, davon Ant. Gallo. nius in ben' ziemlich raren Buchlein de Cruciatib. Martyrum gar gelehrt gehanbelt ; fondern auch die; fo feit der Deformation umb des Evangelii willen von den Vavisten aufs arausamste find verfolget und getobtet worden, von denen Th. Bray · in einem Martyrologio generali Derer Proteftirenden Tiene hat handeln wollen. erftern werden in der Ros mifch : Catholifchen Rirche, als Heilige und Schutz-Pafronen verehret und anges ruffen, ungeacht in ben fogenannten Martyrologio Romano viele Unrichtigfeis ten bemercfet worden.

Magia', dentet insgemein die Zauberen an, welche die ho. he Landes Dbrigkeit mit dem Feuer zu bestraffen pfleget. Die Frankosen itatuiren 4. Arten der Magie, nemlich die Göttliche, die weisse, die natürliche und die schwarze. Die Göttliche nennen sie diejenige, welche die Kräffte des Men-

fchen übersteiget, und absolut von der gottlichen Ginges bung herrühret. Die Deiffe ift diefe, welche unter dem Chein der Religion, allers hand Faften, und andre que te Werde befiehlet und thut, blog darum, daß ein auf deraleichen Alrt geläuterter Menich mit den Geiftern gu reden und ju negotiiren fas big werbe. Die Maturli= de beftehet in einer Willen. ichafft, welche durch Betrachtung des Himmels, der Sternen, der Pflangen, der Mineralien und in Summa aller Elementen, fonderbah: re Geheimniffe ber Ratur hervor bringet: Die Chwars Be oder Magia Occulta, ift eine Werbindniß, oder auch Sandthierung mit dem Teus allerhand unverants wortliche Dinge burch deffen Benhülffe ju effectuiren. Belche lettere heutiges Lages die Zanberen ober Deren-Runft heiffet, und nach gerichtlicher Entdeckung ben Soliftog jum Lohne friegt. Wiewohl etliche neuere luritten das Crimen Magia, der Feuerstraffe unfähig hals ten, einige Philosophi aber unter bem Titul Magianaturalis viel narrifches und aberglaubisches Zeug vers fiecken. Bor biefem murbe diefes Wort in guten Berstande

ftande genommen, und ben ben Perfianern und Grie: chen die Priefter, Philosophi und andre gelehrte Leute

Magi genennet.

Mahomet, ein Araber und fals fcher Prophet, welcher wie einige wollen, ben 5. Man 570. ju Mecca gebohren worden, und war fein Ba: ter Abdalla ein Dende, feine Mutter aber Emina tine Sadin, und bende von ae: ringer Berkunfft. In feiner Sugend biente er ben einen reichen Rauffmanne, von bem eraber, ob erihngleich pon den Arabern war ver: faufft worden, boch gar wohl gehalten wurde. nach deffen Tode befam er gar feine Bittme jur Che, und mit ihr die vollige Ber: Beil er off: laffenschafft. ters mit der Epilepsie befallen murde, fo beredete er fei: ne Frau, es ruhre folches von der Ericheinung eines Engels, beffen Unfeben er ohne Erschütterung nicht ertragen fonnte, ber, und als jene folches offenbahrte, murde Mahomet gar bald vor einen Propheten gehalten. Er war vorhero ichon mit einem Neltorianischen Min: che Sergio bekannt worden, und gesellete sich nun auch zu einigen Samaritanischen Juden, mit deren Sulfie er

ben Alcoran, ale einen aus ber Christlichen, Indischen und Sendnischen Religion susammen gesegten und mit feltfamen Fabeln angefülle ten Dijchmasch schmiedete. Er befam durch feine Bei trugerenen groffen Unbana, und richtete die mahometanifche Religion auf. Beil fich aber seinen ehrgeitigen Beginnen viele Araber micdersetten, so muste er fich ten 16. Jul. 620, von Mecha nach Medina retiriren, und bahero fommts, bag Die Turcken ihre Beit-Reche nung von diefer Rlucht des Mahomets, welche sie Hegira nennen, anfangen. foll endlich zu gedachten Medina ben 17. Jun. 631. ger forben, und ju Mecca begraben fenn. vid. Boecler. de Rebus Turcicis L.I. cap. 1. 6. 40.

Mahometani, Mufelmanner und Turcken find breperlen Benennungen einer Ration. Thre Religion bestehet vor nehmlich darinnen, daß bas Gudenthum und Chriftenthum twar rechte Religio: nen, aber nunmehro abge schaffet worden fenn, nachs bem fich Gott frinem Dropheten Mahomet offenbah. ret habe; daß Gott ein eis niges Befen, und bag Mahomet fein Gejanbter, auch ardifer

groffer als Mofes und Chri: ftus fen, von welchen lettern fie glauben, daß er von ber Maria durch gottliche Rrafft gebohren worden , groffe Wunder verrichtet, Gottes Wort geprediget habe. Die Mahometaner haben auch Beilige, welchen fie Bunderwercke gufchrei. ben, und nach Mahomets Verordnung follen fie feinen Wein trinden. Sie glau: ben, daß die Engel Gottes Befehle ausrichten, daß eine allgemeine Auferstehung der Tobten, und lettes Berichte, ein Varadieg und eine Solle fen, daß aber das Varadick in lauter fleischlie den Wolinften bestehen mer: Die Beschneidung balten fie vor nothig, verrich. ten felbige aber erftlich im 10. oder 12. Jahre. Ihren Cabbath fenern fie des Fren: tags, und ehe fie beten, maschen fie fich, auch halten fie febr ftrenge Saften, wie denn ber gange Monath Rama. zan benihnen dazu ausacfe. Betift, auch alauben fie insgemein die Prædestination, und ein unveranderliches Biel bes naturlichen lebens, baber fie fich offt aus diesem Principio in die grofte Gefahr begeben. vid, Turdifche Religion.

Major, (D. Georgius) murde

ju Durnberg Un. 1502. ben 25. April. gebohren, mar das Saupt der Majoristen. und lebrete 1551. nicht ale lein, bag bie auten Werde sur Sceliafeit nothig maren, fondern marmete auch ben Diefer Gelegenheit den Synergismum wieder auf. Er war Professor ju Wittenberg und vor Diffeminirung feis ner Lebre ben Entheranern sugethan, fo daß er auch im Collegio ju Regenspurg Un. 1546. wider die Catholi. quen die Lehre des Evangelii vertheidigen helffen, mura de aber ohne Zweiffel durch bas Interim ju obigen Irrthumern verführet. farb Un. 1574. den 28. Mo= vembr. in bem 73 Jahr fets nes Alters. vid, Sagittarif Hift, Ecclef. p. 815.

Majoriftæ, murden die Anhanger und Bertheidiger G. Majoris genannt. Denne nachdem diefer feinen Cat von der Rothwendigkeit der guten Werde jur Secliafeis ju Wittenberg vorgetragen: so fielen ihm die Philippiften faft ganglich in , benen sich unterschiedene mit Nachbruck wiedersetten , davon aber einige mit Amsdorffen anf bas andere Extremum. verfielen, und die guten Wer. de jur Geeligkeit vor ichad. lich bielten. vide Unschnla.

Machr.

324

Machr. 1702, pag. 770. 2111. 1664 murde diefer Brrthum au Belmftabt von Conrado Hornejo mieder hervor ae: fucht diefer aber von recht: Schaffenen Theologis ber En. therischen Rirche fonderlich D. Joh . Hülsemanno nachs brucflich wiederlegt. Kromayr, H. E. p. 530.

Majorini.

Majorini, bieffen die Donatisten von Majorino, einem

ihrer Bifchoffe.

Manes, fonft Urbicus ober Cubricus, von feinen Ochus lern auch Manichaus gleich: fam Manna fundens, eis gentlicher aber pavia oder pon ber Raferen', alfo ge: nannt, mar der Stiffter der feBerifchen Manichaer. Er mar von Geburth ein Verfer , und lebte ums Sabr 277. Er fiel in folche Ber: meffenheit, daß er fich felbft por & Priftum ausgab, und 12. Junger ju predigen aus: fendete, bigweilen aber fich auch ben Erofter nennete. Seine lafterliche Lehre mar : Es waren zwen gleich emi: ge, und gleichmächtige Got. ter, ein guter, von dem alles Sute, und ein bofer, von bem alles Bole uhrsprung. Christus. lich herruhre. fen nicht ein mahrer nature licher Mensch von Maria gebohren, fondern nur gleich einem Gespenst in menschli-

der Gestalt erschienen, fo auch offtere die Engel ac: than : Das Gefet Dofis tame vom bofen Gott ber. daher mare es aufgehoben; Der frene Bille in aufferlichen Dingen mare nicht ju glauben, weil alles aus eis nem Doth-3wang gefchehe. So verwarff er auch ben Cheftand, nebft der weltli: den Berrichafft , und hielt Die Aufferstehung vor eine Rabel. Da er fich in Ver: fien vor einem Medicum ausgab, des Roniges Saporis Gohn aber anftatt, daß er ihm hatte gefund machen follen, jum Tode beforderte, so ließ ihm Sapores leben: big schinden. Seine Bru. der find Aln. 500. ju Rom verbrannt worden. vid. Kromeyer. H. E. p. 114. & de Beausobre Histoire Critique de Manicheo & de Manicheisine recens, in Fortg. Sammluna. 1735. 499. II.

Manichaf, find Reger, beren Secte durch den vorher beschrieben Mancs gestifftet worden, fie fieng im Ill. Seculo an, und etablirte fich in gang Arabien und Canpten, Africa, Franckreich und Italien in die 200. Jahr lang, und gab den alten und neuen Rirchen : Lehrern fehr viel ju fchaffen ; Wie benn

der beilige Augustinus an: fanas felbft biefen Echwarm bengethan gewesen, aus Gottes Gnade aber nnd durch die häuffigen Thranen feiner Mutter Monica fich befehret, und folche hernach felbft in unterschiedenen Schrifften grundlich wie: berleget. Dan muß gefte: ben, daß ihre falsche Lehre viel alter als Manes fen; Sie war daher schwer ju refutiren, weil fie von Send. nischen Philosophis, fo bes disputirens gewohnt, verfochten wurde, und weil fie Marcelliani , hieffen Die Un. hingegen von der heiligen Schrifft nichts als die Ev: angelia und Pauli Brieffe annahmen. Sie hielten es nicht nur mit dem vorhin angeführten Trrthumern ibres Stiffters, des Manetis, fondern vermehrten fols the auch noch durch andere, und führten daben ein recht schandliches Leben , und menneten fie fonnten bas Rleifd, daß nach ihrer Lehre von dem bofen Gott berfoms me, nicht beffer crentigen. als durch Qlusubung aller Rleifches: Lufte. vid. August. de Hær. c. 46. weil fie auch endlich die Erb. Sunde nicht vor ein Accidens, fondern bas Wefen ber Menschen felbst hielten, so wurden Sec. XVI. - die Flacianer in so

weit auch des Manichaifini beidbulbiget. vid, Pappi H.E. p. 264.

Manifestarii, follen nach Arnd. Lex. Mennung ein Ben: Dahme berer Atrianer fenn nach Petreji Fürgeben aber follen die Anabaptiften alfo acheiffen haben; boch ift bie Urfache folder Benennung

Maniften , eine gemiffe Urth. Wiebertauffer. Giebe Men niften.

ungewiß.

Marathoniani, vid. Macedoniani.

hanger Marcelli, eines Die schoffs au Ancyra, vid. Marcellus.

Marcellina , ein unguchtiges Beibs : Bild , welche mit dem Erg-Reger Carpocrate herum gezogen, und nicht nur die Bilder JEsu und Pauli, fondern auch Homeri und Pythagoræ angebe: thet. Gie fam ju Beiten bes Romifchen Land : Pfles aers Aniceti A. C. 170. nach Rom , und bemühete fich die Gnoftische Secte, der sie zugethan war, all= da einguführen. Gie foll fich ihrer Schenheit und Rlugheit bedienet haben, Die Richtalaubigen burch ibre geile Wollnite, welche fie au Grund Gagen ibrer Religion Religion machte, zu verführen. v. Epiphan. Hærel. 27.

Marcelliniani, murden die Carpocratiani von thres Urher bers Bure genennet.

Marcellus, Bischoff zu Ancyra in Galatien im IV. Sec. welcher, ba er einen gewiffen Alrianer Afterium widerles gen molte, bagegen in ben Grrthum bes Pauli Samofateni verfiel, und lehrete, bloffer Chriffus fev ein Mensch fein wesentliches, fondern nur ein foldes Wort, bag man ausspricht, die Drenfaltigfeit fen nur eine Extension oder Ausbehnung ber Gottheit, welche fich nach Erforderung berer Werde auch wieder in eines jufams men joge, wie Theodoretus folden Grrthum anführet. oder es fen in ber Gottheit, wie nur ein Befen, alfo auch nur eine Verfon, welche aber Dann und wann nur durch unterichiedene Rahmen unterschieden murbe. Dieler trrigen Mennung halber wurde er auf einer Berfamm. lung ber Bifchoffe ju Jerus falem fo wohl als auch au Constantinopel jur Rede ges fest, und weil er fie nicht mis berruffen wolte, wurden fels ne lebriage verdammt, und er feines Biftthums entfeget, boch ein ander Concilium ju

nachdem er fich, bag er nicht recht mare verstanden morben, entschuldiget hatte. Er starb endlich ao. 372. vid. Epiphan. Hæref. 72. & Pappi H. E. p. 308.

Marcianitæ, gewiffe Reger, fo von den Marcioniten unters schieden, indem der Urheber Der ersten Marcianus gewesen. Sonst heissen sie auch Docetæ, und Phantasio Docetæ.

Marcianus, ber Stiffter ber Marcianiten, fo fich in ber Rossensischen Gegend aufge. -halten, und ein Evangelium unter des Apostels Pauli Dab. men heraus gegeben. vido Urnolds R. Hist. N. T. p. 140.

Marcion, ein bekannter Reger in dem II. Seculo. Er war burtig aus der Stadt Gie nope in Paphlagonien an bem Ponto Euxino gelegen, sein Bater war ein rechtglaubiger und frommer Bifchoff, ber Sohn lebte erfilich gar eingejogen, beschlief aber hernach eine Jungfer, und ba er beswegen pon feinem eigenen Rater excommuniciret wurs be, wendete er fich ju ben Cerdone, und fieng endlich eis ne eigene Secte berer Marcioniten an. Er wurde von Irenzo Us Diaboli, von Polycarpo ober Primogenitus Satanæ genennet.

Sardis sagte ibn wieder ein, Marcionitæ, over Maxcionistæ,

leug

leugneten mit ihrem Urheber Marcione die Auferstehung Befet und bie Propheten, lebreten, die Tauffe mufte off. ters wiederholet merden, und flatufrten zwen Principia, ein autes und ein boles. Mus welchem lettern nothwendig viel andere Frrthumer folgen musten. vid. Augustin. de Hær. c. 22

Marcitæ pber Marcofii, maren Reger ber erften Rirchen und Unhanger Marci eines Schib lers des Valentini in II. Sec. Cie ftatuirten zwen Principia ein bofes und ein autes. Der Leib Christi sen nur ein Schat. ten, benn Chriftus hatte el. nen lufftigen Leib mit von himmel gebracht; Gie mar Reinde ber Schrifft, ren und verfertigten ihnen befon. dere Glaubens : Bucher, tamen auch mit den Manicha. ern überein, und glaubten ef. ne groffe Menge Ewiafeiten. Marcus jelbst wolte alle Ge. beimniffe aus dem Griecht. fchen Allphabet bemeifen, und mennte, Chriffus murde eben beswegen A. und O. genens net. vid. Jrenæus L. I. c. 9. 10. & Pappi H. E. p. 218. Mariæ de Mercede Fratres, fier he St. Maria.

Marianer, hieffen onst die Deutschen Ordens, Ritter. Mariani, follen die Arianer ger heiffen haben, juxta Bohem' H. E. p. 802.

bes Rleifches, verwarffen das Maro (loh.) ift ber Dahme 1) gemiffen Gnrifdien eines Albis, welcher zu Anfana Sec. V. gelebet, und ein wegen feiner Frommigfeit und Belebrfamkeit boch angesehener gewesen; 2) eines Lehrer Hæresiarchen und Saupts berer Monotheleten, Fortges. Samml. 1723. p. 140. 3 ) Gines Datriarchen au Antiochien Sec. VI, vid. Unidil. Madr. 1702. p. 819. bon dem die Maroniten ihren Rahmen führen follen.

Maronitæ murben fonft unter Die Eutychianer gezehlet. The re Religion ift bie Bricchifche. Sie führen ihren Nahmen ber von Marone, und swar, wie es am wahrscheinlichsten . dem erften unter denen porbin genannten, obaleich andere den andern, und wiederum an. bere ben britten bisfalls ans führen. Gie baben fcon unter Dabst Innocentio II. da bie Lateiner bas gelob. te gand innen hatten, Rom. Rirden, boch mitge wiffen Bedingungen unterworffen, boch nicht wegen ber Enigfeit der Lehre, fonbern weil fie wider die Drana faalen ber Turden ben benfelben Bulffe fuchen muften. Man hat fie auch noch bis jes to noch immer daben ju er. balten.

1723. p. 140. Martyriani, also nennten bie Euphemiten diejenigen unter ihnen, welche von den Romiichen Ranfern aciddtet mur den. Es führten aber auch die

Onrien und Enpern wohnen. Ihr Patriard ift ein Monch

S. Antonii- Orbens, ber 9.

Bifchoffe unter fich bat. Er

wird allezeit Petrus genennet,

und will den Titul eines Da-

triarden ju Untiodien fub.

ren, ibre Vfarrer und meiften

Bif boffe muffen fich von ber

Sandarbeit ernabren. vide

de la Roque Voyage de Sy.

re & du Mont-Liban, T. II.

excerpt. in Fortgef. Samml.

Meffaliani biefen Dahmen, weil fie einen berer Ihrigen, welchen ein gewiffer Dbrifter Luppicianus umgebracht hate te, als einen Martyrer verehreten. v. Pappi H. E. p.

ber nach Sause geschicket Matyrologium, ist ein Buch ber werden. In ihren offentli: Romischen Kirche, in welden die Gedachtniffe ber beil. Martnrer auf jeden Lag ver-

zeichnet ftehen.

Masbotheni, foll eine Secte fo mohl unter ben Juden als Christen in der erften Rirche gemefen fenn, melde von Gi. mone dem Zauberer berge: fommen, die gottliche Provident; nebft der Ceelen Un. fterblichfeit igeleugnet bat. Einige wollen gweperlen Wirten derfelben miffen. vid. Itig. de Hæresiarch, S. 1.

cap. 3. §. 6. Massaliniani, siehe Messaliniani. Mastilienses, so metben Faustus Regienfis, Casfianus, Gennadius und andere genennet. welche gwar den Glauben und Die Beiligfeit des lebens der Gnade jugefdricben, aber daben gelehret, als maren deswegen einige auserwehlet. weil GDtt vorher gesehen . daß fie durch den Gebrauch ihres fregen Willens die Gnade annehmen murben. vid. Scherz. Syftem, p. 517.

Materiarii, vid. Hermogenista.

Mattarii, hieffen die Manichat,

von ben Matten, barauf fie lagen, jum Undenden bes Rohrs, damit ihr Urheber gefdunden worden.

Maturiner-Monche, fiehe St.

Trinitatis Ordo.

Maura, fiche St. Maura. Mauretischen Monche, vide Grainmonter.

Maxinianifta, eine Secte derer Donatisten, von einem Maximinianus ober Maximinius ces nannt, wider welche aber die Donatisten selbst ein Concilium gehalten. vid. Pappi H .-

E. p. 3000.

Melanchthon (Philippus) fonft Schwark: Erde genannt, wel-Reuchlinus in ben Griechifchen vermandelte. Er lebte im XVI. Sec. und ward 1497 aebobren. Er mar ein gei lehrter Theologus, und erft. lich treuer Mit Arbeiter an der Reformation Lutheri, brachte and die Augfpurgi. iche Confession in Ordnung, und vertheidigte diefelbe her. nach in derselben Apologia aufe befte. Bur Beit des Interim aber war er in Adiaphoris, und awar in Statu Confestionis gar ju gelind und furchtsam. Daher er leiben muste, bak Flacius Illyricus lebenslang fein gelehrter Feind mar. Er begieng ben Sehler, bag er oh ne Doth und Befehl bie

Augspurgische Confession in ben Articuln von der Perfon Chrifti und bem beili. gen Albendmahl ben Calvie niften ju gefallen anderte. Er flarb 1560. Seine Anhan. ger nennet man Philippiften und Crypto-Calvinianer. v. Fortges. Samml. 1730, p. 353. 380.

Melchiorista, v. Hoffmanniani, Melchisedeciani, find Sec. Il. Regerische Machtommlinge Des Theodori, ber geglaubet: Melchisedech ser eine himm. lifche Rrafft, und hoher als Christus felbst. vid. August.

de Hæref. c. 34.

den deutschen Rahmen aber Melchitæ, mit diesem Rahmen werden einige Orienfalische Chriften benennet, die man ben Jacobiten entgegen feget. Sie fommen in den Lehrpuncten fast ganglich, und in den Rirchen: Gebrauchen groffen Theils mit bem Griechischen überein, werden auch deshal. ben nur por eine eigene Secte gehalten, weil fie ihre befonbere Patriarchen und Metropoliten haben. Sie werden alfo jum Spott genennet von Melech, einem Ronige, weil fie jederzeit dem Glauben ber Ränfer ju Conftantinopel gefolget, und denen von den Ranfera gehaltenen Conciliis angehangen. Auch nene net man fie Oprer, von bem Lande, so fie bewohnen. 3hr Patri

Datriard) fist zu Damafco, und gebraucht fich bes Tituls bes Patriarchen ju Untios chien: Gie wollen nichts von Rea Reuer miffen, und mider: fprechen ber hochsten Gewalt Des Dabfts aufs aufferfte. Gie haben die Griechische Bibel, Die Concilia und Rirchenbuder der Briechen in Die Atras bifche Sprache überfenet: Conf. Buddei Theok Dogm, pag. 1159.

Meletiani.

Meletiani, murben genannt von Meletio, einen Thebanifchen Bifchoff in Canpten in III. Seculo, welcher, weil er das rum, daß er ben Gottern ge: poffert hatte, feines Dienfts entfeset war, jum Berbruß Die Novatianische Regeren annahm. Er und feine 2lm banger verfagten Die Berge: bung ber Gunden benjenigen, fo da fundigten, ob fie fich gleich bekehrten, und wurffen alle die aus ihrer Gemein, fchafft, welche gur Beit ber Berfolgung von Chrifto abfies len, fie gebrauchten bas Pharifdische Wafden und manderley andere Judifche Ceres monien, und ihre Demuthis gung fir Gottes Born ges ichabe mit Tangen, Singen und ganten fleiner Glodflein. Rof Gotteeblenfle p. 352. & Epiphan, Hær. 68.

Melitonii, waren Reger und Lehr Jünger des Melito,

so das tausendiabrige Reich Chrifti geglaubet, auch dem gottlichen Wefen etwas leib. liches, und das Chenbild SDites an bem Menfchen bem Leibe und nicht ber Cec. len jugefdrieben. vid. Rof. p. 364.

Melodius ift ein erdichteter Rahme M. Albam Brands, ace mefenen Prebigers ju | Ct. Befri in Leipzig, welcher un. folden Rahmen Buch: Ginfluffe der gottlichen Bahrheiten in ben Berfand und Willen bes Den. fchen 1728. geschrieben, aber mit fo gefährlichen lehrfagen, daß er darüber seines 21mtes perlufta, und in facte Unfech: tung gefeget murbe v. M. Mdam Brands eigene Lebensi beschreibung 1738. in amen Theilen.

Melftinsky (Jacob) ein Dobinie fcher von Aldel, biefer unterfund fich ju Anfang ber Regierung Ronigs Sigismundi 1508. fich vor Christum auss jugeben, und damit fein Wefen einen Schein batte, er. wehlte er fich swolff Junger aus ben leichtfertigfien Leus ten, fo er befommen fonnte, und nennte biefelben mit bem Mahmen ber gwolff Alpostel. er aber ließ fich von innen Chriftum benennen. Dit Diefen feinen Alposteln jog er bin und wieber, und verrich. tete

tete feiner Mennung nach groffe Bunder, benn er et. liche Buben an fich gehangen, fo fich vor todt anstelleten, felbige murben fo bann von ibm und feinen Jungern wieder Sie führten auferwecket. einft einen gemiffen Dann, den fie vor einen Befeffenen wolten gehalten miffen, in bas Clofter Cienftochom, all. wo auf bem Alltar bes mun. berthatiaea Marien Bildes viel Gold und Gilber lag: Bie nun diefer feine Gelegen, heit erfahe, rif er fich von de: nen, die ibn führten, log, lief ju bem Altar und flech. te die dascibst befindliche Rolls barfeiten in bas baju aemache te Unter:Rleid. Der Dege Priefter rif ibm bierauf bie Rleider von einander, und Da nichts als Riefel : Steine, (welche ber Dieb vorher in ben Bufen gestedt batte,) heraus fielen, fam er famt ben Umftehenben auf die Be-Dancken, als wenn der Teufel Die Ducaten in Steine ver: wandelt batte. Rach diefen mogen fie in Schlefien, und febrien ber einer reichen Frau ein, von berfelben verlangten fie leinen Gerathe, bamit fie ihre Opffer verrichten fonten, weil dieselbe aber nur ein ein. Biges Tuch hergab, fo ver: droß fie es bergeftalt, daß fie breunende Materialien in

baffelbe micfelten, und es mie. der juruck anben, wodurch ihr benn bas Saufiber bem Rouff anacstecket wurde Der Mann, der ingwijden nach Saufe gefommen war, verfolgte Diefe Betruger, und Da er fie in einem Births. Saufe antraff, fprang der perftellte Chriftus jum Fenfter berunter, und feine Aposteln folgten ihm nach. Allein die Ciamohner des Orts waren mit Rnitteln hinter ihnen ber, und wenn fie einem eins verfesten, fo verlangten fie, bag er weiffagen mochte, in melchem Walbe ber Anittel gewachsen. Nachtem fie nun faben, mas beraleichen uns rechte Machfolge Christi in diefem Stud nach fich gone, fo leaten fie ihr Apostelame wieder nieder v. Gvagin, Rer. Polon. T. l. p. 125.

Menander, ein befannter Reger ber alten Rirche, im I. Seculo. Er mar aus einem Ca. maritanischen Flecken ent fproffen, und folgte ber gotte lofen Lebre feines Lebrers Gimonis, bes Bauberers, und lehrete, wie dieser, die Welt fen nicht von Gott, fondern von ben Engeln erschaffen. vid. August, de Hæres, cap. 2. Er ließ feine Unbanger nicht in Chrifti, fondern in. feinen Rahmen tauffen, und and fur, daß der, so also ges taufft

taufft murde, meder alt mers ben noch fterben fonte, vid. Philastr. c. 30. und Ittigius de Hæresiarch. Sect. I. c. 4.

Menandriani, ober Menandrifta, Reger und Ulnbanaer Menanders, unter benen fone berlich Bafilides und Saturninus ju merden, weil fie fei: ne Frrthumer noch vermehret haben.

Menno Simonis, war bas Saupt einer befondern Gecte unter den Bidertauffern. Er mar von Geburt ein Frieglan. der, 1505. gebohren, und murde 1528. in Dorffe Witt: marfum Dabfil. Def . Dries fter, welchen Dienft er aber 1536. ganglich niedergeleget. und wie er felbit befannt, aus Babel recht ausgegangen', nachbem er fich vorhero icon benen 1533. aufgestandenen Munfterifchen Widertauf: fern anch in öffentlichen Dre-Digten widerfetet. Deffen ungeacht ließ er fich von einem Bidertauffer, Ubbo Philippi, nochmable taufen und ordini: ren, lehrete auch ju Gronin. gen und andern Orten nach feinen gefasten Grrthumern, und gab endlich 1554. fein Buchlein: Menno Simonis Ausgang ober Befebruna in Hollandischer Sprache her. ans. Er erflarte fich zwar in vielen Duncten beffer, als feis ne Unbanger, jedoch ift aus

bem Bufammenhange feiner Lebre gar Deutlich ju fchlieffen, bag er es nicht redlich ge mennet. Et farb enblich 1561. ju Oldesloh in Solftete nifden. vid. Unidult. Dade rid)t. 1709 p. 71.

Mennonista, ober Mennista. tst ber Rahme einer gewiffen Secte unter den Bidertauf. fern, die fich fonderlich in ben Miederlanden und in unter: fchiedlichen ... Unfee : Stadten ausgebreitet, allwo jum off. tern auch alle Widertauffer mit biefen Dahmen beleget werden. Der Dabme fommt her von Menno Simonis, miewohl fie felbst meder von Münzero', noch von Mene none, fondern von benen ers ften Christen, deren Lehre Die Balbenfer fortgeschet hatten, berstammen, sich auch lieber Cathabaptiften ober Tauffaet finnte nennen laffen, und fic bamit von denen Unabaptiften unterscheiden wollen. vide Herman, Schyns, Hift, Mennonit. c. 1. Sie verwerffen bas Studiren und Alte Teflament, und geben vor, bas Meue fen bie eingige Regul unfere Glaubene : Man muffe die Worte: Drenfaltiafeit und Verfon nicht gebrauchen, wenn man vom Bater, Sohn und Deiligen Beift rede. Insonderheit gehet ihre lebre bas bin, man folle die Lauffeverfoles

fchieben, bis man ju Bers ftand gefommen; Es fen ben Ehriften nicht erlaubt, we: der einen End ju thun, noch einiges Obrigfeitliches Umt au verwalten, vielweniger je. mand am Leben ju ftraffen, noch Rrieg ju führen. Gie halten auch bas Fufwaschen vor nothig, dahero sie auch bisweilen Podoniptæ genen. net merden. vid. Kromayer. Scrutin, Religion, p. 111. Sie fommen theils ben Go. cinianern, theils ben Ilnita: riern febr nabe, und beiffen fie auch Galenisten, von eis nem Umfterdamischen Medico, Galeno; und Collegis aten, weil fie ihre eigene Berfammlungen haben, dars innen ein jeder die Schrifft Apostolici, von Sam. Apostool, einem ihrer berühms teften Drediger. Das Abend: mabl administriren fie des Sahres nur 2. mahl, da fie alle nach Rinsburg ben Len. ben jufammen fommen. Ao. 1555. entftund unter ihnen eine groffe Spaltung, nach: bem Leonh. Bouwensoon ben Bann und Absonderung berer Bofen von der Gemeine einführete. Ao. 1622. aber foll eigentlich diese Ce. cte von den andern fich am meiften zu fepariren, ange, fangen baben, und sie were

den dabero in die alten und neuen Mennoniten eingetheis let, deren die lettern fich ete mas beffer erflaren, als bie ersten. vid. I. C. Iherings Hift. berer Dennoniften, und ein fleines Mennonisten Lexis con in Fortgef. Sammlung 1730. p. 650.

Merinthiani, das ift Cerinthiani, rubret vielleicht von einen Druffehler her, benm Auguft. de Haref. [c. 8. wie. wohl einige mennen, bag fie alfo genennet worden, von unewyos, ein Strict, ent. meder weil fie ben Strick ver-Dienet, ober weil fie bie unbes dachtsamen leichtlich bestrie den funten. vid. Stibrigens Schrifft-Erklabrung, P. I.

pag. 47. auslegen barf, ingleichen Melfaliani, ober Maffaliani, merden gemiffe Reger Sec. IV. genennet, und heift bas Wort in der Sprifden Sprache fo viel als beten, daber fie auch Eucheta, melches eben die Bebeutung im Griechischen hat, genennet worden, weil fie aus dem unrechten Berftande der Worte Luc. 18, 1. und 1. Theff. 5, 17. lehreten, es ware jur Seeligfeit nichts nothia, als beten. v. August. c. 57. Etliche wollen fie von einer Judischen Secte herleis ten. Gie lehrten fonft auch, daß gwar viel Gotter, gleich. wohl nur einer anzubeten, bet

alle

allmachtig fen. Die Zauffe bringe die Cunben weg, wie eine Racfel, und merde durch fie der haus Teuffel vertries ben, ben alle Menschen bate ten: Bernach fen ber Beilige Beift fichtbarlich ba, der ben Menfchen im Guten flarde. dafier nicht mehr fundige. Er sehe auch nach ber Taufe fe vor feinen Augen die gan-Be Dreneiniafeit. Begen U. bend find sie mit vielen Lichtern und Laternen in ihre Beth . Baufer fommen. Es haben unterschiedene Bas ter ber erften Rirche fich ihr nen hefftig widetfetet, wor. unter fonderlich Letojus, Bis Schoff zu Melite war, welcher viele Alofter verbrandte, barinnen sich diese Leute aufhiele ten , auch einige Bucher mir ber fie fchriebe. vid. Sagittarii Histor. Ecclef. C. 33. S. 40. Sie wurden fonften auch mit vielen andern Rahmen bes nennet, und hieffen i. E. Adelphiani, Choreutæ, Enthusiastæ, Euchetæ, Euphemitæ, Hyplittæ, Martyriani, Pfalliani, Saccophori, Satanici, Spirituales, unb fo ferner. Siehe alle Dieje Mahmen, jeglichen an feinem Drte.

Meffe, Missa, ist ben den Lateinischen Patribus nicht selten zu finden. Ben den Griechischen aber ift dieses Wort

niemablen , fondern an def. fen Statt, das Wort ano-Auris, welches eben fo viel bedeutet, angutreffen. mar die Milla anfangs amen: erlen, die erfte derer Catechumenorum, nach vollen. deter Lection und Gebeth, die andere aber des aanken Bolcks nach vollia verrichte. ten Gottesbienfte, ju benden fprach der Diaconus: Ite. Miffa eft. Bernach wurde dieses Wort von der Aus. fpendung des Gacraments bes heiligen Abendmahls gebrauchet. Und in folchen Verstande haben auch die Protestanten auf bem Reichs. Tage ju Augspurg in ihrer Confession Artic, 24, von ber Meffe gehandelt, und fie von den Migbrauchen aerettet. Denn'in der Ro. mijden Kirche ift endlich die Meffe in groffen Aber. glauben verfallen, indem fie nicht nur ein unblutiges Opffer, barinnen Chriftus von bem Meg: Vriefter für Die Gunden der Lebendigen und der Todten geopffert werde, gehalten wird, fonbern auch wohlfur unvernunfftiges und todtes Wieh. bergleichen gelesen werden, und die Meffen wunderlich pon einander unterschieben find , indem fie bald miffæ ficex; bald feriales, bald SolitaSolitariæ, und fo ferner heif: Die Pabstische Meß:-Sandlung felbft ift einem Sottesbienfte nicht recht ähnlich, denn ob gleich fol: che die Pagions : Sifforie porfiellen foll, so find doch Die Pabftler felbft nicht eis nig, wie fie eine jede Action Daben recht erflahren follen, wie foldes in Unschuldigen Machricht. 1706. pag. 735. erwiesen worden. So ift auch diefes als ein Diffs brauch ben ber Romischen Defe angumerden , daß fonderlich an folden Orten, mo etwan eingebildete Wunber:und Gnaden:Bilder fteben, und defmegen jahrlich groffe Deffen gehalten wer-Den, man daben dffentlichen Sahrmarcht angestellet, bas bero auch noch das Wort Meffe von einem groffen Sahrmardt pfleget ges braucht ju werben. Diefen aber allen ungeachtet, foll boch die Meffe in der Ito. mischen Rirche bas fürnehm. fte Sauptwerck der mabren Religion fenn, wie fie Canifius in feinem Catholifchen Catechismo ausbrudlich nennet. vid. Valent, Vannii Bedenden :- was von der Meffe ju halten fen.

Meg . Gewande, find diejenis gen Rleider, welche der Meg . Priefter mit feinen Bedienten vor dem Altar bet der Defe gebrauchet, und bestehen seibige in der Roe mischen Rirche nach Ber Schaffenheit der Beit aus' funfferlen Farben. weife Karbe wird gebraucht vom Christ-Albend big auf die Octavam Epiphaniæ, inclusive. Item in ben Des fen de Spiritu S. de Maria Virgine, de Confessoribus, de Virginibus und in Pascha-Die rothe Farbe wirb gebraucht vom Ufingft beil. Albend bis auf folgenden Sambstag, wie auch in ber Apostel und Martnrer: Fest-Tagen, das Johannis Feft ausgenommen. Die grune Karbe ift von der Octava Epiphania, bis auf Septuagefimain ublich. Die Violet-Rarbe brauchet man von erften Aldvent bis auf ben bei. ligen Chrift Abend , ingleis chen auch jur Saften Beit. Der schwargen Farbe bedies net man fich im fechsten Ta ae der Woche, am Char-Frentage und ben den Geele Meffen. In der Evangelis fchen Rirche hat man zwar Die Deg : Gewandte , abes ohne allen Aberglauben . Benbehalten, umb auch bae burch ju zeigen, daß wir nicht von der Augsvurgischen Confestion abzuweichen begehe ren, wenn es Art, 24. unter andern

andern heisset: Soist auch in den offentlichen Ceremonien der Messe keine merckliche Neuderung geschehen.

Metamorphiftæ, also hat man im XVI. Seculo diejenigen genennet, welche mit Schwendfelden gelehret, daß der Leib Ehrist ben seiner Hickes an sich behalten, sondern ein gang göttliches Wesen verwandelt worden. Daher sie auch den Nahmen bekommen haben. vid Pertreil Cat. Hær.

Metangismonitæ , entftunden - im IV. Seculo, wurden vom Gitchischen µs/ayyıouis das die Ausaieffuna aus einem Raf in bas ande: re bedeutet, also genannt, benn fie mennten, daß ber Cohn ware im Bater, wie ein geringes Saf in einem aroffern, und machten alfo Das abttliche Wesen groffer und fleiner, ale es ift permennten auch, bag Gott leiblich fen, oder einen Leib habe, vid. August. Hæc. c. 58. u. Rofts Gottesb.p. 359.

Metemptychi, heisten diejenis gen, welche die Lehre der als ten Pythagorworum von der Metemptychosi annehmen, und glauben, daßtdie abges schledenen Seelen in andre, und auch so gar in der uns vernünstigen Thiere, Leiber fahren, welchen Frethum ehemahls: Helmontius und zu unsern Zeiten D. Bulstrede in Engeland wieder aufgewärmet.

Methiltæ, ober Mediani, heile fen die Unbanger Exechiel Methe, oder von Meden, eines befannten Fanatici und Schwarmers von gan. genfalte aus Thuringen, und zwar des dafigen Schule Rectoris Sohnes. Seine Unbanger aber maren fonderlich fein Stieff : Water Nic. Gregotisch, und deffen Beib Barbara, als Meths leibliche Mutter. Ferner Toachim Bertberg, inglei. chen Sanng Cafper Meth. Gie murden jufammen Un. 1614. im Confistorio ju Drefiden verhoret, und da fie nicht wiederruffen wolten , erftlich zwar gefangen gefeßet, und ein Churfurfil. Cachfil. Befehl wieder fie beraus geben. vid. Unfcbuld. Machr. 1718. p.391. endlich aber wieder nach langen: falge gelaffen, ba auch Meth nebst feinen Unhangern of. fentlich revociret. vid. Uns Schuld. Machr. 1715. p. 932. Es war aber diefe Kevocation fomobl, als auch die, fo bernach zu Ohrdruff i619. und ju Bijchleben 1621. fole gete, von ichlechter Bur: dung. Db aber feine letze tere

349

tere Wiederruffung ju Erf: furth redlicher gewesen, ift Bett bekannt. Er foll feis ne Lehre von feiner Mutter Bruder, Glaia Stiefeln au-Erfurt eingesogen haben. Er lehrete, daß er ber Groß, fürst Michael, soust GOts tes Wort genannt, fen und beiffe. Es fen nicht mehr als ein Wort, bas ewige, Ehriftus, auffer diefen fen das gepredigte für nichts ju achten; Seine Lehre murbe ihm durch beimliche Offenbahrungen von dem heiligen Geift eingegeben; Man ton. ne dem Gefete Gottes ein vollkommen Gnuge thun; das Predigt-Umt, indem es durch Sunder perrichtet werde, fen nichts; die Tauffe muffe allein durch den beili: gen Geift geschehen, feine und feines Unbanas Rinder waren von Ratur beilig, und dannenbero feiner Taufe bedurfftia; das gewohnliche Albendmahl fen ein Baube: rifches Werch, und nur bas. ienige bas rechte, wovon in der Offenbahrung Johan: nis am III. v. 20. ftebe; Die Christliche Rirche muffe noch auf Diefer Welt gant ohne Ladel fenn; Efaias Stiefel ware das einzige Borbild der Brant Ehrifti; Er felbst truge das Fleisch, welches EDriftus in dem Leibe feiner Mutter an fich genom: men, mit fich herum, und ware deshalben, gleichwie auch alle feine Unbanger, nicht nur ohne Gunde, fondern auch unsterblich; Es fen feine Auferstehung ber Tobten, und auch fein emi: geben, fondern die von ifto verheiffene Frende empfime er und feine Alne banger vollfommen und ge wiß an ihren Leibern auf Diefer Welt. vide Wecks Drefonische Chronice P. IV. pag. 319. und Ilnichuld. Machr. 1718. p. 390.

Methodiften, eine gang neue von denen Gebrudern DBeslen und George Whitefielb von 1735. her bekannte Ge. cte in Engeland, welche bes ichrieben ju finden in Act. Hift, Eccl. XX. Theil, pag. 287. II. Gie bringen jum Schein auf ein thatiges Chris ftenthum, bielten es aber anfangs mit benen Berrnhuthern, und find nun mies ber von ihnen abgegangen, v. Alberti Brieffe von Groß. britanien, I. Theil 9. bis 17. Brieff.

Mettrie, (D-de la) ein Frankoffe fcher Medicus und grober Fren: Beift, von St. Malo. Erft ein Janfeniste, welcher Pensees philosophiques, Hiftoire de l'Ame, L'homme machine, und andere arger:

liche

lich: Schrifften geschrieben. nachbem Er bie Frangofis fchen Dienfte verlaffen muf fen, hat Er fich nach Berlin geweudet, und ift bafelbit 1751. den 11. Nov. geftor: ben, vide Deiften Geschichte 11. Theil. p. 88. und 117.

Mexianer.

Mexianer, vide Celliter Millenarii, fiche Chiliaft

Milviani, verwarffen Sec. IV. ben Cheffand und das Alte Teftament, und hieffen alfo pon einem, Milvius genannt. vide Kromayer, H. E. pag. 181.

Min:Bruber, vid. Minoriten. Minimi, ein besonderer Drden ber Franciscaner, so von Francisco de Paula acstiss: tet, und Un. 1473. durch Die Babfte beftätiget worden. Sie murden ju Paris boni nig Ludwig der XI. und Carolus IIX. Franciscum de Paula und feine Gefellen alfo nennte. Den Dahmen Minimi haben fie, ihre Der muth ju bezeugen, angenome men ; Auffer ben bren or. Dentlichen Gelubben muffen fie fich auch zu einer ewigen Raften verbinden , daber Durffen fie weder Rleifch noch Eper, Butter, Rafe, ober Dilch : Speife effen, auch fein Geld ben fich fuhren, noch auf einem Pferde reiten.

Minores, ein gewiffer Orden von Clericis regulacibus, fo von einem Genuefischen Ebelmanne Adorno, herfome men, und vom Pabit Paulo V. confirmiret worden. The General lebt ju Rom in dem Saufe St. Laurentii.

Minores Canonici, ein geifflie der Orden, welcher umbs Sahr 1589. In Neapolis feis nen Unfang genommien, und von benen Vabsten Grego. rio XIV. und Clemente IIX. beståtiget worden. Cie tragen ein ichwarkes Rleid von groben Euch leben meiftens ju Rom, und observiren über die gewöhnliche 3. Belübde noch das 4te, nehm. lich, daß fie nach feinen Ch. ren Demtern ftreben wollen.

homines genannt, weil Ro: Minoriten, eine Urt ber Fran-Ihr Orden wur: cifcaner. be 1206. gestifftet, und ges ben fie rauch gefleibet. Andr. Mulculus nennet auch bies jenigen gehrer Minoriten. welche vorgeben, Glauben und leben muften in der Rechtfertigung benfammen fenn, und fest fie also ben Majoristen entgegen, vide Unichuld. Dachricht. 1717. p. 45.

Mirabiliarii ober Miracularii . Reber Sec. IV. welche ibre Buhorer nicht auf die heil. Schrifft, fondern auf Die Wunder. Bunderwerde weisen. vid. Augustin, de Hæres. c. 65.

Misericordes v. Origenista. Miffale Romanum ; das Meg. Buch ift ein Buch , worin: ne mas jur Meffe der Ro: mifch . Catholifchen gehoret, genau und deutlich befchries ben wird. Gelbiges ift erft. lich von Vabst Zacharia verfertigt, hernach von Dabft Gregorio M. verbeffert, und endlich laut der Acten des Tridentinischen Concilii aufe neue durchgesehen, beftatiget, und auf Befehl Pabftes Pii V. ju Antwerpen 1590. in folio gedruckt worden, wornach fich die Catholischen Mek : Driefter ju reguliren haben. haben auch verschiedene Dre den ihre befondere miffalia, ingleichen bat man miffas defunctorum und Patrono. rum , verschiedener Ronige reiche und lander. In dem Missali Romano, fo su Rom 1715. heraus gefommen, find viel neue Deg : For. muln, fo die Vabste nach und nach gebilliget baben, einge: rucket worden.

Missionarii, also werden dies jenigen Geistlichen und Orstenigen Geistlichen und Orstenigen Leute in der Romische Catholischen Kirche genens net, welche durch den Pahstender durch die Bischoffe ausgesandt werden, andere

Christliche Religions Berwandten, oder auch die uns alaubigen Benden, in denen übrigen Theilen der Belt ju ber Romifch : Catholis ichen Religion ju bringen. Es laffen fich fonderlich die Jefuiten, Dominicaner, Ca. Buciner und Carmeliter Dar. zu gebrauchen. Bor einfe gen Jahren feit 1705. bae ben auch Ihro Konial. Mas ieftat in Dannemarcf Evangelischerische Milliona. rios nach Tranquebar auf die Rufte von Coromandel in Ufien geschickt, um benen Dendnischen Malabaren Das Wort Gottes Dafelbft zu verfündigen , modurch benn auch viele jum Chriffe lichen Glauben find befehret worden, wie davon bie Berichte berer Danischen Mif. fionarien in Oft Indien. fo nach und nach in Druck geaeben worden, jeugen.

Mitiores, also werden gewiffe Reformirte in Engelland genannt, so in Anschen des Kirchen Regiments den Rigidioribus entgegen gesetzet werden.

Mittentes, eine Art der Lapsorum, welche den angezundeten Wenrauch oder Opffer denen Gottern zu She ren nur ins Feuer warffen. vid. Schmid. Comp. H. E. p.

Mæchia-

Mochiani, murben Seculo VIII. Diejenigen genannt, welche ben Chebruch Ranfers Con-Stantini Copronymi zu recht. fertigen, auf einen befonbern Synodo, ber besmegen in ber Sissorie Macho - synodus beiffet beschlossen : Es fen Den Ronigen erlaubt, auch u. ber die gottlichen Gefete gu difpenfiren, gleichwie bie Bifchoffe Macht hatten von vid, Miri Antisulaffen. quit, Lexicon.

Monde, Monachi, Moines, pder Religiosen, nennet man in der Romifden Rirche Diejenigen, Die fich in Rlo. fter begeben, dafelbft auffer ber Che leben, und unter eis geistlichen gewiffen nent In Orient Orden fteben. folgen fie furnehmlich ber Regul St. Bafilii, in Occident aber haben fich die Ber . nedictiner fonderlich ausgebreitet, und diefe werben in perschiedene andere Orden. 1. E. Der Ciftercienfer, Cartheuser Camaldumenser und Dergleichen, getheilet. Bon Den fo genannten Bettele Monchen, hat man auch vier besondere Orben,nehm: lich die Dominicaner, Frans cifcaner, Carmeliter, Baars fuffer, und Augustiner. Und unter die neuen Orden fan man die Jesuiten gehlen.

Nach der Reformation Lutheri find in ben gandern, welche bas Evangelium ans acnommen haben, tie Don che gar abgeschafft, und bie Einfunffte ihrer Rlofter ju Aufrichtung nuglicher Schulen , ober ju Berfors gung derer Urmen angewens det, die meiften aber ju ben Landes = Berrichafftlichen Intraden gezogen worden.

Denen Canonibus etwas nach: Molina (Ludov.) ein Gnani. icher Jesuit, bat in seinem Buche de Concordia providentiæ & gratiæ divinæ, cum libero arbitrio hominis, 1588. ju Liffabon gebruckt , die Brrthumer der Welggianer und Semi-Pelagianer wieber aufgewarmet, und nachbem er die unums schräncfte Prædellination verworffen, so behauptete er viele Dinge wieber Augustinum und Thomam de Aquino, unter andern eine Scientiam Mediam und bie Universalitatem einer gratiæ fufficientis, beren Krafft aber boch von den frenen Willen des Menschen fu-Ipendiret werbe, welcher auch felbft, nebft den bloffen allgemeinen Concursu Goto tes, Actusdes Glaubens, wie auch der Liebe und der Zerfnirschung hervor beingen Dieses Buch vers fonnte. urfacte einen groffen Berm. one

und brachte fonderlich die Dominicaner in Sarnisch, welche die Rrafft der Gna. de von einer physicalischen Prædetermination , die den Willen unbetrualich beweget , herleiteten , und ben Grundfagen Augustini und Thomæ folgten. Ta es wiedersprachen auch einige von den Jesuiten felbst, als benen Ignatius, der Stiffter ihres Ordens, injungiret hatte, daß fie der Lehre Thomæ folgen mochten. hat zwar hieranf, nach bem Molina 1600. ju Madrit gestorben mar, die befannten Congregationes de auxiliis gratiæ ju Rom unter Clemente VIII. An. 1602. und Paulo V. Un. 1606. anges fiellet , worinnen Molinæ Buch untersuchet, und die benden Partheneni, fo mohl Die Dominicaner als Tefuiten gehoret wurden. Allein der Streit ist dennoch nicht entschieden, sondern mabret bis diese Stunde, und wird daher mit Recht unter die ewigen Controversien der Catholiquen gezehlet. vid. Caroli Memorabil. Hift-Eccles, Secul. 17. L. I. cap. 40.

Moliniftæ heisten die Unhamger des vorhin beichriebenen Molinæ, oder die Jesuiten, denn obwohl einige unter ihnen ihm damahls wieders fprochen, so geben boch die beutigen, sonderlich in dem Streit wieder die Jansenisten gang deutlich zu erkensnen, daß sie Molinisten mis rechte zu nennen.

Molinos, (Michael de) mar das Saupt und Urheber der heutigen Duictiften, welche von einigen auch Molinisten genennet und vou der Carfos lischen Rirche, wegen besons dern Mennungen unter bie Reger gezehlet merden. war 1640. in Arragonien gebohren, und legte fich fon-Derlich auf Theologiam inviticain, befam auch ju Ront viele vornehme, unter ane bern 3. Cardinale, Petruzzi, Ciceri und Colloredo. wegen feiner jur innern Befferung ber Geclen an bie Sand gegebener Methode. die er in einem besondern Buche: Manuductio Spiritualis, betittelt, und 16754 jum erften ediret, angewies fen, ju Freunden; weil aber ben feiner Lehre ber auffere liche Gottesdienft ganglich verworffen wurde, fo jog er fich badurch einen groffen Sag auf dem Salf, und machten ihn fonderlich bie Jesuiten und Dominicaner jum Reger. Er verlanate ein drenfaches Stillschweis gen, 1) ber Worte, bag nennis

hennte er volltommen, 2) bes Berlangens ober ber Begier. ben, und das follte noch volls fommener fenn, 3) ber Gei bancken, bas fen bas vollkom. menfte, tadurch die Geele jem Girgange in fich felbft aclanate. vid. Colbergs Platon. Hermet. Chriftenthum. P. II. cap. 4. pag. 244. Man nennte ihn und feine Unbah: ger Quietiften, weil fie auf Die Rube ber Geele drungen ; Endlich hat Molinos 1687. revocirt, und ift jur ewigen Befangnif verdammet, auch ihm auferleget worben, bag er täglich zwenmahl ben Ro. fercrank, und einmahl bas Credo beten, wochentlich 3. mahl faften, jahrlich einmahl beichten, und fo offt nur fein communiciren follte. Er ift endlich 1696. in Gefananis. fe gestorben. v. Rangonis nene Quatteren in der Quis etisteren. conf. Quietista.

Monarchici, ober Monarchianibeiffen die Sabelliani, weil fie allein GOtt den Rater vor den allaemeinen Welt Mo. narchen, nicht aber dren Ver: fonen in ber Gottheit erfen: nen wollen. v. Sabelliani.

Monarchomachi, also werden Diejenigen genennet, welche vorgeben, ob konten sich die Unterthanen mit Necht einer Dbrigkeit, wenn fie unrecht

handelt, widerfegen, fie gar ihrer Burde berauben, und jum Tode verbammen. Der: aleichen Erempel man in ab. gewichenen Sec. in Engel: land geschen, als Ronig Carl der I. von den Parlamentisten oder ber Cromwellischen Faction diffentlich zu Londen enthauptet wurde. v. Steph. Junii Bruti, (unter welchem erdichteten Dahmen einige Theodorum Bezam. andere Hubertum Langvetum und wieder andere Franc, Hottomannum bers fteckt gu fenn glauben) Vindicas contra Tyrannos, Wis der die Monarchomachos as ber bat Salmasius feine Defenlionem Regum gefchrie

Beicht Bater belieben murde, Monafterienses, Munfterer of der Widertauffer; Sie murben alfo genannt, von der Stadt Munfter, in Best phalen, weil der bekannte Johannes von Lenden, als eingebildeter Konig berer Wibertauffer feine Refidenz daselbst aufgerichtet. v. Tohann von Lenden.

> Monenergitæ, v. Monotholetæ. Monophylitæ, hieffen Sec. V. alle biejenige Reter, fo etnerlen Mennung waren mit den Eutychianern, diefen Mahmen aber eben von ifis ren Brrthumern hatten, daß fie nur eine Mainr in Chrifto

> > fatuir.

Dhall to Google

flatuirten. Es geboren al: fo hieher die Acephali, Jacobitæ, Theodosiani und ander re mehr.

Monotheletæ, Reger im Vl.Seculo, deren Saunt Theodorus, ein Bischoff, swar in so weit von Eutyche ab: gieng, daß er gwo Maturen in Christo jugab, aber deffen ungeacht doch einen doppel. ten Willen, und zwenerlen unterschiedene Wurckungen Deffelben in Chrifto leugnete. v. Sagittarii Hilt. Eccles.

Monstranz, also nennet man das Behåltnig, in welchen ben den Romische Catholis ichen die gewenhete Softie verwahret, gezeiget, berum: getragen und angebetet wird. Der Ursprung wird einer traumenden Nonne Anno 1300. die ben Pabst Urbano IV, febr wohlgestanden, jugeschrieben. v. Kraufolds hinckender Baalite p. 344.

Montanista, maren febr befanns te Reger in dem II, Sec wel: de von ihren Urheber dem Montano bie Benennung führen. Sie werden auch Phrygaftæ und Cathaphryges von der Landschafft Phrygia, da ihre Regeren fich sons berlich ausgebreitet, und noch mit vielemandern Dah: men genennet. In der Rir: chen:Disciplin waren sie sehr fireng, und wolten diejenis

gen, die in Chebruch oder andere deraleichen schwere Sunden gefallen, in die Gemeinschafft' ber Rirchen nicht wieder aufnehmen; Die andere Che verdammeten fic als eine Bureren, fie hatten auch viele Kaften, und enthielten fich von gewiffen Alrten der Speise, fie biels ten es vor unrecht in Berfolgungen ju flieben, ober die Gefahr mit Geld abe an wenden; waren auch in der Lehre von der Beiligen Drenfaltigfeit nicht richtig. Sie menneten, ber von Chrifto versprochene Beil. Geift fen über die Apoftel nur jum theil, über fie a. ber vollig ausgegossen wore ben. Es wird ihnen auch Schuld gegeben, daß fie ibas Blut eines jahrigen Rindes, welches sie mit vielen Stichen von demselben gebracht, mit Mehl vermischet, Brod daraus gebacken, und fic beffen im Beil. Abendmabl bedienet. Der Prifeillæ und Maximillæ. Schrifften, die fie Prophetische genannt, follen fie faft in groffern Werth, als die D. Schrifft felbsten, gehalten haben. Diefer Gecte biengen bie Romischen Bischoffe, Zephyrus, Eleutherus, Analectus und Victor an. v. Philaftr. Hæref. c. 49. Montanus, ber Stiffter der Monta-M 3

Montanisten. Diefer Reger lebte um bas Jahr 170. gab fich vor den vom Chrifto ver: fprochenen S. Geift aus, und perfprach allen feinen Unhangern zeitliche und ewige Wohlfarth. Alndere aber wollen ibn von der erften Pluflage logfprechen. ne ftrenge Lebensart verurs fachte, daß er ben vielen eine groffe Sochachtung, und ba: burd einen ftarcfen Unhang befam, wie ihn benn auch noch zu unsern Zeiten Thomafius und andereindifferentiften gu rechtfertigen fein Bes Dencken getragen. Unter de: men, die ihm anhiengen, waren auch berühmt feine Beiber, Priscilla & Maximilla, die fich vor Dro: phetinnen ausgaben. foll, wie auch feine jest genannten Weiber, fich felbft Das Leben verfürget haben. v. Epiphan, Hær. 48.

Montenies, also wurden die Inhanger Felicissimi, wels ther sich von Cypriano trens nete, und besondere Jusams menkunfte auf einen Berg anstellete, genennet, und wasten es eigentlich die Donatisten. v. Philastr. Hær. 83. & conf. Campates.

Montis Virginis, ist ein Orden gewisser Satholischer Monche, so von Grilielmo Vorcelli den Anfang genommen.

Mopsvestanus, (Theodorus) ein gewiffer Reter und Bi-Schoff ju Cafaren in Cappado. cien Sec. VI. welcher des Nestorii Grrthum wieder herfur fuchte, und lauguete, daß Jefus Chriftus der mahre Gott von der Jung: fran Maria gebohren fen. - Als deffen Glaubensbefannte niß in dem Concilio Conftantinopolitano II. oder Oecumenico V. perlesen more ben, haben die Patres des Concilii davon ben Hus. gethan: Diefes foruch' Enmbolum fen vom Teufel gemacht, es murde baber nebst dem Berfertiger als eis nem Gotteslafterer verbam. met. Er lebrete ferner : Das Sohelied Calomonis fen nicht aus Gingebung Des heil. Geiftes, fondern aus Trieb unguchtiger Licbe von bem Salomone gefchrieben, als er angefangen viel auslandische Weiber gu lieben, und Salomo habe von fich felbft, und der Tochter Pharaonis barinn gefchrieben.v. Kromayer H. E. p. 273. Morduiten, find gewiffe Bole der in der gandschafft Mordua, gwischen den Moscos witern und Præcopenfischen Tartarn, Wfich als Die Chrie

Senden beschneiden laffen. Morgenlandische Christen, theis

ften tauffen, und als die

len

len fich in unterschiedene Cecten, beren einige Behen, ei: nige noch mehrere gehlen. Fürnehmlich aber find deren Drene: 1) Die Nestorianer, inBabylonien, Mesopotami: en, Affprien, Parthen und Meden. v. Neftoriamer. 2) Die Jacobiten, die fur Euinchianer gehalten werden. v. Jacobiten und Cophiten. 3) die Armenianer, v. Sub Walch in der hoc titulo. Worrede ju Trommlers Ab: bildung der Coptischen Rirs die.

Morikin, (Cophia Regina) Peter Morigens Cheweib, welche ben der 1673. 311 Dresten angestelleten Inqui-Lition wegen ihrer Gottes, lafterlichen Lehren, nachdem man fie vorher etliche Stun-Den an Branger gestellet, of fentlich des Landes verwiefen ward, dergleichen ihr auch porher in Salle wiederfahe Worauf fie mit ihren Mann in Solland gangen, und ao. 1676. und 77. als lerhand schwarmerische Bus ther ausgestreuet haben.

Mogeowitische Rirche, wird ebenfalls, wie die gemeine Griechische Rirche, von wel: cher fie entsproffen, und eis niger maffen unterschieden ift, durch einen Batriarchen, zween Metropoliten, vier Erg , Vischoffe, sechs Di:

schoffe, viele Proto-Popen, oder oberfte Priefter, und fast ungehliche Popen ober schlechte Priester, Diaconos, Alebte, Prioren und Monche regieret, doch ftebet ber Da. triarche seit ao. 588. schon nicht mehr unter den Constantinopolitanischen Vatris archen, als der bas Oberhaupt ber gemeinen Grie. chischen Rirche ift, fondern er wird von der Geiftlich. feit vorgeschlagen, und von dem Cjaar confirmiret. Dem ungeachtet tragen fie doch aroffen Respect gegen ben Datriarchen ju Confrantino. pel, und lassen seine Decisiones viel gelten, Die übrigen Metropoliten, Erhund Bia schöffe werden gleichfalls von bem Gaar ernennet, bem fie in weltlichen Dingen unterworffen find, in geistlichen aber fteben fie unter dem Sie muffen Vatriarchen. ein gar eingezogen und fein delicates Leben führen, durf. fen fich so lange fie ihr Bis schöffliches Almt behalten wollen, nicht verbenrathen. ob schon den andern Griechie fchen Drieftern als ein Gefet befohlen ift, nicht ohne Weiber ju fenn; Doch durf: fen auch diese, wenn baser: fte Weib ftirbt, fich nicht wieder verehlichen. der Tauffe, welche sie ebes M 4 Dem

bem fo wohl an Rindern als auch an erwachsenen Leuten, fo fich ju ibrer Religion wen: ben wollen, verrichten, tau: chen fie die Perfonen gang ins Waffer, firmeln fie bier: auf mit dem beiligen Debl, welches fie Chrisima nennen, und hangen ihnen ein flein Creuf an den Sals, wel ches fie hernach Beit Le: bens baran tragen muffen. Der vorine Sjaar Petrus M. aber hat ben aufgehoben, daß fich andere Chriften, fo jum Dofcowi: tischen Glauben treten mol: len, nicht mehr durffen ums tauffen laffen, fondern die an andern Orten gebrauch. liche Tauffe ebenfalls por gultig geachtet wird, weil eben die Worte der Ginfe: tung von andern Chriffen ben der Tanffe ausgespro: chen murden, und die Zau: fe von einem Laico, oder ber fein Priester ift, in allen Religionen im Fall ber Roth geschehen konte In der Beichte erzehlen fie auf bes Beicht Baters Fragen ihre Gunden ausführlich, und suchen durch allerhand Werche vor biefelben gung au thun; ben der Communion gebrauchen fie gemein gefauertes Brod, welches Durch die Priefter: Witthen oden Rirchen Diener gebas

den wird, und administriren folches unter benderlen Gestalt, doch fo, dag das Brod in den rothen Bein, der mit Waffer vermischet wird, gethan, und wenn es erweicht, den Communicans ten miteinem Loffel gereichet wird. Diefer rothe Wein war vormable 30ll fren, und wurde von feinem Dlofco: witer ben gemeiner Dable zeit oder in weltlicher Compagnie getrunden, welches auch noch heut ju Tage von ben Geiftlichen und andern andachtigen Derfonen schiehet. Nachdem aber Die Fremdem folchen Wein, weil er Boll fren mar, gerne getruncken, auch die Mofco: witer nicht mehr fo scrupuleux find, felbigen zu geniefe fen, fo ift die Boll - Frenheit vor langst aufgehaben wor. Bor dem Gebrauch dieses Sacraments halten fie ein acht ober füuff tagige os der noch fürgere Fasten, nach eines jeden Devotion. Sie lassen auch die Rinder jur Communion, und wenn ein Patiente gefährlich franck ift, fo befommt er das heis ligeAlbendmahl ohne vorhergegangene Fasten, wo aber feine Gefahr des Todes vor: handen, so pfleat er einen Tag vor der Communion ju faften, baben aber nies mable

mafils verboten gewesen, Argenen auf das Abend: mahl ju genieffen. Die Meffe halten fie nach der Megul des beiligen Bafilii, und das Gacrament hat der Meg. Priefter auf dem Ropf: fe mit einem Enche bedecfet. In ihren Rirchen hatten fie fonft wenig Prediaten, jeto aber haben Sochstaedachte Ihr. Cjaartiche Maieitat befohlen, daß fich die Geift: lichen aufs predigen legen follen. Im Cofacten Lan: de haben fie ehemalite Rru: cken in der Rirche gebraucht, an deren Stelle fie jego Lehnstühle baben, woram fie fich ftebend anlehnen, weil das Sigen in der Rirche us berall verboten ift, und fie niemahls auf den Rnien ju beten pflegen, als am Pfingft Tefte, welches ben ihnen zugleich das Dren: faltigfeits : Fest ift, und jumeilen in ber Raften. Gin jeder Mofcowiter hat feinen abfonderlichen Beiligen, wel: chen er gleich in der Tauffe befommt, und deffen Bil: ber, fo nur gemablet, aber nicht geschniget find, berglei: chen fie nicht leiden , fegen fie fast in alle Zimmer, und veneriren fie des Tages fehr offte, mit den Borten : Berr, erbarme dich meiner. Gelbi: ge bewahren fie fehr forgfal:

tia, baf fie nicht in unreine oder ungläubige Sande fom. men, verehren aber barne. ben noch andere Beiligen. DieMoscowiter haben übris gens Gott und alle Beiliae ju Patronen, welche fie eben. wie die Romisch: Catholischen verehren, und ihre Fest Tas ge fenerm Die Reft Tage werden febr feverlich, und fonderlich mit Lautung vies ler Glocken, und Enthaltung von aller Arbeit begangen. Die Raften halten fie febr ftrenge, und find die Mitte woche und Frentage ihre or. dentliche Fast: Tage. Sochieiten hatten fie fonft fehr vielwunderliche Ceremo. nien, welche aber der vorige Cjaar meiftens abgeschaffet, und an deren Stelle die Bewohnheiten anderer cultivirten Bolcker eingeführet hat. Sie henrathen felten jum britten, ntemable aber jum vierdten mahl, auch find big in vierdten Grad, fo wohl in der Bluts: Freundschafft, als Schwägerichafft, ingleichen wegen ber geiftlichen Verwandschafft zwischen den Lauff-Pathen, Die ehelichen Berbindungen nicht erlaubt. Der Chebruch aber wird ber ihnen nicht schärffer, als die gemeine Bureren bestrafft. Ben ben Begrabniffen wird von den Weibern ber nechften Freun

Freunde ein groffes Beheule angestellet, welches aber beu. tiges Tages nur auf bem Lande unter geringen Leuten, niemable aber von vorneh: men, gefdicht. Debft bies ten wird ber Leichnam von Dem Priefter berauchert, und uber ihn einige Bebete geles fen; Ben dem Grabe noch. mabls von den Freunden gefuffet, und mit einem Te-Atimonio unter des Briefters Mahmen verseben , welches : nichts anders als eine gedruct= te oder geschriebene priefterlithe Absolution bon Gunben Ift, welche mit ins Grab ges leget wird, und fasteben aus Den Worten, wie fie in ber Evangelischen Rirche ausgefprochen wird, befiehet. Die Trauer: Zeit mahret 6. 2Bochen, in welchen die Briefter taglich etliche Pfaimen Da. pibs, ober Capitel aus dem neuen Testament ben bem Grabe in einer bargn erbau. eten Butte jum Troft des Berforbenen lefen muß, mor: auf fie jahrlich ju ben Gra. bern hinans geben, felbige mit Blumen beftreuen, und mit Speifen befegen, auch if. re Rlagen wiederholen, und fich alfo der Berftorbenen er. innern. vid. Miri Borftellung Der Griechischen Rirche, Sect.

Mofes.

Moles Cretenfis, ein beruffener

Betrüger ber Juden, welcher A. C. 414, vder wie andere wollen 434. die Juden in der Infui Ereta aufwiegelte, und vorgab, er sen vom himmel gefand, fie, wie der erfte Dlo. fes burchs rothe Meer in führen, als er nun ben ihnen Gebor gefunden, bat er fie in groffer Ungahl auf einen boben Berg geführet, ihnen Dafelbit einen Reiß gezeiget', und fie ins Deer jufpringen, auch nach diefen Relfen gu schwimmen vermahnet, weil fie fo dann einen fichern Weg baben murden. Biele haben fich durch ihn verblenden !laf= fen, und find jammerlich um. tommen. Der Betruger felbst aber ift nirgends mehr ju finden gewesen, babero man bafur gehalten, es fen folches ein bofer Geift in menfclicher Gestalt gewesen. Darauf aber haben fich viele von den gurudgebliebenen Ruden jum Christenthum bes febret. v. Socrates L. I. c. 7. Mosis Grab, ist eine tieffe Rluffe auf dem Gebirge Debo, une weit Damasco in Sprien, allwo in einer Soble Apno 16 55. unverhofft eine Grabes. Stadte gefunden wurde, mit der Benschrifft: Moses Servus Domini. Uber diefes vermennte Grab jandten fich die Maroniten, Juden und Je. fuiten fo lange, bis die Turden

374

den ben Plag ganglich mit Relfen: Stucken gufegen, und Den Gingang vermauern liefs fen.

Munfterer, siehe Monasterienfes.

Minker (Thomas) einer ber vornehmften Saupter der U: nabaptisten in XVI, Seculo. Er war aus dem Stollbergi. fden burtig, und richtete ju Zwickau 1522, mit Nicolao Storchio die bekannte Unrus he an, war auch mit ber Reformation Lutheri nicht au frieden, fondern fchrieb febt harte wider ihn. Aller bas andere mahl ju Zwickau geprediget, nachdem er ben ber Catharinen: Rirche . Paftor worden, hat sich ein Terror panicus ereignet, baf bie Rire de gefchienen einzufallen. Er breitete nicht allein feine Grre thumer aus, fondern wiegelte auch die Unterthanen jum Uns gehorfam gegen thre Dbrig. feit auf. Alle endlich die Bauern in Schwaben und Rrancken 1525. Durch feine anfwiealerische Schrifften jum Aufruhr bewogen mur. Den, fo fchluger fich ju ihnen, und begab fich mit feinen Pln. hangern nach Franckenhau fen in das Schwargburgifche, wofelbft die aufrührische Bauern, die aus dem Mansfeli bifchen verjagt maren, fich jufammen gezogen, und ibr Car ger aufgeschlagen hatten: Dies fe waren foon willens, fich mit tem Grafen von Dlans. feld, ber fie geschlagen hatte, wieder auszusohnen, und fich jum Gehorfam ju begeben. Alls aber Munker ben ihnen ankam, wurden fie von ihm bald auf andere Gedancken gebracht, daß fie ben Grafen Albertum felbft in einem Schreiben, bas fie an ibm ab. gelaffen, auf das schimpflich. fle tractirten. Unterbeffen fa. men die Furften, Johannes, Churfurft ju Cachfen, Phie lippus, Landgraff ju Deffen, und henricus, herkog von Brannichweig, mit ihren Wolckern an, um endlich ben Muthwillen Diefer Leute mit Gewalt ein Ende ju machen. Die Aufrührer batten amar um ihr lager eine Wagen. burg geschlagen, maren aber in übrigen mit Gewehre febr schlecht verfeben, und in Rriegs, Gachen nicht genbet. Denen Fürsten jammerte zwar, diefes Bold, und lieffen ife nen wiffen, wenn fie nur Mungern und die andern Ra. beleführer lebendig berausneben molten, folte ihnen Gnade wiederfahren, Allein Mine ger trat auf, und hielt eine lange Rebe, barinnen er fie jur Beftandigfeit vermabnte, ihnen eine munderbare Bulf. fe von Gott versprach, und weil

weil jur felbigen Beit ein Regenbogen am Dimmel gefei hen murbe, wuste Manker fich meifterlich Diefer Sache ju bebienen, und ben Leuten weiß ju machen, bag es ein Beichen unfehlbarer göttlicher Dulffe mare, Endlich geschahe ber Unariff, und wurs be das Gefchus auf die Baus ern gelofet, Die fich nicht ju belffen wuften, und auf bie von Mungern v.rfprochene . Sulfie vergeblich warteten. Die Golbaten drungen in bie Wagenburg, und als die Bauern die Flucht gaben, find ihrer ben 5000. oder wie ans dere wollen 8000, auf der Wahlstadt blieben; Minker batte fich nach Franckenhau. fen reteriret, mofelbft er a. ber gefangen, nachgehends enthauptet, und fein Daupt auf einen Pfahl gestecket wurs De. Beil fich ber gottlofe Munger auf Lutheri Lehre von der chrifflichen Frenheit beruffen, fo batten einige lies ber die Schuld diefes Muf. ruhre und des gangen Bauer Rrieges auf benfelben geschoben, ba er boch an die Mufrührer felbit mehr als eins mabl recht beweglich geschrie: ben, ja felbst an unterschiede. ne Orte gereifet, dafelbit ae. prediget, und fie jum Gefore fant ermahnet, mithin feinen Abichen vor dergleichen Un-

mesen deutlich igenung gezelt get hat. vid. Seckendorst. Lutheran. L. II, Sect. III, §.

Mystici, haben ihren Rahmen von Mysteriis, oder Geheim. niffen. Es ift aber por allen Dingen ein Unterfchied ju machen unter ber Theologia mystica, und unter den Myflicis, Jene fan rein fenn, wenn fie nehmlich mit bem Rurbilde ber beilfamen Bor. te überein ftimmet, und ente meber mit bem Sentu typico', allegorico und parabolico, der Beil. Schrifft beschäfftiget ift, oder denfele ben jum immer volliger mer: ben in ber Beiligung anwendet. Und fo ferne tous nen auch gute und reine Mystici senn, wie also in Macarii Homiliis, Tauleri und Kempisi Buchern, fonbere lich aber in berer alten Rir. chen Lehrer, Gregorii, M. Bafilii, M. Ambrosii, Auguftini, moralifden Schriffe ten viel myftifches und doch gutes ju finben. Go ferne aber die Theologia mystica burch einen brenfachen Weg der Reinigung, Er, leuchtung usb. Bereiniauna eine Bollfommenheit in Der Erfanntnig und Beiligung anweiset, ift fie unrein, nicht allein in Unsehung der Lehr: art, ba fie Die Erleuchtung nach

nach ber Reinigung feget, und die Bereinigung burch eine Bergotterung erflahret, fondern auch in Betrachtung bes Endzweck, indem fie in Diefem Leben ichon eine ab. Solltommenbeit thet, die wir boch erft in ienem Leben in erwarten baben. Da auch über diefes bie meisten Myllici mit hend: nifden Platonifchen, Gno: flischen und Enthusiaflischen Principiis angestecket find, ja gar unmittelbare und gotte liche Offenbahrungen fürge. geben haben, fo fonnen fie aus fo unreinen Quellen ohn: möglich etwas gutes herfür bringen. Wie folches aus Jacob Bohmens, der Mad. de Gvion und anderer Fana-

Quietisinum und Indifferentismum nothwendig verfallen muffen. v. Jægeri Examen Nativitarii, waren gemiffe Re-Theologiæ mysticæ veteris

deutlich zu erseben. Und foli

chen nach haben bie meiften

Mystici auf Enthusiasmum,

ticorum Schrifften

& novæ.

Naafini, ein Bunahme ber Gnoflicorum. Die Urfache aber Diefes Rahmens ift unbefannt, es mare benn, bag auch die Ophitæ mit unter diefem Dahmen fleckten, und

fo fame nach Cotolerif Muthmassung ber Nahme von dem hebraischen wind einer Schlange ber.

Nativitarii.

Machfolger der Armuth Ehris fti, waren Reger des XVI. Sec. und wurden von Pabst Joh, XXII. verdammt.

Nagelius (Paulus) ein neuer Drophet und Chiliaft , der in seinem berausgegebenen Calendern den Anfang feis ner eingebildeten guldenen Beit auf das Jahr 1624. gefeßet. Er war Rector auf ber Schulen ju Torgan, und farb 1621: Weil es verbo: ten ward , ihn auf den Gots tes:Acker ju begraben, und ihn daher niemand in die Erde bringen wollen, haben ihn endlich die Weiber ver: scharret; Erift aber wieder anegegraben, und die Beis ber mit 4. Wochen Gefang. niß bestrafft worden. hat Walles, Prediger in Budifin refutiret.

Ber in der erften Rirche, fo fich denen Bardefanisten ent. gegen fetten, und vorgaben, daß zwar ber Gohn Gottes vom Bater gebobren, aber nicht von Ewigfeit, fondern erstlich ba, als der Bater Pf.Il. v. 7. ju ihm gefagt: Beute hab ich bich gezeuget.

Vid. Rog. p. 366.

Natu-

Naturaliftæ, find in besondern Berftande dicienigen , welche den Articul von ber Dreneinigkeit, vom frenen Willen und von der Gnade Gottes leuanen, und alauben, daß fie das ewige Les ben ohne die Gnade MEfu Ehrifti erlangen fonnen, menn fie nur ihrer naturlis chen Vernunfft folgen. Es gehoret hierher insonderheit ber oben angeführte Baron de Cherbury, und Johann Toland in Christianismo Mysterii experte, vid, Læ-Scheri Prænot, Theol. cont. Naturalistas.

Naylor, (James) ein beschrie bener Betruger in Enges land, hatte eine Zeitlang als ein Ovartiermeister gedie: net, worauf er das Rriegs: Leben verließ und ein Dua: der wurde. Alle er fich nun ben feinen neuen Glau: bens : Genoffen durch leine Scheinbare Reden und vermennte Aufrichtigfeit und Einfalt in groß Unsehen ges. feget hatte, ritte er einsmahl Anno 1656. in die Stadt Briftol, da ein Mann und Weib fein Pferd ben bem Biegel hielt. Einige bie vor: giengen , warffen die Rleis der auf den Weg und fun: gen: Sofianna dem Sohne Davids. Hierauf ließ ihn Die Obrigfeit in Arreft

nehmen und ichiefte ihn den Parlament su, allmo er examiniret, und als ein Gots teslafterer und Berführer des Bolcks ju diefer Straf. fe verdammet wurde, bag man ihm feine Bunge mit einen glubenden Gifen durche bobrte, und feine Stirne mit dem Buchftaben B. fo Blafphemator pber Gottes. lafterer bedeuten folte, bezeichnete. Darauf murde er wieder jurud nach Bris stol, gebracht, allwo'er ruck. lings , auf einem Pferd fis gend, reiten, mufte. diefes geschehen, warff man ihn ins Gefangnig, in wels chen er die übrige Zeit feines Lebens mit Spinnen gubrin. gen mufte, vide Compend. Hist. Goth, L, Ill. p. 289. Nazaræi, waren Reger des I. Sec. welche aber Mosheim in Die Mitte Sec. IV. feset. Sie wolten gwar an JE: fum , den fie aber boch nur vor einen bloffen Denfchen hielten, glauben, gaben aber daben für, die Saltung des Judischen Ceremonial - Ges feges fen auch jur Geelia: feit nothig. vid. Augustin. de Hærel, c. 9. Borbero murs ben auch einige unter ben Tuben also aenennet, wels che fich verbunden hatten des Weins ju enthalten, ihr Sagr nicht ju bescheeren,

und fich an feinen Toben gu verunreinigen, und biefes entweder auf eine gewiffe Beit, oder ihr ganges Leben hindurch. Im Unfange murden auch die Chriften von den Juden Ragarener genannt, weil fie Jefu von Majareth nachfolgten, wie aus Act. 24.5. ju schlieffen. v. Lundii Jubifcher Beiligth. L, Ill. c. 53.

Neo-Ariani, werden bie Socinianer genennt, weil fie des Arii Grrthum von der Seil. Dreneinigkeit benpflichten.

Neonomi, Novi Antinomi pe Der neue Gefets : Sturmer. Entftunden als Sectirer der Nepos, ein Reger und Canptis Reformirten 1696. in En: geland.

Neo-Photiniani, also werben auch die Socinianer und alle Unitarii genennet, weil fie ebenfalls die Trrthumer Derer alten Photinianer von ber beiligen Dren Einigfeit angenommen, wie dem in: fonderheit Mich. Servetus Die Beilige Drenfaltigfeit mit dem Cerbero recht auts teslästerlich verglichen.

Neophyti, hieffen diejenigen fo erft von dem Juden oder Sendenthum ju ben Chris ften fich befannten oder auch nur unlängst von den Chris ften in einen Orben aufgenommen worden, bergleis den jum Predigt : Umbte

noch nicht durfften gelaffen werden. 1. Tim. Ill. 6.

Neo-Zwingliani, find eigentlich die C. Reformirten, denn ob fie gleich fich nicht gers ne Zwinglianer nennen lafe fen, fo stimmen fie doch def. fen Grrthumer noch von Herken ben. Chemahl& wollte einer auch alle diejes nigen unter ben Evangelis fchen mit diefem Dabmen belegen, bie doch billig ftatuiren, daß der consecrirte Wein, auffer dem Gebrauch fein Sacrament fen. Vido Fortg. Samml. 1732. pag. 867.

fcher Bifchoff im Ill. Seculo. Er war um das Jahr 264. berühmt, und einer von des nen, die da behaupten, daß die Beiligen mit Ehrifto 1000. Jahr in diefer Welt in aller leiblichen Glucffec. ligfeit regieren murben.

Nepotiani, murden die Alnhanger des vorher gedachten Nepotis, deren fehr viel und darunter auch ansehnliche Priefter und ihre ganbe Gemeinen waren, genennet. vid. Baron ad ao. 264. und du Pin Rirchens Distorie.

Neltoriani, merden biejenigen Reger im V. Seculo ges nennet; welche bes Neftoris Patriarchens 14 Constanti-

popel,

nopel, Errthumern in der Christlichen Lehre benpflich: Denn ob zwar Neten. ftorius mit feinen Lehren auf dem Ephefinischen Concilio verdammet, und feiner Burde entfeget wurde , fo daß er auch feine übrige Les bens Zeit in hochsten Elend aubringen mufte, fo hatte er bennoch febr viel Unbans ger, und breitete fich biefe Regeren fo machtia in aans Orient aus, daß auch noch beutiges Tages die meiften Chriften in Defopotamien, Chaldea, Tartaren, China und Oft Indien diefer De: ligion jugethan find , all: wo fie auch ben Dahmen der Chaldder fuhren. Gie haben ihre Patriarchen, dars unter ber au Mosoul ber vornehmfte fenn foll, und lebren nicht allein, daß der Beilige Geift allein vom Bater ausgehe, fondern auch, daß Chriftus zwen Perfonen und einen Willen habe, welches fie nach ih: rer Arth auslegen vid. Miri von der Griechischen Rirche Seculo IV. Romisch Catholischen geben vor, daß die Orientalischen Mestorianer fich jum off: tern der Lateiniichen Rire chen, sonderlich aber ju ben Beiten Des Pabit Innocentii IV. Un. 1247. und Pabst

Julii Ill. 1532. unterworfe fen vid. Unschulbige Dachr. 1702. pag. 647. Wie Mopsvestanus Sec. VI. dem Ne-Storianischen Grrthum wieder berfur gefuchet, ift oben ben seinem Rahmen anges führet worden. Go fonnen auch die beutigen C. Refors mirten, ba fie ebenfalls bie personliche Vereinigung der benden Raturen in Ebrifto laugnen, von dem Neftoria: nismo nicht fren gesprochen werden, vid, ex professo schræderi Tr. de Nestorianismo.

Neftorius, das Saupt Der Nestorianer war burtig aus Germanicien, und erftlich Bifchoff ju Untiochien, mur. de aber bernach wegen fete ner Beredfamfeit , daben es ibmi aber angehöriger Belehrsamfeit fehlete, Batris arch zu Constantinovel, weil Er aber mit feinem Unbange bie Chriftliche Rirche im V. Seculo, da gleich Pabst Coleftinus auf dem Romis fchen Stubl faß, verunrus higte, mard er Unno 431. auf dem Concilio su Epbefo, da ihm fonderlich Cyrillus Alexandrinus nachdructlich feines Bifte wiederlegte, thums, wegen feiner Regerifchen gehre entfeget, und endlich nachdem er vier fahr in einem Rlofter ben Theopolis

Dheedry Google

polis fich in der Stille auf. gehalten, von bem Ranfer Theodosio in bas Exilium nach Oasis geschickt, auf welcher Inful er ben lebens bigen Leibe, und infonder. beit feine Bunge, die er wie: Der Ehriftum gemißbraucht batte, verfaulet und elen. Diglich gestorben. Die Gelegenheit ju feinen Frrthum war Anaftafius ein Priefter und auter Freund von ihm, welcher in offentlicher Pre-Digt su Constantinopel ge: leugnet hatte, bag Maria eine Gottesaebahrerin heif: sen konne und den Nestorius bernach defendirte. Ginige wollen aber die Proceduren feines Gegners bes heiligen Cyrilli vor allju higig ans feben , und fagen , daß bas Urtheil wieder Nestorium su geschwind und Affecten voll, ja der gange Nestoria: nische Streit nur eine leere Lochomachie, gewesen. Mun lehrte Nestorius zwar nicht ausdrudlich, daß in Ehris fto zwen unterschiedene Ber: fonen waren , ce folgte foldes aber aus feiner Lehre gang angenscheinlich, indem er ferftlich Mariam eine Mutter nicht des Cobnes Bottes , fondern nur Chris fti nennen wolte, bernach fürgab, der Gohn Gottes fen ben der Tauffe Ehrifti

hernieder gefahren auf den Sohn Maria, und wohne in demfelben wie in einem Tempel, daber er Chriftum Seo Dopov nennte; und ende lich die Mittheilung derer Gigenschafften in Chrifto leuanete, vid, Spanh. H. E. N. T pag. 155. Defenditur Nestorius a Jablonski in Exercit. de Nestorianisino, quam refutavit Hoffman in Diff. An Neftorianismus sit Logomachia. habita fub Præfidio Klaufingii Lipf. 1725.

Den Befehrte, find die Chri. sten in Spanien und Portugall, so von dem Judenthum und Mahometisino abgetreten, heimlich aber noch daran hangen, mieder welche insonderheit die Inquifition angestellet worden. Cyperfi Chron, Eccl. græc.

pag. 40.

Meue Propheten, in Engeland find einige unter benen aus Francfreich entwichenen Camifards, welche anfange une terschiedene Prophezenuns gen hervorbrachten, dadurch fie auch ben flugen Leuten Benfall fanden. Alls fielaber vorgaben, fie wolten ben 5. Jun. 1708. ihren verftor: benen Junger Dr. Emes. wieder von Tobten auferme= cken, so kamen über 20000. Menichen ber dem Grabe 25 sufam-

jufammen, welche aber ins: gefanimt betrogen wurden, Denn der Prophet Joh. Lacy, ber den Todten auferwecken folte, hatte fich aus dem Durch Staube gemacht. Diefen Betrug wurden benen Leuten die Augen aufgethan, und nach ber Zeit hat man fie ju gerffreuen und ju vertilgen gesucht , welches aber boch nicht ganglich gesches ben fonnen, indem fie fich hin und wieder im gande ausgebreitet, und nur 1709. noch eine Prophezenung aufs Tapet gebracht, baß England in Rurgen von eie ner groffen Deft wurde beim. gesuchet werden. vid. Sevenner Propheten. Sonften werden auch die Anabaptiften, Enthusiaften , Chilia- Deuere Griechen, bie andreber ften und bergleichen Schwars mer unter ben Rahmen ber neuen Propheten verftan: ben, weil fie das Evangelis um &Brifti und feiner Apo: ftel verwerffen , und ein fo genanntes Emiges Evange: lium erdichten, vid. Lutheri zwen befondere Bucher von Den Simmlischen Propheten. T. Ill. Jenenf.

Reuen Manichaer find die Reuesten Griechen, die britte Substantialisten oder Flacia. ner, und merden alfo ger nannt, weil die Manichaer faft eben Diefe Jrrthumer. geheget. Es merben unter

fie folgende Theologi ge rechnet. M. Cyriacus Spangenbergius, Christoph Irenæus, Joh. Wilhelms Bergogs ju Sachfen Soff: Prediger; Marinus Wulfius, Paftor ju Orlamunde an der Saale; Matthans Schneider, Paltor in Thus Antonius Otto, ringen. D. Joh. Cœlestinus, Hieronymus Opitius, Theologus ju Regenspurg, Tobias Ru-Itius, Wilhel, Sarcerius, Joh. Beatus, Henricus Fridelandus, Martinus Ottmans dorffius, Caspar Hendelis nus, Flacius Illyricus, and biefer legtere ift eigentlich has Saupt Diefer Secte vid. schlüsselburg, in Catal, Hæret.

3. Factionen, welche jur Beit des vermeinten Conciliand nach Berftohrung bes Gries chischen Ranferthums von 200. Jahren sonderlich ans aefangen den Romischen Stuhl ju ichmeicheln , und in ein und andern ju folgen, doch haben fie fich ihre Ces remonien und unterschiedene Lehren reserviret.

Gecte ober Faction ber Griechischen Rirche, fo mit ben Protestanten, sonderlich den Reformirten, communis ciret, und bie Rirchen in Griechen

Griechenland ju reformiren fich unterstanden.

Neufer (Adam) erftlich ein Nicolai, (Beinrich) Stiffter Lutheraner in Schwaben, und hernach einer der ober ften reformirten Drediger 14 Deidelberg Seculo XVI er führte daselbst heimlich ben Arianilmum ein, bar, uber fein Mittgefell Joh. Sylvanus 1572. auf bem Marcht enthauptet mard. Er felbft entwischte beims lich, und ward gar ein Tur: de, weil er Soffnung batte, au hohern Ehren ju fom: men, er ift endlich in ein E: picurisch viehisch leben ge: rathen, so daß ihn die Turden felbit megen feiner Bof. heit, des Satans Sohn nennten , wie er denn auch an einer venerifchen Rrands beit in aufferfter Bergweife felung gestorben. als ihn ctliche feiner Mittgefellen , welche er mit fich jum Abfall von der Chrift. lichen Religion verleitet, gefraget , worauff fie fterben folten, waren diefes feine letten Borte: Dag nach Diefem Leben! nichts mehr fenn murbe. vid. Unfchul. Machr. 1702. pag. 571.

Neutralistæ, find in Religie onsi Sachen Diejenigen, Die fich ju feiner Religion bal. ten, fondern felbft ermeblen,

was ihnen gut bundet. vid. Libertini.

ber Henrico - Nicolaiten und bes Saufes ber Liebe. fo in Engeland entstunden. Er war von Geburth ein Hollander. vid. Sauf ber Liebe.

Nicolaita, Reger bes I. Secul. 3war haben einige fie nicht por eigentlich so genannte Reger, fonbern nur vor eine Urth bofer Buben, Die fich von ihren fleischlichen Luften haben übermaltigen und ju einen gottlofen Wandel ver= leiten laffen, halten mollen. v. D. Jani Comment, Theol. de Nicolaitis ex Hæreticorum Catalogo expungendis. Da aber Apoc. Il. nichtnur v. 6. berer Dicolaiten Bercfe, fondern auch v. 15. des rer Micolaiten Lebre und derer die baran halten, mit ausdrucklichen Worten ge= dacht wird, so mufte man nothweudig den Beiligen Geifte felbften wiederfpres den, wenn man ganglich leugnen wolte, daß Dicolais ten, und daß fie Reter ace wesen. Woher fie aber dies fen Rahmen befommen, und worinnen eigentlich ihre Lebre bestanden, diefe benden Fragen find etwas schwerer zu beantworten. Daß biefer Rahme eine mpftische Be Ceutuna

. beutung , habe, und mit Ba: laam übereinkomme, schickt fich hicher nicht, weil bie Lehre der Ricolaiten von ber Lebre Baalaam I.c. gar ju beutlich unterschieden wird. 21m mabricheinlichsten wohl, daß die Nicolaiten Diesen Rahmen von Nicolao, von dem hernach ein mehrers, angeführet, abet nicht, als ober Uhrheber ih: rer Lebre gemefen, wie bie meisten Rirchen Lehrer das für gehalten, sondern weil fich diefe Reger felbit von thm, wie etwan die Jefuis ten von JESII, genannt, umb ihren Grrthumern baburch ein defto groffers Uns feben zu geben. Ihre Irr: thumer find in der heiligen Schrifft war nicht nah. mentlich angezeiget, jedoch aus dem angezogenen Orte. Da nicht nur ihrer Lebre, fondern auch ihrer Wercke gebacht wird , fo viel gang gewiß ju schlieffen , daß fie errores maxime practicos, bas ift folche Grrtbumer. Die ins Leben einen groffen Einfluß gehabt, muffen geheaet haben. Und vielleicht haten fie benen Schluffen au Terusalem e diametro au wieder gelehret und gelebet, und find also diejenigen gewefen , beren 2. Petr. Il. v.

10. und Judæ v. 8. gebacht Solchem nach murbe wird. ihnen nach ber gemeinen Mennung nicht unrecht Schuld gegeben, daß fie die fleischliche Luft und Bures ren für feine Gunbe gehal. ten, daß fie das Goben-Duffer in effen erlaubet, baß fie die Schöpffung nicht Sott, fondern den Engeln jugeschrieben, und daß fie den Urfprung berer Denichen aus einer Bermifchung berer Teuffel und Engel hergeleitet, wie Epiphanius, Augustinus, Clemens Ales xandrinus und Eusebius folthe Lehren erzehlen. Siehe unterschiedene feine Dachrichten von ben Nicolaiten in der Theol, Bibl, T. I. p. 184. und in den Observ. Miscell, T. Ill. pag. 592. Unter ben Catholicen merben jego noch diejenigen von ber Elerisen Micolaiten genannt, die in fo genannten aeistlichen . Stande henras then. Endlich führen bie fen Nahmen auch die Unfanger und Nachfolger Heinrich Nicolai des Sollane bers, die fich auch das Sauf ber Liebe heiffen.

des Apostolischen Concilii Nicolaus, war von Geburth ju Jerusalem e diametro ju ein Hende von Antiochien wieder gelehret und gelebet, und sind also diejenigen ges wesen, deren 2. Petr. II. v. und ward endlich an Chris

fium

394

fum glaubig, auch einer von den fieben Diaconis, welchen von benen Aposteln Die Berpflegung berer Urmen und Bittben anvertrauet murbe, mie Actor. VI, 5. erzehlet wird. Dach einiger Rirchen: Scribenten Mennung gwar foll er der Urbeber der Nico: laiten gewefen fenn. Die une terschiedenen Dennungenia: ber berer, so ihn dafür hal: ten, jeugen von ber Sache Unrichtigfeit, jumahldaihm und feinen übrigen Collegen Nihilianista, follen Sec. XII. geron den Alposteln I. c. v. 3. ein beffers Beugnif ertheilet worden. Siehe ben vorherge. benden Urticful. Rach dies fem ist auch ein Nicolaus bei rubmt, welcher Sec. IV. Bis fooff au Morain Encien und mit- auf bem Dicanischen Concilio gewesen. Db nun Diefer oder jener Nicolaus es gewesen, welcher in der Ros mischen Rirche als ein Seiliger verebret wird, mag fie felbft ausmachen. Doch ichete net es von dem lettern glaube licher, als von bem erstern, weil der gedachte Beilige vor einen Patron ber Schifflente gehalten, von bem legten Nicolao aber erzehlet wird, daß er auf der Reife nach Cape pten durch fein Gebet einen gemaltigen Sturm gestillet, und das Schiff nebst dem Wolcke darauf errettet habe. v. Chy-

trai Onomaft, Theol, Enbe lich ift es mehr ein luftiger Einfall, als eine ernfibaff. te Wahrbeit, wenn einige wollen, bag! die Unfange. Morte eines Frangofischen Liedes ober Gebets jum Deis ligen Nicolao: Bon Pere Nicolas ju den befannten Surichmorte: Wo es ber Gebrauch ift, ba fingt man ben Domper Dickel in ber Rire che, Gelegenheit gegeben baben:

leuanet haben, baf Chrifins etwas mare, er ware vielmehr nichts. Ihr Urheber mare Abelardus gemesen. v. Miri Untiquitaten Lexicon.

Niobitæ, eine Secte berer Euty. dianer. v. Atrnolds R. Sift. N. T. p. 254.

Nöctiani, entstunden als Reter vou Nocto in III. Sec. obnace febr Anno 259. und lehrten mit Hermogene und Praxea. es fev in gottlichen Wefen nur eine Person mit 3. Rahmen, Bater, Sohn und Deil. Beift, diefe eine Perfon beiffe rim Simmel ber Bater, auf Erben ber Gehn, und in des nen Rrafften berer Geschöpf. fe ber D. Geift. Im Sim mel fen fie unfichtbar, und unfterblich, auf Erden aber fichtbar und sterblich; Im Dimmel Gott, auf Erben Menich. Daber fie Patripas-N 3 fiani

frani und Theopaschitæ heif. fen. Gie heiffen auch Sabelliani pon Sabellio, beffen Schüler v. Spanhem. H. E. P. 83

Noetus, ein Reger bes III. Sec. von dem die Roetfaner fich nennen. Er gab fich felbft bor Dofe, und feinen Bille ber por Alaron aus. Er war eigentlich aus Sniprna in U. fien geburtig. Rachdem fie bende geftorben, molte niemand ibre Leichnam begra. ben, und muften fie alfo lies gen bleiben. Emprna aber wurde durch ein Erdbeben jerruttet. v. Pappi H. E. p. 11242, 1 1179 0

Moll. Bruder, Mollharde Brus der. Geben mit den Rran= den um, und tragen fie gu Grabe, find grau gefleibet, und haben druber einen fcwarken Schapter, voer Scapulier.

Mominales, eine Secte der Scholafticorum imter benen Catholicken Sec. XIII. fo crftlich Rucelinum zu ihren Urs heber hatten, wetche aber ber: nach, da sie nach jenes Tode gang eingegangen Schienen, Wilhelmus Oceani wieder anfgerichtet. Sie hieffen Nominales, weil fie alle abstrada und allgemeine Ideen vor blosse Mahmen hielten, und alfo ben Realibus entgegen

waren. v. Buddei Histor, Philof c. 5: 6. 7.

Nomomachi, fiche Antinomi, Non-Conformisten oder Dissenters, also wurden ju erft une ter ber Regierung, Carl I. Diejenigen Puritaner in Engelland genennet, welche fich Der Englischen Liturgte, ber Bifchofflichen Regierung, und denen Rirchen Geremonien, fo annoch nach bem Pabsithum schmedten, offentlich widerfenten. Einige führen ben Urfprung diefer Benennung von 1542 ber; Da Johann Hopper ben feiner Ginmen. bung jum Bischoffe von Glo. cefter fich die gewöhnliche Bis schöfft. Rleider nicht wolte ans legen laffen, und besmegen ein Non Conformifte geneunet murbe, vid. Bohmens bon der Neformation der Kirche in Engelland. c. 2. Beut ju Tage giebt man biefen Dab. men beneujenigen, welche fich awar noch zu ber Englischen Rirche halten, aber mas bie Rirchen Disciplin und Ceres monien betrifft, fich mit der-Jefelben nicht conformiven wols len, baber fie auch ben Dabs men führen. Allfo nennt man auch in Engelland alle Refer mirten, welche feine Difchoffe lichen find. Non-Jureurs find diejenigen Res

formirten in Engelland, wel che seit Jacobi II, Flucht her den Eyd der Treue nicht able, gen wollen, und diese haben sich 20, 1716. auch dermassen disch 20, 1716. auch dermassen die hin 2116 wieder einen absonderlischen Gottesdienst angefangen, und sich allein vor die Engelische Rirche ausgegeben. vid. 1111schuld. Nachr. 1716. p. 1275.

Nonne, also nennet man in der Romischen Kirche diesenigen Weibs-Versonen, welche auster Scheibs-Versonen, welche auster Scheibs-Versonen, welche auster gewissen Ordens Reguln les den, vielleicht von der frommen Nonna, Gregorii Nazianzeni Mutter. Eine Specification deter Nonnen Orden in Pabsithum nach Ehronalogischer Ordnung vid. in Unschuld. Nachr. 1717. p. 954.

Novatiani, haben im gten Sahr: hundert gelehret, daß der Denich wenn er nach der Lauffe wieder in Gunde verfallen, von ber Rirche nicht folte aufgenommen werben. welches fie anfangs nur von Denjenigen verftunden, welche aus Rurcht der Berfol= gung jum Sendenthum ne bergetreten , nachgebends a. ber ben der christlichen Rir. the fich wieder einstellten. Endlich aber ertendirten fie folches auf alle Sunder ins. gemein. Sie gaben anch vor, daß die zwepte Che nicht zus

gelassen sen, und taussten die jenigen um, so zu ihrer Lehre traten. Sie nennten sich das herv selbst Catharos, weil sie sich vor gank rein und heilig hielten. Endlich wurde die ser Irrthum auf dem Concilio Nicano abgethan vid. Spanheim. H. E. p. 85. & 122.

Novatus, ein Schismaticus und Saupt der Movatianer, burtig aus Africa, und Priefter zu Carthago. Er foll ein lafterhaffter Menich gemefen fenn, und feinen verhungerten Bater in einem Dorff unbes graben liegen laffen, feiner schwangern Frau aber so u. bel mit gespielet haben, baß fie abortirt; megen diefer Un. thaten gieng er aus Africa nach Rom, stifftete mit Novatiano, einem Rom. Dries ster, ben viele mit Novato vermengen Freundschafft, und lehrete mit biefen wie ber Cornelium, den Romis ichen Bijchoff, daß die Lapfi nicht wieder jum Abendmahl au laffen, weil fie eine unvergebliche Sunde begangen, darans entstund endlich der Donatismus.

Navatores, so werden alle diejenigen anjeho genennet, wels che allerhand Reuerungen in diereine Lehre einmischen wollen. v. D. Humble Navator ataulog und insonderheit Na die Vorrede darzu deutsch in Fortgesett. Samml. 1730. p.

Novi-Ariani, v. Neo-Ariani. Nudipedes, v. Discalceati.

Nyctages, verwarsen zu Unfanfang Sec. VI. alles nächtliche Wachen, weil es dem göttlichen Rechte zuwider lieste, und die Racht zur Ruhe geichaffen wäre, dahero sie die ganke Nacht durch schliesten. v. Petrejus.

## D.

Obbonitæ. v. Ubbonitæ.
Obedientes, werden von Ferdinando Cordelensi als Reger beschrieben, daß sie unter den Schein eines sonderbahren Gehorsams viel Schandthaten verübet. v. Rechenberg. Hiero-Lexicon.

Oblaten, find das aufferliche Sombolum, oder Brod, melches im D. Albendmable aes braucht wird. Gie find et. mann gu Enbe bes XI. ober Unfang bes XII, Seculi aufacfommen, wiewohl der feel. D. Doe erwiefen, baf fie fcon gu Epiphanii Beiten noch por bem Pabftthum im Brauch gemefen. Sie ha: ben ihren Rahmen von ben Oblationibus, weil die Chris flen in ber erften Rirebe bas Brod und den Wein felbft

mit brachten. Sie heissen auch Softien, und werden aus reinen Beigen-Mehl in ber Romischen fo mobi als Evangelischen Rirche ungefauert gebacken, und haben jeto orbentlich die Rigur eis nes Erucifires aufgebruckt. Die C. Reformirten brins gen zwar gewaltig auf beren Albichaffung, und mollen das Brodbrechen wieder eingeführet haben, brauchen auch von ben Oblaten recht lafterliche Rebensarten, wie infonderheit aus Gal. Fincis Sacrament : Spiegel ju ers feben. Es ift ihnen aber von den Lutherischen Theologis grundlich geantwortet und gewiesen morben, baß fie mahrhafftiges Brod fenn. v. Engelkenii Difp. de Placentis orbicularibus, seu Pane Eveharistico, quod sit verus & proprie dictus Panis.

nis.
Observantiner, oder Fratres de Observantia, ein Catholischer Monche Orden im XIV. See von Bernhardino gestifftet, und haben sie ihren Nahmen daher, weil sie des Francisci Regulohne Glossa observiren.
Occamoder Ocham (Wilhelm) Stiffter oder Erneurer der Nominalium, einer Secte der Scholasticorum. Er war ein Engeständischer Franciscar ner Monch ju Ansang des XIV.

XIV. Seculi. Er hat 1330. ich durch feine Schrifften befannt gemacht, und den Ro. nig Philippum, ben Scho: nen von Francfreich wider ben Pabft Bonifacium burch feinen Tractat von ber geift and weltlichen Gewalt vertheidiget, und behauptet, daß es eben feine Regeren mare, wenn man fagte: Beber Chris ftus noch feine Apostel hatten was eigenthamliches befeffen; ber Pabft brachte ihn aber burch Drohung bes Bannes Jum Stillfchweigen : Dach biefen vertheidigte er ben Ray. fer Ludwig aus Banern, und lebrete offentlich, bag ber Ranfer in den zeitlichen und weitlichen Gutern niemand auffer Gott unterworffen, über diefe Lehre murde er von bem Dabit in Bann gethan. ber Ranfer aber nahmihnin feinen Schut. Er flarb end. Ild ohngefehr ao. 1347. Flaei Catal, Teft, Veritat, L. ant.c. 18.

Oceamiltæ, eine Secte berer Scholafticorum Sec. XIV. von Gvil. Occam. aljo ger nannt.

Occasional Conformitus, helf. fet in Engelland basjenige, Dag wenn ein Bresboterianer, (wie fonderlich unter Wilhelmo III. öffters geschehen,) ein geiftlich Umt erhalt, felbiger fich also fort, Occasione des:

fen, mit der Bischöfflichen Rirchen conformiret, bas 21: bendmabl nach beren Ges wohnheit empfangt, auch fich, fo lange er dem Umte porfie. bet, in feinen andern Berfammlungen einfinden barff. Beil nun bergleichen Beifts lice insgemein ihre Dresbn: terianische Gewohnheiten bes hielten, fo murbe unter ber verftorbenen Ronigin Unna eine Bulle concipiret, daß die. fo bergeftalt jur Bifchefflichen Rirche fich befennet, und bene noch in einer Presboteriani. fchen Berfammlung betreten wurden, mit gewiffer Strafe fe ju belegen, welches bep benen benden Parlamentshaus fern viel Difputen erreget.

Ochinus (Bernhardinus) ein Italiener Sec. XVI. begab fich erftlich in ben Franciscas ner, hernach in den Capucis ner-Orben, und ward bes lettern General. Berließ at ber bie Dabftliche Religion. und gieng mit Petro Martyre in die Schweiß und in En. gelland, und ward 1555. Dres Diger ju Burch. Weil er a. ber die Polygamie flatuirte, fo mufte er von bannen mete chen, und begab fich nach Pohlen, da er in die Socinio anische Frrthumer verfiel. und farb endlich in Mabren eines elenden Todes.

Occetæ, fiebe Heicetæ, Es bat 22 5 aber aber ber Mahme Occetæ mehr Bahricheinlichfeit, denn Oiental heissen Benfams

menmohnende.

Oecolampadiani, v. Sacramentarii. Gie beiffen aber alfo pon Joh. Oecolampadio, mel. der bas Wort Leib in ben Ginfegungs. Worten bes beil. Dibendmable durch die Rigur Des Leibes Chrifti erflarte, und weil er ein grundgelehr: ter Mann war, bamit viel Unffehens machte. Doch fol. te er hernach ju gandgraff Philippo von Deffen gefagt haben: Er wolte, daß ihm Die rechte Sand ware abgei hauen worden, che er einen Buchftaben von | D. Abende mabl miber Lutherum aes fchrieben hatte, weil diefer ben Dem Texte und benen Wor. ten Chrifti beftandig bliebe. v. Kromayer. H. E. p. 482.

Delung ober lette Delung, ift ben benen Romtich Catholi fchenein Sacrament, worins nen bem Sterbenben, nach. Dem er gebeichtet, bie Mugen, Dhren, Rafentocher, Sande, Ruffe und ber Ort, wo die Dieren liegen, mit dem beil. Del gesalbet wird, um bier. Durch Bergebung aller Cunden, so burch vorgedachte C'lieder begangen worden, ju erhalten. Sie mar ehemahls ju ber Apoftel Beiten ein wunderbahres Mittel Die

Rranden gefund ju machen. Macob. 5. v. 14. wurde aber etwan Sec. XII, ju einer ore bentlichen geiftlichen Sand. lung und insonderheit Anno 1439. auf bem Synodo ju Florens von Pabst Eugenio IV. vor bas funffte Sacra ment erflaret, wie fie benn auch ehemahls nicht nur eine mabl, auch nicht eben in der letten Todes Stunde , fon: bern auch noch vorher ge brauchet worden. vid. Launoius Libr. de Sacramento Unctionis, Oper. T. I. P. I. Offertorium, biefes Wort hatte ebedeffen eine gant andere Bedeutung, als jego, benn es bas feitne Tuch hieß, auf welches die Oblationes, bas ift die Gaben, welche die Glanbigen jum Dus ber Rirchen und Rirchen Diener m barbrachten, geleget murden. In den folgenden Zeiten murben die Gaben, die dem Defe Driefter vor die Deffe geges ben worden, auch Offertoria genannt. Und jego ift es ein gewiffer Actus, mitten in der Manifo Catholifchen Meffe, furt nach dem Glauben, wenn der Meg. Priefter das Opfs fer wenhet, unt der Diaconus bemfelben ben Teller mit bem Brobe barreichet. Officium, beiffet in besondern Berftande ben den Romifch:

Catholifden ber Gottesbienft,

welcher in diffentlicher Ber: Olivetani, Monachi S. Mariæ fammlung geschiehet, und ift aweverlen, Ambrofianum und Gregorianum, beren jenes 'au Menland, diefes aber in Den andern lateinischen Rir. den beobachtet wird.

Oleum fanctum, ober heiliges Del, bas ein Catholifcher Bifchoff am Brunen Don. nerftage mit befondern Ce. remonien gewenhet, und weldes hernach zu allerhand geiftlichen Berrichtungen, infonderheit zur Firmelung, jur Salbung und gur legten Deh-! lung gebrauchet wird.

Oliger Paulicein Rauffmann, aber baben ein grenlicher Fanatious und Chiliafte in Dannemarch, ber fich fur ben im 21: T verheiffenen Friede: Rurften gehalten, und fich eingebilbet, er werde Rontg gu Gerusalem werben, und zwar 1720, ba benn ber Deffias - Das tausendiabrige Reich ans fangen murbe. Er lebrete bai ben: Die Beilige Dreneinige teit fen in BEfu Menfch geworden: Alle Secten, Sym: bola und Concilia musten abi geschaffet werden, und ein neues Bolck unter bem Rab: men Jehovæi oder Jehovani. auffommen. vid. Unichuld. Madr. 1702. pag. 30, inb 1703. pag. 206. Item Forig. Samml. 1738. pag. 514. und conf. Jehovani.

Montis Oliveti, find geiftlide Orbens Bruder in Italie en, welche gang weiß gefleibet gehen, fonft aber in ben meisten übrigen Stucken Die Regul des heiligen Benedicti in acht nehmen. Ihr Urheber ist Bernhardus Tolomei, ein Professor Philosophiæ auf Der Universitat ju Siena, ums Jahr 1320. gewesen, welcher durch eine weitlaufftige Rede von der Eitelfeit etliche fo gerührt, daß fie fich nebft ihm auf einen nabe gelegenen Berg Olivetum ober Dele berg genanut, begaben, und baburch bem Drben biefen Rahmen ju wege gebracht. Omphalopfychi, v. Quietifta. Opera Misericordia, heissen . insgemein alle Werche ber Barmherkigfeit und Liebe, bie Chriften thren. Dechften . fonderlich in Der Doth zu erweifen fchulbig, und welche in feine gewiffe Babl eingite fchlieffen find. Ben den Ro. mifch Catholischen aber, were ben sie nicht allein in leibliche und geiftliche eingetheilet, fonbern auch von jeder Urt nue .. fieben erzehlet aund gu jenem bem leiblichen gerechnet : Die Hungrigen fpeisen, die Durfligen trancfen, die Dackenden Befleiden, bie Fremden behers bergen, Die Rrancken warten, bie Gefangenen besuchen, und

die Verstorbenen begraben.
Bu diefen aber den geistlichen:
Denen Zweifelnden Rath geben, die Unwissenden unterzrichten, die Sunder erinnern, die Betrübten trosten, die Beileidigungen verdrüßliche Personen gedultig vertragen, und Sott vor Lebendige und Losde bitten.

Opera Supererogationis, beiffen nach ber Lehre ber Romifchen Rirche Diejenigen guten Berde, welche von beiligen Leui ten überfluffig geschehen, von bem Rom. Dabst in bem Schafe ber Rirchen aufgeho. ben, und auf Berlangen anbern ums Geld bamit fan ausgeholffen werben. Sierauf arundet fich der fo genannte Ablag und Indulgentien, vid. Bellarm, L. I. de Indulgent, c. 8. meldes aber ben 2Bor= ten Christi Luc. XVII, 10. fcnur ftracte entgegen ftebet. Ophitæ, Ophæi, oder Ophiomorphi, alte Reger des II. Secu-: li, fo ben Dahmen von ber Schlangen haben. Sie aa. ben vor, die Schlange, fo bie erften Eltern verführet, fep felbst Christus gemefen, als burch die ehrne welcher Schlange bernachmabls vor. gebildet worden, wie fie benn auch ber Schlangen Rigur groffe Rrafft jufdrieben, weil Die Eingewende eines Den. foen wie Schlangen in ein-

ander gewiefelt maren, weil das Unfehen ber Schlange Die Ifraeliten geheilet, und weil Chriffus felbst feinen Tungern Schlangen Rluge heit recommendiret. . Aindes re fagen, fie batten bie Schlängen noch höher als Chriftum felbft gehalten, und baher eine nathrliche Schlangein einer Soblen o. ber in einen Raften verebret, welche fiewor ber Genieffung bes Abendmable beraus geruffen, und bas gefeegnete Brod belecken, und nach ihr rer Mennung beiligen laffen. Einige, unter denen auch Origenes, wollen fie gar nicht por Chriften erfennen, weil bie, jo in diefe Gefellichafft getreten, Chriftum verfluchen muffen, vid, August, de Hæref. cap. 17. & Pappi H. E. pag. 227. Gerhard, Comment, ad Genef. p. 87. & Observ. Miscell. T. I. p. 274. it. p. 717.m. f. D208: heims Berluch einer Rebers geschichte p. 51. etc. weite laufftig hiervon nach.

Opinati oder Opinatores, ist der lateinische Rahme der Dozceten. Siehe Doceta.

Opus operatum, heist in der Pabstischen Theologie berjenige Irrthum, wenn man glaubet, daß die wahre Christen Pflicht bevbachtet, und die Snade Sottes gewiß erlau-

langet jen, fo ferne man nur ber Gewohnheit und bem aufferlichen Scheine nach ben Sottesdienft fleifig besuchet, die Sacramenta genieffet, fich ju einer gewiffen Religion offentlich bekennet, ob aleich in übrigen folches oh: ne alle quie Bewegung und innerliche Zueignung ges schiebet. Es wird folches dem Operi Oparantis entges gen gefeget, und ift diefes, wenn ber Mensch auch auf feiner Seite fo beschaffen ift, wie es der Gebrauch des Gottes:Dienstes erfordert. Dahero wird von ihnen ge: lehret, daß die Sacramenta 21. T. die Gnade Gottes mitgetheilet haben ex Opere Operantis, die im Reuen perato, vid. Bellarm, L. Il. de Sacramentis c. 1, & 3.

Orantes.

Orantes, Betende, oder Eucheten , item Deorelicii . maren Wiedertauffer bes XVI, Seculi. Gie bekamen Diefen Rahmen, weil fie fürgaben, man mufte gar nichts thun als nur beten, wie fie benn auch bem Ge: beth alle Rrafft in allen Dingen jufchrieben, alle Lebens : Mittel ju fuchen unterlieffen, als die fich Soft gang ergeben hatten. vid. Krom. Scrut. Relig. Difput, s. p. III.

Oratorium, also nennet man ben den Romisch : Catholis ichen eine Bang : Capelle. ober einen im Saufe jum Gebeth bestimmten Drt, alle wo ein Altar ober Bilder ju finden find. Chedeffen wurden auch die au Rirchen angebaueten Capel. len Oratoria genennet; und ein jedes Gottes : Dauk beiffet ein Beth Sauf, ja Die Chriften fonnen an als len Orten aufheben beilige Sande und bethen, wenn es im Geift und in ber Bahrheit gefdiehet. Doch ift Christi Rath deffen une geacht auch zu beobachfen . und zu Gott auch in Berborgenen und in Beth Rame merlein ju betben.

Testament aber ex opere o- Orden , Monchs : Orden in ber Romifch . Catholifchen Rirche, diefe diftinguiren fich fonderlich durch die Karben ihres Sabits, als da find die weissen Canonici regulares, die grauen Cistercienfer , und die schwarken

Benedictiner.

Ordinatio, in besonbern Berstande wird badurch die Gin. feegnung einer geistlichen Derfon in ihren anbefohlnen Umte,oder Pfarr Stelle durch Auflegung der Sande anderer Rirchen: Diener ans Sie wird gwar gedeutet. in ber Romifden Rirche vor

ein Sacrament gehalten, ist aber nur eine Ceremonia Ecclesiastica, jedoch eine solche, die ihren Grund in der Schrifft hat, und schon zu der Apostel Zeiten eingeschret gewesen, dahero auch nicht ohne Krasst und Seezgen, auch nicht abzuschaffen ist. vide Hulsemanni Tr. de Ministro Consecrationis & Ordinationis Sacerdotalis.

Ordines, oder geistliche Orden, unter den Romisch: Catholis schen werden 7. gezehlet, nehmlich 4. Ordines minores, als Ostiarii, Lectores, Exorcistæ, und Acoluthi, und 3. Ordines majores, als Subdiaconi, Diaconi, und Presbyteri, zu welchen allen der Eingang per tonfuram oder durch das Scheesten gemacht wird.

von den Husten, und hat: ten sie diesen Nahmen von einem Berge in Bohmen, darauf sie sich versammlet, und den sie Horeb nenneten, gleichwie die Thaboriten, von Thabor ihren Nahmen sührten. vid. Theobald. Husiten-Krieg. c. 41. p. m.

Drientalische Christen, mit diesen Nahmen werden meis ftens die Griechen beleget.

Origenes, mar einer ber be. rubmteften Rirchen, Lehrer

im III. Secul, gebohrengu 21: lexandria in Cappten, da fein Bater Leonides Die Martyrer Erone davon ge: tragen, bahero auch Origenes, noch als ein Knabe eine faft unmäßige Begierde auch ein Martyrer ju werden ben fich empfunde, und felbft feie nen gefangen figenden Bater durch Brieffe jur Beståndiakeit vermahnete. Origenes war Anfanas von gedachten feinen Bater felbft in der heiligen Schrifft und andern Biffenschafften treu: lich unterrichtet, nach beffen Tode aber von einer reichen Frau an Sohnes Statt ans genommen worden, und er nahm auch in feinen Studiis bermaffen ju, daß er schon in achtiehenden Sahre feines Allters in der Schule gu Alexandria als Catechete fonte angenommen werden, ba er nicht nur fein Umt mohl verwaltete, fondern auch die ben entstandener Berfolgung jum Tode gehende Chriffen mit frafftigen Troft aufrich. tete, wie er denn auch viele Irrende von den Marcioniten und Balentinianern wies ber ju rechte brachte. führte darben ein überaus ftrenges Leben, foll fich auch aus liebe jur Reufchheit, und weil er das Wort Ehtiffe Matth, 19, 12, nicht rechtnes fasset,

faffet, felbft caftriret haben. In seinen Studiren bezeigte er einen gang ungemeinen Bleiß, daher er auch mit dem χαλχέντερος Bunahmen . und Adamantinus benennet worden, und nach Hieronymi Zeugniffe 6000. Bucher geschrieben, unter denen oh: ne Zweiffel bas groffe Bibel-Werch, welches Tetrapla, Hexapla und Octapla ges heissen, das beste mag gewes fen fenn, welches aber leider! nebit benen meiften andern Schrifften von ihm verloh: ren gegangen. Einsmahls fam er in fehr groffe Doth, Da die hendnischen Berfole. ger ihn nothigten , fich entweder von einem geilen Mohre schanden zu laffen, o: Der den Gottern ju rauchern, Davon er benn bas lettere erwehlte, folchen feinen Rall aber bernach mit vielen Thranen bejammerte, fich auch ferner in die Rirche ju lebren unwurdig achtete. Er verließ befmegen gwar Alexandrien, und gieng in Palæstinam , murde aber boch ju Cafareen ein Presbyter, und starb endlich A. C. 254. im 69ften Sahre feines Allters ju Tyro als ein Martyrer. Es werden ihm febr viel Grrthumer bengemeffen, welche aber einige Damit entschuldigen wollen.

weil ihm vieles von unterschiedenen Notariis, die ihm ein reicher Mann au Alexandria Ambrofius genannt, jugeordnet, nur nachae. fcrieben, von ihm aber niche wieder überfehen morden. Doch ift nicht zu leugnen. daß er fonderlich in der Die storie Christi alles allego. rifch erflaren wollen, und bie Platonische Philosophie alle au fehr geliebet, daraus nothe wendig unrechte Lehren ba. ben fluffen muffen, wie denn auch das Sprichwort von ihm befanntist : Origenes ubi bene scripsit, ibi nemo melius, ubi vero male, ibi nemo pejus. Unter andern ihm jugeschriebenen Grr. thumern find folgende fons derlich zu mercken. Er lebr. te die Personen der Gott. beit waren einander niche gleich, fondern der Cohn zwar mit dem Bater eines Wefens, doch von ihm erschaffen , und ber beilige Beift ebenfalls-eine Creatur. bie guten Engel waren nicht aus gottlicher Gnade in eis ne hohere Hierarchie gefes Bet worden, fondern nachdem sie von GDTE alle maren gleich geschaffen worden , hatten biefe vor andern aus eignem Berdienft edlere Bas ben und einen vortrefflichern Ort bekommen, und pers Schiedene

Schiedene Alemter, ein jegli: der nach feiner Bemubung, Die menschlie perbienet. den Seclen maren von Uns fana alle erschaffen, und in ber Sand Gottes, genofe fen auch ber feeligen Unichauung der Dreneinigkeit, es geschehe aber bag biele Geiffer in ber Liebe erfalte: ten, da fiedem Pfychæ, erfale tete, wurden, und GDtt fie in unfere Leiber als Behalte niffe fperrete. Es fen bie Seele Ehrifti auch vor der Menschwerdung ichon mit dem Wort vereiniget geme. fen. Der leib Chrifti mas re gant formirt gewesen, ebe bie Union gefchehen. Es fen ber Gohn Gottes in feiner Diederfahrt ju uns 9. Orden der himmlischen Beerschaaren burchgangen, und durch diefem Durch: gang , nachdem er die Englifche Ratur angenommen, fo weit denfelben gleich mors ben. Es werbe einmahl gefchehen, bag die Menfchen nicht mit langen, fondern mit runden und Stern alei: chen Leibern aufstehen mur: ben, wie die himmlischen Corpora fich zeigten. himmlifden Corver maren lebendig. Im funfftigen Beben mufte & Briftus vor die Teuffel noch einmabl leiben. Diese Welt fev in folder

Wollfommenheit erschaffen, daß fie nicht vollkommener fenn fonnte. Es werde nach taufend Jahren geschehen, daß die Quaal der Teuffel und der verdammiten Mens ichen aufhoren, und fie feelig werden follten, wie er benn auch ben fregen Willen des Menichen ju boch erho. ben, und bie Rechtfertigung ben auten Berchen june. fdrieben, mithinden Grund sum Pelagianisino geleget. Endlich wurde er lange nach feinen Todt A.C. 556. von feiner Lehre im V. Concilio Oecumenico su Constantis nopel beurtheilet, und er in foldem nebft feinen Unhans gern verbammet. vide Epiphan, Hær. 64. Augustinus de Hæres, c. 43. und Kromayer. H. E. p.81.

Origenikæ, Rachfolger bes Origenis, fo auch Mifericordes wegen bes Lehr: Duncts bon ber 'endlichen Seelige feit der Teuffel und Berbammten genennet worben. Es waren foldes infondere beit Sec. Vl. unterschiedene Monche in Palæstina, mels che Origenis langst vergrae bene Grrthumer wieder bere für suchten, und ausbreites ingleichen porhero noch ju Rom eine gewiffe . Frau , Melania genannt, mit ihren Gefehrten Ruffino, welche auch den damahe ligen Bischoff Siricium ver-

führten.

Origeniani, wurden genennet von Origene, einem Monche, der in Egypten im 4ten seculo lebte, und ein Discipul Antonii war. Sie vers dammten den Chestand, und zogen felbigem den Concubinat ja gar die Hureren und Seberuch vor, und waren doch Feinde des Kinderzengens, daher sie sich mit Onanitischen Sunden bessiechten, vid. August. de Hæres. c. 42.

Orphani, waren die dritte Faction derer Bohmen, welche den Mittelweg, zwischen den so Igenannten Calirtinern und eigentlichen Hustten zu erwehlen vermennten. Sie nenneten sich aber also, nach dem Zischka gestorben war, durch dessen Todt sie gleichfam Wänsen geworden, v. Spanhein. H.E. p. 508.

Orthodoxus, heistet derjenige, so in Glauben richtig und unversälscht ist, und also nach Pauli Ermahnung halt an dem Fürbilde der heissamen Worte vom Glanben und von der Liebe in Christo JECU. Wie heut zu Tage viele, welche die heilssame kehre nicht leiden wollen, mit diesem unschuldtzen Worte ein schändliches

Sespotte treiben, und es in einen Retzer Nahmen derer Orthodoxisten verkehren, ist leider! mehr als zu bekannt.

Ofiander, (Andreas) ein befannter Theologus, fo 1498. ben 19. Decembr. ju Gun: genhausen in Unfpachischen. ba fein Bater ein Schmidt mar, gebohren. Er hief vorhero Hosmann, anderte aber feinen Dahmen, und nennte fich Offander. ftudirte erftlich ju Ingolftadt und hernach ju Wittenberg , aber meiftens als ein Avtodidactus. Er profitirte anfange ju Rurnbera in bem Augustiner : Rlofter die Bebraische Sprache, here nach predigte er ju St. Lo. Rach diesen mohn. te er unterschiedenen Colloquis ben , und befand fich mit auf bem berühmten Reichs : Tage ju Alugipurg 1530. Alls Ranfer Carl V. das so genannte Buch Interim mit Gewalt benen aufdringen Protestirencen wolte, und viel Theologi befregen ihre Dienfte verlaffen muften, begab fic Offander Unno 1549. nach Prenfien, weil er den Ber-Bog Albertum in Preuffen in der Evangelischen Reli. aion unterrichtet hatte, unb wurde nicht allein gu Ro: nigsbera

nigsberg in der Alltftabt Pattor, fondern auch endlich Sambienficher Bildoff, und ben der Univerfitæt Professor Theol Prim. 11nd ba erhub fich auch aleich groffer Streit und Unruhe, Indem er in unterschiedenen Puncten andre Mennungen führte, benn er lehrte von bem Chenbilde GDTTes: Daffelbe fen das leibliche E. benbild des Sohnes GOt tes , oder des Menfch aewordenen Wortes Subftanz und Wefen, denn der fichte bare Christus fen ein Bild bes unfichtbaren Gottes, nach beffen Chenbild der Menich geschaffen fen. Gei: ne Lehre von der Rechtferti. gung eines Meufchen vor Gott lief auch da hinaus, un: ferevor Ditgultige Gerech. tiafeit fen feine andere, als Gottes, oder der Gottlis den Raiur in Chrifto, mer fentliche Gerechtigfeit , wie fie bem Bater und heiligen Seift gemein ift. Wenn wir nun durchs Wort in Den Leib & Brifti eingepfeopf: fet, ober Chrifto eingeleibet wurden, fo flieffe Diefe Ber rechtigfeit auch in uns ein, mub mobne in uns, bar burch lebten wir als bie Gerechten, und murden gur · Liebe GOTTES und des Dachften angetrieben. Daraus benn auch folgte , bag Ebriftus unfere Gerechtigteit nicht nach seiner Menschheit, sondern nur nach feis ner Gotibeit fen. Lehr Gike des Offandri haben so wohl seine Collegen, als andre hefftig wiederleget, worans denn groffe Unruhe und viel Wiedermartiafeiten entstanden. Ben welchem allen fich Osiander febr tregig, bochmuthia und bartnadia erwieß, und fic auf die Gnade feines Landes : Fürften, der ihn and beständig maintenirte, verließ. Er ftarbendlich über die fen Streitigkeiten, an einem Paroxysino epileptico im Sabr 1552. ben 17. Oct. und binterließ unterschiede: ne Schrifften. Vid. Melchiot Adami in vitis Theol. Germanorum, und Hartknochs Preußische Rirchen Diftorie. Lib. II. cap. 3. ingleichen Kortaef. Sammlung 1731. p. 170.

p. 170.
Osiandriste, waren die Nachs
folger in der Lehre Andree
Osiandri im XVI, Sec. Einige derselben heisen M.
Joh. Funccius, erst Hoffs
Prediger, hernach Pastor
in der alten Stadt Königs
berg. M. Ottomarus Aplienus, M. Joh. Sciurus, Professor Lingv. Hebr. Regiom,
Melchior Isinderus Th. D.

& Medic, D. Joh, Aurifaber, . P. P. D. Andreas Aurifaber, . Theol, Leonhard, Calmannus Paft. in Rurnberg M. Petrus Artopœus in Dome Die aber, welche bes meru. Ofiandri Lehre refutiret, heissen D. Joachim Morlinus, Paft, ju Roniasberg in Rneiphoff, D. Petrus Hegemon, D. Georg. Venetus. D. Martinus Chemnitius, M. Michael Stifelius Paftor cifcus Marshaufen Paft, Schlippen Beelensis, M. buFranciscus Burchardi, Rofenburgensis, vide Schluffelb. Cat, Hær, L. VI, de Ofiandriftis.

Offeniani, waren gewiffe Re: Ber der erften Rirchen, fo ba Hehrten, man follte ben ben Creaturen ichweren. Sie ichwuren ben dem Galt, ben Dem Simmel und ben bem Winde. Und fagten, wenn fie ben den Creaturen schwüren, fo fcmuren fie ben bem, ber die Ercaturen erschaffen. Epiphan. Sie betheten auch in einer unbefannten Sprache, in ber Ginbils bung , es hatte diefes mehr Rrafft. vide Theel Bibl. T. VI. p. 650.

Oftiarii, Dfortner, ift bie erfte Classe von ben Geiftlichen Ordinibus Minoribus poer geringern Wemtern beb der

Rom. Catholifden Geifts lichkeit, ben beren Wenhe ihnen die Schluffel anguruh= ren mit diefen Worten gereis chet werden : Sandle fo. als der Gott Rechenschafft geben wird, megen ber Gan chen, die vermittelft biefer Schluffel verwahret werden.

zu Salberfiadt , M. Fran- Pabft, ift das Oberhaupt des Rom. Catholifchen Rirche. welcher Ihre Vabstl. Beis ligfeit, wie auch der heilige Bater tituliret wird, beffet Residenz ist von etlichen 100. Jahren her beständig in Rom gewesen, und wird er inder Rom. Catholifchen Rirche, als oberfter Bifchoff der Kirche, bavor ber Ine ranue Phocas Bonifacium Ill. ao. 606. querft erflahret. und als Chrifti Ctadthalter auf Erden confideriret. Defe fen Autoritæt aber verwerf. fen die protestantischen Religions . Bermandten , wie and die Griechische Rirche, wind halten ihn nach bem in ber Bell. Schrifft angegeben nen Kennzeichen, vor dem Unti Chrift, wie denn auch bes oben genannten Bonifacii Antecessor, Gregorius M. fcon benjenigen, welcher fich einen allgemeinen Dis Q 100

fcoff wurde nennen laffen, ausbrudlich ben Unti-Chrift, ober jum wenigsten deffen Borlauffer genannt.

Pacem, la Paix, nennet maneis Pajon (Claude) ein Reformit: ne gemiffeMunte von Gilber pder übergoldet, auf welchen bas Bildnig bes Denlandes Ehrifti , ober eines andern : Deiligen flebet, und bas uns ten an den Paternoftern ges meiniglich berab hanget, wel. ches in Francfreich der Diaconus, nach bem Agnus Dei in der Deffe, den Subdiaco. nis und Acoluthis ju fuffen barreichet.

Paciromii, ein Donds Droen, und gwar der erfte und altefte, welcher in den Wuftenenen und Rloftern mehr als neun: taufend Monche unter fich batte, und in gewiffe Reauln gebahnet war. Der Urheber St. Pachomius lebte ums Sahr 340. alle ihre Rleidung bestehet in einem Rock und einer Sauben, Conft foll auch ein Pachomius Monachus Sec. VII. oder gar Sec. XVI. gelebet, und wider bas berberbte Befen des Pabft. thums gezenget haben, vid. Theol. Bibl. T. I. p. 29.

Pacifici, eine Secte derer Una: baptiften in Holland Sec. XVI. welche fich bas Sauf bes Friedens nenneten, wie etwan die Ramiliften das Dauf der Liebe hieffen, aber

nur fo lange Friede hielten, als fie über anderer ihre Gu. ter und Leiber Berr maren. vid. Petreji Cat. Hær,

ter Prediger in Orleans, und Discipul des befannten Mohis Amyraldi, auch das Haupt einer Cecte Pajoniften ae nannt, Sec. XVII. Er. ver theidigte feines Lehrers Men nung von ber Wurdung des Wortes Gottes im Werde ber Befehrung, woruber in Frandreich und den Dieber .landen hefftig gestritten ward. vide Læsch, de vita Claud. Pajoni,

Pajonista, eine reformirte Se cte, fo ihren Urheber an Claudio Pajonio, Predigern in Orleans haben.

Palamitæ, wurden die Hefychaftæ von Georg Palama ge-

nennet.

Pallium, ift ein Pontificale Schmud, welchen die Dab. fte, Patriarchen, Primaten, und Metropolitanen an fich haben. Gie tragen daffelbe 19 jum Beichen ihrer geiftlichen Berichtsbarfeit. Es ift ein weiffes Band 3. ober 4. Fin ger breit, mit schwargen Creuken erfüllet, welches ùber die Pontifical Rleider um bie Schultern herum ge hånget wird. Un bemfelben befinden fich noch über diefes 4. 2. Bander ober lange Streidie,

che, deren ber eine forne, - Der andere aber hinten her: unter hangen, nebst fleinen blenern Blechen, welche an dem Ende rund, und mit fchwarger Geide, nebft 4. rothen Creugen bedecfet find. Die Materie Des Pallii ift eine weiffe Wolfe von 2. Lammern, welche die Ron: nen von S. Agnes ju Rom, jährlich an ihren Sefte am 21. Jan. opffern, wenn man bas Agnus Dei in ber Deffe finget, und welche die Sub-Diaconi Apostolici hernach. futtern, und ihnen zu reche ter Zeit die Wolle abneh: men laffen. Che und bevor ein ErneBischoff oder Bi: schoff, in deffen Dioeces fole ches eingeführet worden ift, bas Pallium empfangen hat, fan er niemanden bie geiftlie de Orden conferiren. Bors mahle waren fie verbunden, felbiges ju Rom perfonlich ju boblen. Dach ber Beit aber ift es den Pabftlichen Nuntiis überschicket worden. Man hat gewiffe Versonen nach Rom geschicket, um daffelbe mit diefer Formul: instanter, instantius, instantiffine, an Pabstlichen Sofe an erbitten. Die Unfoften belauffen fich fast auf 30000. Ducaten, ehe ein folches Pallium an Ort und Stelle ge: bracht wird. Lutherus aber

Pallium.

hat es faum eines Gros fchens werth geachtet. vid. Hartnac, ad Hornir H. E.

P. 427.

Pantheon, war ju Rom ein rune ber Tempel, der feinen Dabemen daber gefriegt, daß in ben Statuen bes Martis und ber Veneris durch die liftige Sand bes Runftlers aller ubrigen Gotter Bildniffe vorgestellet worden, barinnen die Senden alle Gotter zugleich verehrten. Es war von bem Agrippa dem Jovi Ultori ju Chren erbauet, und ift ju Rom noch bas einige, bas aus bem Alterthum am meiften unverfehrt blieben; Jego führet es den Nahmen la chiesa della Maria rotonda, von der runden Figur, und Dabst Bonifacius IV. hat es ber Jungfrau Maria und allen Beiligen gewidmet, auch ben diefer Belegenheit das Fest aller Beiligen geflifftet.

Nantoffeln des Vabste werden von den Romisch Catholi. schen so beilig gehalten, daß Die vornehmften Pralaten und hochften Staats Ministri, ja auch wohl Könige und Surften, felbige fuffen. v. Mayeri Difp. de Ofculo Pedum Pontificis Romani. Papianista, Reger und Rache Manichaer aus diesen Vapianiffen.

Papias, ein Reger bes II. Sec. und Junger Johannis, nicht aber des Evangeliften, fon-Dern eines Briefters, ber us ber bie Semeine ju Hierapolis gefeget mar, wie fetbft Baronius ingestehet. Papias felbft murde hernach Biichoff ju gedachten Hierapo-Lis. und mar ein einfaltiger und leichtglaubiger Dann. # Er hat funffBucher gefchrie. ben, unter bem Titul: Er: Flarungen ber Reden des Derrn, welche ju Trithemii Zeiten, noch follen vor: handen gewesen fenn. Dim: mehro aber find blog noch etliche Stude bavon übrig, fo man ben denen Auctoribus hin und her gerftreuet antrifft. Er foll unter ben Christen der Urheber ber Mennung fenn: daß Chris ffus taufend Sahr vor der Auferstehung der Todten auf Erden fommen, fein Reich aufrichten, und die Musermehlten in Die Stadt Sernfalem verfammlen wer-De, damit fie allda die er= - wehnten taufeud Jahr in allem Bergnugen inbringen' mochten. Worinnen ibm hernach einige andere Rirchen Bater gefolget. v. du Pin Rirden Diftorie.

nige machen eine Secte ber Papiften, alfo werden die Un: hanger und Berehrer bes Pabsts und der Pabstlichen Lehre genennet, welche nebit den Evangelisch: Lutherischen und Reformirten allein im Seil. Rom. Reiche geduldet merden. Gene aber nennen diefe benden lettern Religions Bermandten, jumahl in Poblen, Acatholicos os der Uncatholische und Reper, da doch ihre Lehre felbst ein Auszug derer meis fien Regerenen mochte genennet werden. Denn fie lehren, die Christliche Leh. re muffe nicht nur aus ber Beil. Schrifft, fondern auch ans ben Traditionibus und Menschen: Sakungen gefase fet, und babero ber Berftand der Beil. Schrifft von bem Pabste und Conciliis geho: let werden, und weil die Beil. Schrifft febr dunckel und unverständlich, fo fene deren Lejung denen Lapen nicht zu geftatten ; die Engel und verftorbenen Beiligen, wie auch beren Bilber und Reliquien fenen angubeten, benn die Beiligen beten fur und, und fenen unfere Ditt: ler ben GOtt; Die guten Werde muften uns die Steligfeit verdienen, und nicht allein der Glaube ma: che gerecht und feelig; Der Menich babe noch einen fregen

frenen Billen und gnugfame Rraffte jum Guten, Die Erb: Gunde merde alfo meas genommen, daß der Denich Das Gefet vollkommen ers füllen fonne; Das Seit. 26 bendmahl fen ein Opffer für Die Lebendigen und die Tod: ten, und ben gaven nur un. ter einerlen Gestalt des gefeegneten Brods, welches wandelt werde, ausgutheis len; In der Ohren Beich. te muffe man alle Gunde befennen, und welche man nicht befenne, die murden auch nicht vergeben. Es fen ein Jeg Feuer, barinnen Dies jenigen, fo da feelig werden wolten, für ihre noch nicht pergebenen Gunben leis ben und anua thun, ober fich durch viele Deffen und Opera Supererogationis des rer noch lebenden muften belffen laffen, ebe fie in den Dimmel eingeben fonnten; Es fenen fieben Gacramen: Die Buffe befiehe aus bren Studen, nehmlich ber Berknirfchung des Bergens, Der Bekanntnif bes Dunbes, und ber Gnugthnung Der Berche: Rein Chrifte - Fonne feiner Seeligkeit gewiß fenn, fondern muffe beftanbig baran zweiffeln, und Ihr furnehmftes b. m. Glaubens-Buch find Die A-

eta Concilii Tridentini, wel. ches aber von Martino Chemnitio in seinem ExamineConcilii Tridentini bermaffen arundlich widerleget worben, daß noch bis ielso fein Papiste darauf hat antworten fonnen, welches auch in Ewiafeit nicht geschehen mirb.

in den Leib Chrifti vers Paracelfifta, eine gewiffe befone dere Secte Ihr Saupt mar Theophraftus Paracellus, deffen furnehmfte Rachfolger aber maren, Aldam Boden. ftein, ein Medicus ju Bafel. Wolffgang Thalhaufer, Phyficus ju Alugfpurg, Josephus Quercetanus, Joachimus Tanckius, Prof. ju Leip,ig. Gregorius Hortlius, ein Medicus, Gerhardus Dormæus, Michael Toxites, Stabte Physicus in Hagenau, Os. waldus Crollius in Bafilica Chymica, Henricus Cunrath', Martinus Rulandus, Prof. Med. in Lauingen. Johannes Huferus und andes re. Obwohl der Paracelfie ften Dabme nicht mehr gebraucht wird, fo bleibt doch ihr Frethum ben den Beis gelianern. Durch ben Beift verfteben fie eine befondere vom Berftand und Willen unterschiedene naturliche Rrafft der Seelen Schluffelburg, Cat, Hæret,

Dheed of Google

Paracelfus (Philippus Aureolus Theophrastus) fonst Bom baft genannt von Soben: beim. Er war gu Ginfics deln, einem Stadtgen unweit Burch gelegen, Anno 1493. aebohren, und ift der Urheber der Paracelfiften. Die SaupteBucher, worauf er fich grundet, fenud die Cabala, Magia, Chymia und die Bendnischen Gerts benten, infonderheit Hermes Trifinegiftus , Dotha: goras, Plato und andere, woraus er eine Unthagoris fche, Platonische und Cabas listische Lehre zusammen ges flict, die der Beil. Schrifft an fo viel Orten widerfpricht, als niemablen diefe neue mpstifche Theologie darinn gegrundet ift, er nahm fich nicht nur ans Ehr Scis Die Medicin ju reformiren vor, fonbern carpirte auch Lutherum, ju beffen Beiten er ge: lebet, in der Theologie. Die gemeine Galenische Metho: . De zu curiren bat er febr berunter gemacht, und die Dhofic, Aftronomie und Aldn: mie, nebft der Frommig. feit, die vier Seulen der mabrhafften Urgenen Runft genenuet. Diejenigen, mel: the fich Mysticos und Theofophos nennen, haben ihn als ihren Borganger jures fpectiren. 3m 28. Sabre

feines Alters foll er ben Stein der Weisen befom: men haben. 11nd weil er ein Schuler bes berühmten Chymici, Bafilii Valentini gemefen, fo hat er von bems felben gelernet, daß man durch das deftilliren diemeis ften Edrper in Baffer, Debl und Gals resolviren fonne, baher er nachmahls diese 3. Dinge nicht nur ju Principiis der corperlichen Dinge gemacht, fondern auch unmittelbar von einem Derfelben hergeleitet hat. wird ihm viel Bofes nach: gefagt, welches aber feine Liebhaber abzumenden fuden, darunter auch die Befculdigung gehoret, daß er ein Bundnig mit dem Ten: fel gehabt. Seine Berche, Die er in ber Bolleren feinem Famulo foll in die Feder die ctiret haben, find in dren Folianten, und zwar Ao. 1658. am vollstandigften beraus gefommen. vid. Colbergs Dermetifch Platonisch Chris ftenth. Part. I. c. 4.

Paradoræ, follen ehemahls bie falschen Apostel sepn genennet worden, von denen Tradicionibus, auf welche sie mit Hintansezung der Heil. Schrifft ihre falsche Lehre gegründet. vid. Crameri Ardor, Hæret. Die Traditores fonten auch also geheissen has ben, v. Traditores.

Pardon, find in einem gang bes fondern Berftande bie dren Glockenschläge, so unter den Rom. Catholifchen fruh, ju Mittage und Albende gesches ben, um die Beute ju erin: nern, daß fie etliche Pater Noster, Ave Maria, andre Sebetlein, theils vor ihre, theils vor die allgemeis ne Roth verrichten follen. Man nennet es auch fonft die Beth: Glocke, und ift die: fer Gebrauch an einigen Drten fo fcharff eingeführet, daß auf beren 3. Schlage fo wohl Catholicken, als Protestirende auf die Rnie fallen muffen, fie mogen als: Denn ju Saufe ober auf bem Relde fenn. Es ordnete fol: ches ju erft Dabst Gregorius IX. Ao. 1230. an, und her: nach 1325. ließ Johannes XXII taglich drenmabl an: fchlagen. Die Oache an fich felbit iftnicht unrecht, wann es ohne Aberglauben getchie: het, dahero es auch in Sache fen und etlichen andern Ev. angelischen Orten benbehalten worden.

Paris (Emanuel Philipp) war Diaconus ben der Reformirs ten Stadt: Kirchen zu Hars tigeroda. Selbiger streues te unter eigner Hand eine Schrifft aus, in welcher er

vorgab, daß ihm den 20. Nov. 1709. Morgens imis schen 2. und 3. Uhren, als er nebft einer anbern Maund-Verfon im Bette aelegen, Chriftus in Form eis nes hellglangenden Feuers in feiner Rammer an ber unterften Wohnstuben erfchienen, welcher ihn zu brens enmablen ben feinem Dabe men geruffen, und ju ibm : Rurchte bich nicht, gefpro-Es batte ihm bier: chen. auf der Geift befohlen, dasjenige, fo er ihm fagen murde, feinem Rurften alfo fort bekannt ju machen, und die Ungerechtigkeit im gande, nebft eines üblen Raths D. Beginnen anzuzeigen. Wiedrigenfalls, daer diefe Df. fenbahrung hinterhalten wurde, folte alles basjenige Unglud, welches durch ibn verkundiget werden follen, u. ber ihn fommen, und alles von feinen Sanden gefordert werden. Als er, Paris, nun, mas er in diefer erften Ers fcheinung vernommen , dem Fürsten hinterbracht, ift o. biges Geficht und Bifion ibm wiederum ben 29. Nov. ba er, Paris, allein im Bette gelegen, erfchienen, und ju ihm gefagt: Emanuel Philipp Paris, hore, benn ich will reden, ich bin, ber ich bin. Den 7, Dec. iftder Geift Geift auf feiner Studirftu: ben ben Tage in obern Stock: merch des Hofes, und zwar Das lette mahl weit erschreck. licher ihm erschienen, und fen Die Geftalt bermaffen fcon gewesen, alser, Paris, jemahlen einen Menichen aes Die Saare hatten flammig und als wenn Seus er: Funcken barinn maren, ausgesehen, die Rleidung fen weiß, roth und blau geweien, und wie lauter Flitter Gold geschimmert, die Guffe aber waren schneeweiß gewesen, wodurch ebenfalls Gold ges Der Geift habe Schienen. ju ihm gesprochen: Emanuel Philipp: Paris, ich bin der treue und wahrhafftige Beuge, der Unfang und bas Ende, ber ba ift und ber da tommt; Db nun diese Biffi on gottlich ober nicht gewei fen, will Paris felbft nicht entscheiden. Uber diefe Bi: fion ift ju Francffurt an ber Der ein theologisch und juriftisch Responsum eingehob: let worden, fo diefe Bifion por falich und tenfelisch and, gegeben. Ferner ichrieb dar: wider der Fürftliche Stifftis fche Confiftorial Rath Schulenburg ju Quedlinburg et ne befondere Misfive. Dier. auf fam heraus : Balthafar Rudolph Rittmullere, Die:

Paris.

Gruningen : Chr und preifmurdiafter Strahl der Berrlichfeit und Beiligfeit BDt tes und unfers Denlandes Blu Chrifti in feinen gotilis den Gefichten und Offenbab. rungen, it. beffen fummaris fche Beantwoitung Der von Joh. Ernft Schulenburgen miber ben Strabl abttlicher Befichter ausgestellten Misfive 1711. barmider aber Schue lenburg bie vollige Ubergeugung ber falfc gerühmten Darggerodischen Bifion berausgegeben. Ja Grapius hat gar anguführen gewuft, bag ein Betruger ben Paris mit bem phosphoro bintergangen habe.

Parmenianista, beiffen bie Doe natisten von Parmeniano, Donati Schuler und Machfolger. welcher ums Jahr 389. in 26 frica viel Unbeil angerichtet. vid, Hartnac, ad Horn, H. E. pag. 273.

Parsimonius, vid. Rarae.

particularifta, beiffen bie barten Reformirten, meil fie mit ausdrudlichen Worten lebe ren, GOtt wolle nur etliche feelig haben. Und bergleichen find noch die meiften Refor. mirten in der Marck. conf. Universalista.

ners bes gottlichen Borte in Palchalitæ, beiffen bie Quartadecimani cimani von Pascha, dem Ofter: Reste.

Passagenii, hiessen auch bie Pata-

Passalorynchitz. v. Pattalo-

rynchitæ.

Passeran (Graf von) ein Italies nischer Frengeist, der zulent in Engelland gestorben, nachdem er Recherches phisosophiques sur la Necessité ges schrieben v. Deisten Geschichs te 1. Theil, p. 93.

Passionistæ, follen Reger gewes fen senn, bie gelehret haben, Christus hatte in seinem Lens den sein Fleisch abgeleget, und also sen die Gottheit nicht mehr mit der Menschheit ver-

einiget.

patareni, Paterini, oder Patrini, Reger, die sich im XII. Sec. hervor gethan, und flatuirt, daß Lucifer alle fichtbare Din. ge geschaffen habe; bag ber Chestand ein Chebruch fen; daß es nur ein Blendwerck gewesen, was Mofes in bem brennenden Bufche gefeben, Exod. 3, 2. Gie gaben por, daß fie die Bedrangten au troften, auch felbften alles gebultig zu leiben in Belt gefommen waren. ron. A. C. 1179. Ginige hals ten fie vor eine Urt der Balbenfer, und alfo wurden fie pielleicht unbillig bergleichen Regerenen beschuldiget.

Pater, ift ein Chren, 2Bort, fo

benen Priestern und Moni den in der Rom. Catholischen Ricche gegeben wird.

Paterniani, entstunden im V. Sec. und führten ihren Rab. men vonPaterno einer fclech. ten Verfon, murben auch genennet Venuftiani. Gie mas ren ber Mennung, bag alle une terfienTheile bes menichlichen Leibes vom Rabel hinuntere warts vom Teuffel erschaffen fenn, und darum begaben fie fich ju aller Geilheit und Iln. flateren, daher fie auch genen. net wurden Ethiopros Kopta. Spotter aller guten Sitten und Erbarfeit. Augustin. de Hæref. cap. 85.

Paternolter, fuche Rofencrang. Patriarcha, heiffet in Biblio

fchen Berftanbe einer berer erfien Glaubigen Altes Teffa, ments, wie also nicht nur 26 braham, fondern auch bie zwolff Cohne Jacobs, und David in der Apostel Ges ichicht ausdrücklich also genennet werden. In Ecclefiaftischen Berftande aber ift es nachgehends ber Ghren: Rahme eines oberften Prie: ftere geworden. Und awar waren anfangs die primates Metropolitani und Patriar. chen von einerlen Buche, nach diefem aber haben fich diese im V. und VI, Sec. bes Borgugs über die andern an. gemaffet, alfo, daßein Patriard

arch in seiner Diocees die Metropolitanos ordiniren . Concilia verfammlen, Die Turisdiction über feine Driefterfchafft exerciren funs - te. Gie batten Die Rrenbeit. Umveln vor fich bertragen ju laffen, welches fonft ein fanferlich Infigne war, und ihr Litul hief Sanctissimus Die fer Patriarden waren c. nehmlich ju Conftantinopel, ju Antiochia, ju Rom, ju Allerandria und gin Jerufas lem, endlich aber ift ber an Rom vor das allgemeine De berhaupt der Kirchen erfannt worden. Beutiges Tai ges werden infonderheit die Dberhanpter ber chriftlichen Rirchen in Orient alfo genennet, welche es nicht mit ber Romischen Rirche bal. ten, unter benen ber ju Conftantinopel, Allerandria, Un: tiochia und Jerufalem, Die furnehmften find, dem aber au Conftantinopel geben die andern alle bie Dberftelle. Bon diefen findet man giem. liche Machricht in der Kortael. Cammlung, 1729. p. 1114. und einen Catalogum aller Datriarchen au Confantinopel von ao. 1453. an, ibidem p. 1121. 1240. von ben Griechischen Patriarchen überhaupt aber v. Unschuld. Macht. 1703. P. 49. Die bevben Batriare

den aber ju Manilcia, und Benedig, wie auch ber an Goa in Indien, fleben unter bem-Vabillichen Stuhle, wiewohl der erftere nur vom Vabst confirmiret wird. Infens berheit ift ber Patriard in Mofcau das Saupt ber Moscowitischen Rirche, er ftunde vor diefem unter bem Patriarchen ju Conftantinopel, als bem allgemeinen De berhaupte ber Griedischen Rirche, und ift die Confire mation beffelben ben bem Patriarden ju Conftantinos pel bis ju Unfange bes lette verwichenen Seculi geblicben, ba der Groß Fürft Michael Fæderowitz, beffen Bater Fædor Romanow ber lette gewesen, fo von Conftantino. pel and bestätiget morben, folche Confirmation jum erften, gu Erfparung ber Unfoffen unterlaffen bat. Dem obn. geachtet tragen boch die Do. fcomiter noch groffen Refpect por ben Conftantinopolitanis fchen Vatriarchen. Die Ere weblung deffelben bestund bars inn, bag bie Moscowitifche Clerifen in der groffen Schlog. Rirche ju Mofcau jufammen tam, und bem Cjaar etliche Candidaten von gelehrten und vornehmen Geiftlichen aus ib. ren Mitteln vorfblug, ber bierauf einen bavon ermebles te, confirmirete, und mit nicht gar

aar ju groffen Ceremonien zu diesem Umte einscegnen ließ. Geine Autoritæt war febr groß, indem er nicht .. allein die erfte und vornehme fte Perfon nach dem Cjaar im Reich repræsentirte, fon: bern auch in Religions und Glaubens: Sachen eine ab. folute Dacht hatte, barins nen zu erfennen u. zu urthei: len, etwas einzuführen ober abauschaffen , welches her. nach der Groß fürft mufte exequiren laffen. Es was ren auch feine Ginkunffte febr austräglich, daß er einen Staat feiner Dignitæt feinen Freunden Guts thun funnte. Unfangs haben dies fe Patriarchen ju Kiow, bernach ju Wolodiner und endlich in der Stadt Mo: fcau residiret, nachdem sich aber Diefelben all naroffer Macht angemaffet, nebft der Clerifen viel Unruhe im Reiche angerichtet, fo haben der groffe Claar Petrus I. nach Absterben bes letten unruhigen Da: triarchen Nuons feinen ans Dern wieber eingesetet, fon: bern an deffen Statt ein Beiftliches Collegium oder immerwährenden Synodum von 7. Perfonen, fo ju Des tersburg figen, und alle ho. be geistliche Sachen decidi-

ren follen am 16. Cept. 1721. beståtiget. vid. Fortgef. Sammlung 1723. p. 588. Patriciani, murben genannt von Patricio, welcher im IV. Seculo unter Ranfer Arcadio gelebet. Gie maren der Mennung, daß nicht Gott fondern der Satan das menschliche Rleisch ers schaffen hatte, und daß das her die Menschen gant wohl fich felbit umbringen moch. ten, um von folden Gleifc befrenet zu merden. Rof. GOttesbienfte. pag. 360. & August, de Hæres c.61.

gemaß fuhren, und auch Patripalliani , hieffen Sec. Ill. alle diejenigen, welche lebe reten, daß nur eine Derfon in der Gottheit mare, nehm. lich der Bater, und der hatte also auch gelitten, Es gehoren also hieher die Sabelliani, Praxeani, Hermogeniani und andere.

Patron, alfo nennet man in befondern Berftande den Beiligen in ber Romifch . Catholischen Rirche, unter befe fen Schutz fich ein Land. Stadt oder Verfon begeben hat, und felbigen vor allen andern anruffet.

Pattalorinchita, entstunden im ... IV. Seculo und wurden genannt von Tarrados grein Stab oder Stock und merxxos die Rafe; denn-fie batten

hatten im Gebrauch ihre Ringer oder einen Stab in Daje und Daul ju fteden, umb ihnen felbft das Reten an verhindern. Weil fie alle ihren Gottesbienft in das Stillschweigen setten, bas bero fie auch Silentiarii ges nannt wurden, und migbrauchten dazu die Worte Pf. 141, 3. vid. Augustin. cap. 63. de Hæref. Pauli (Oliger) v. Oliger. Pauliani, eine Gecte berer ! Agnoeten, v. Agnoetæ. Paulianista, vid. Samosateni-. ani, benn fo hieffen diefe von ihrem Urheber Daulo ber von Samolata burtig war. Pauliciani, v. Attingani, jenen Dahmen aber follen fie von Paulo und Johanne gefüh: " ret haben, Vide Bohem H. E. pag. 490. auch genannt die Manichaer - in Armenien, ba fich ein gewisser Menich Vaulus ju ihrem Saupt im VII. Sec. gemacht. Sie ftatuirten 2. Principia, beren feines von bem andern dependirte, und

verworffen die Unbetung ber

wurden fo ftarcf entweber

Durch Connivirung der Res

gierung ober megen Prote-

Stion ber Saracenen , ober

auch aus Gunst des Ränfers Nicephori; der bieser Secte

Delligen, wie auch die Ber-

anhieng , daß ba fie endlich burch die Ranserin Theodo. ra des Bafilii Gemablin verfolat wurden , fie in bem Stande waren Stadte au gewinnen , und die Waffen wider ihre Fürften ju et: greiffen. Dieje Kriege was ren unter bem Regiment bes Basilii Macedonis sehr lang und blutig. Gie haben auch in ber Tanffe ftatt bes Waffers nur die Worte Chris fti. Joh. IV, 14. 3ch bin bas lebendige Baffer ; gebraucht, vid Scherzer, sv. item, pag. 360. & Spanheim H. E. pag. 212. Cie haben fich hernach wieder in zwo Secten derer Baaniten und Astaten getheilet. Vide Schmid, Compend, H. E. p. 255.

Pauliner:Orden. 444

So wurden Paulinus, Bischoff zu Nola, ie Manichaer foll A. C. 406. zuerst Bib, da sich ein der in die Kirche gesetet haben.

Paulini, waren Reher in ber Bulgarey, welche Ehristum dem Apostel Paulo nachsekten, und ben der Tausse an statt des Abassers, Fewer gebrauchten. Sie sind aber nachgehends von denen Missionariis zu den Romisch-Catholischen Glauben ges bracht worden.

Pauliner - Orden, sonft auch Minoriten oder Min-Bru-Der genannt, baben ihren Unfang Unfang um bas Jahr 1450. von Francisco geburtig von Paula einer Stadt in Calabria, genommen, daher fie auchden Mahmen haben.

auch den Mahmen haben. Paulus, von Eracau in Pohlen burtia, mar ein Ers Reber und lebte im XVI, Secul, Er laugnete die Drepeinigkeit, und lehrte daß weder bie an: bere noch die dritte Perfon, Gott fen; Dag ber Catan bog erschaffen worden ; daß Des Menschen Berftand er wig jen; daß Gott ein Autor und Ilrfach ber Gunde und der Wille des Menfchen im fundigen dem Bil. Ien Gottes gleichformig fen ; daß es fein Chebruch fen, ben eines andern Weib liegen; dag wir fonft nichts glauben muffen, ohne dasjes nige, was vor untern Sinnen, und der Bernunfft flat und offenbahr ift ; daß die abaeschiedene Geele leiblich Fener leiden und ertragen konne; und bağ Bott, weiler em Geift ift, nicht mit unferm Dunde, fondern nur im Dergen muf fe angeruffen werden. vid. Roffens Gottesdienfte. pag. 413.

Paulus Eremita, wird gemeiseniglich also genennet, als ber Urheber des Einsteller Lebens, und weil er Aund 452. als ein Jungling von

15. Jahren ber Berfolgung ber Chriften ju entgeben, in die Ginode gewichen. Da er in einer Buffen eine Sofe le, daben ein frischer Quell gewesen, gefunden, fo era wehlte er fich folche ju feines Wohnung, und brachte ba. felbit ganger 90. Jahr mit bethen, und andern beiligen Ubungen gu. Er nehme fich von den Früchten ber Palme Baume, deren Blatter ibm jur Rleidung dienen muften. Er foll endlich fniende geftorben, und ihm von zween Lowen bas Grab gemachet, foldes auch, nach der Er zehlung Hieronymi, von Antonio, bem andern Ginsiedler, als senn gefunden vid. Krom. H. E. worden.

p. 120. Paulus von Samosata, ober samofatenus, ein Reger des III. Sec. und Haupt der Gamosatenianer. Er fuccedirte Demetriano in bent Untiochenischen Bigthum, ums Jahr 262, und war ein febr bochmuthiger Mann, auch feine Predigten voll (d)wulstiger Redens : Ur. Er laugnete mit sathen. bellio den Unterscheid des breven Berjonen in Der beiligen Dreveinigkeit, und lehite, das nur eine Person in der Gottheit mare. Er lebrte mit Artemone, Chris itus

Marcod by Google

ftus fen ein bloffer Mensch, werde aber Gottes Gohn genennet, wegen feiner gott: lichen Wercke, heisse auch bas Wort, weil Er uns ben Willen GDTTes verfündi. get. Doch laugnete er bie perfonliche Voreinigung der benden Raturen in Christo, wolte auch nicht haben, daß man im Dahmen des Baters Cobnes und des Beil. Beiftes tauffen folte. übrigen Schiene er'einen Sohn Gottes jugugeben, ber aber von der Perfon des Men fchen Chrifti unterschiede mare, u. nur indiefem gewohnet hatte. Die Gelegenheit ju feis nen Brithumern mar wohl fein Ilmaana mit Zenobia, einer befannten Ronigin in Sprien, die es mit ber Gudi: fchen Religion bielte, um ihr aber die Chriftliche Religion angenehm ju machen, mufte fich die Lehre von Ehrifto nach der Judischen Men. nung gang unbilliger Bei: fe accommodiren laffen. Es versammleten sich zwar feis netwegen unterschiedliche Bifchoffe ju Untiochia, und gaben fich viel Dahe, ihn auf beffern Weg ju bringen, benen er auch schwur, er wollte ben ben rechten Glaus ben bleiben. Da er aber bald, feine frumme Wege wieder suchte, so versuchten

Die Rechtgläubigen noch: mahls durch Brieffe ihn an gewinnen, und Paulus verfprachauffs neue Befferung. Da er aber die Rirche alfo ganger neun Jahre schänds lich ihintergangen, und von Brrthumern teinen mable ernstlich abgelaffen hatte, fo hielten endlich die Rechtgläubigen ju Antiochia eine neue Berfamms lung wieder ihn, allwo in: fonderheit ein Driefter mit Mahmen Malchio ihn nach: drucklich wiederleget, dar: auff er feines Bigthums entfeget, und als er nicht weis chen wollte, burch bes Rap. fere Aureliani Alnschen, mit Gewalt ausgetrieben murde. vide Sagittarii Hill. Ecc. pag. 1165, und Kromayer. Hift. E. p. 113.

Pauperes de Lugduno, also wers ben die Waldenser benennet von der Stadt Lion oder Lugdunum in Frankreich, da Petrus Waldus Burger war vide Waldenser

Pelagiani, Nachfolger und Junger des Pelagii. Sie wurden auf etlichen Conciliis verdammt, sonsten aber bist weilen auch Cælestiani von Cælestio, des Pelagii Schuler genannt, vide August; de Hæresc. 88.

Polagius, ein Erg. Reger, und Gtiffter der Pelagianischen fegeri-

teperischen Secte, beffen Leh: re meift mit des Cæleftii, ber auch fein Schuler gewesen, Brrthumern aberein fam. Er war aus Groß : Brita: nien burtig, oder wie einige wollen, aus Schottland, da: her er auch mit den Zunahmen Brito heiffet, und also von Pelagio, einem Recht: glaubigen Bischoff ju Ga: mosata, der vor ihm gelebet, und von einem andern reis nen Lehrer Pelagio der Tarentus heiffet, und gu glei: cher Beit mit ihm gelebt, wohl zu unterscheiden ift. In ber Brittannischen Spras che foll er Morgan, das ift Marigena oder ex pelago ortus, geheiffen haben ; profper aber nennet ihn die Brittannische Schlange. Er begab fich in feiner Jugend au Rom in den Monchs: Stand, wurde aber endlich daselbst ein Presbyter, und lebte eine Zeitlang febr ans bachtia, wie augustinus und Chrylostomus berichten, welche bitterlich barüber weineten, als fie von seinem Abfall horten. Allein Ifidorus pelufiota und Hieronymus reden nicht so aut von ihm. Goviel ift gewiß, daß er ein Mann von groffen und durchdringenden Berfand gemesen, aber burch ben eitlen und übeln Ge:

brauch der Philosophie in Arrthumer gerathen. Denn er lehrte, daß Aldam ichon vor dem Fall von Natur sterblich gewesen, und also nicht die Gunde die Urfach des Todes sen; daß der Mensch auch von Ratur eis nen frenen Willen und gnuge fame geiftliche Rraffte jum Guten habe, und also feine Erb. Sunde fen; wie er denn auch fürgab, die Cunde få: me nicht durch eine naturlis the Fort:Pflangung, fondern nur durch eine Rach: ahmung auf die Dachkome daß unfer menfche men ; lich Befen von Gott, unfere Gerechtigkeit und Beilige feitlaber von uns felber berfomme. Es fen nicht als lein moalich, daß ein Menfch in biefem Leben gang ohne Sunde fenn fonne, fonbern es senen auch unterschiedlie che ju biefem Grad ber Vollkommenheit wurcklich gelanget, welches mit ber Apathia ober Befrenung von allen Affecten überein ftime met, welche die Stoici ifis Sapienti rem zueigneten. Desgleichen leugnete er auch die Gnade Jeju Ehrifti. und hielt davor, daß wir durch die natürliche Rraffe unfere eignen fregen Willeris die Seeligkeit erlangen tonnen. Et ward wegen biefer Mennun-

Mennungen erfilich in Dri: ent befannt ums Jahr 405. und fam barauf nach Rom, von mannen er aber Inno 410. da diefe Stadt von den Gothen geplundert wurde, wegiog, und in Begleitung feines Schulers Coleftii in Africam gieng. Machae: hende begaber fich in Palæ-Rinam , allwo fein Brieff an Die Demetriadem und fein Buch von der Matur flar: lich zeigte wie fein Ginn beschaffen mar. Dierauff eine Ber: murde er vor . sammlung ber Bischoffe ju Dispolis in palæstina citis ret, und führte dafelbft feine Sache so wohl, daß Er sie Durch feine zwendeutige Untwort und verftellte Demuth betrog. Bernach er. regte er eine Berfolguna den Hieronymum mider (welcher ber erfte mar fo wi: ber ibn fdrieb) und fuchte burch Berausgebung feiner 4. Bucher vom fregen Bile Ien Augustinum mit Lift ju bintergeben. Die Concilia in Africa und insonderheit bas Carthaginensische und Milevitanische verdammten feine Mennungen, und die Pabste Innocentius I. Zosimus I, und Coelestinus L thaten ibn in Bann. Der Rapfer Honorius aber ver-Jagte ibn und feine Unban-

ger durch ein herausgegebenes folennes Edict aus Rom, worauf er fich in fein Baterland begab, und faft gang Britannien mit feinem Giffic ansteckte. Denn weil biefe irrige Lehren der Da. tur fchmeichelten, fo erhiels ten fie ben vielen Benfall . und wurden auch ju verfchiedenen Beiten immer wieder erneuret, wie denn nicht nur bernach die Semi relagiani baber entstunden, fondern auch die Paviften es bald mit biefen, bald mit Delagianern felbfien halten, wie solches infonderheit aus Bellarmini Bue chern de Gratia & Libero Arbitrio fan erfehen were St. Augustinus wurde von bem Concilio Carthaginensi in Africa erwählet. wider diefe Grribumer jus fcreiben, welches er auch that, in seinen Buchern de Natura & Gratia contra Pelagianos, item de Gratia Christi & receato Originali contra Pelagium & Coelestium, item contra duas Epistolas Polagianorum item contra relagianos Hypognosticon und endlich de perfectione justitiæ contra Coelestium Pelegianum, beren das erfiere T. VI. bas andere und bas britte T\_ VIII. und Die letten benden T.XL

T. XI. derer Operum Augustini ju finden. Vide Sa: gittarii Hift, Eccl. p. 1121, feq.

Pelargus, ift ein griechischer Mahme, und heiffet auff Deutsch Storch. & Es find aber deren imeen allhier ju merden 1. Nicolaus Pelargus mar ein Schlesier, und nebst Münzero und andern Der Urheber ber Wieders tauffer , wieder die Luthe. rus geschrieben. Er war Paftor ju 3micfau, hielt es aber mit Th. Mingern, ba aber diefer und fein Bors haben fo ein schlechtes Enbe nahmen , fo ergriff auch Storch die Flucht, begab fich nach Munchen in Ban: ern, und ftarb endlich da. felbst für groffer Furcht und Betrubnig. vid. Hartnac. ad Horn. H. E. pag. 457. 2) Christophorus Pelargus, war swar D. und prof. Theol. wie auch Paftor ju Francffurth an der Dder, und General-Superintendent in der March, ward aber endlich aus eis nem Lutheraner ein Calviniste, weil er aber mehr ein Crypto Calviniste mar, so wollten ihn diese auch nicht recht um fich leiden, und er mufte gegen feine Rreunde befennen fe Lutheranis fordere, non pla-

cere fuis, Er ftarb end. lich den 10. Jun. 1633. vid. Fortges. Sammlung 1724. pag. 192.

Pepuziani, Pepucitæ ober Pepuliani, hieffen mit einem andern Rahmen die Montanisten , von Pepuza, eie nem Dorff in Phrygia, ba Montanus mit feinen Prophetinnen , ber Quintilla und Prifcilla fich offters aufe gehalten, wie fie benn auch. Diesem Orte gottliche Ehre angethan, und ihn das him. lifche Gerufalem genennes baben, weil allda Ehriftus in Frauen , Gestalt obigen Drophetinnen erfchienen und fie mit einander ibre Beit mit Faullengen jugebracht hatten. vid Augustin. de Hæref. c. 27.

Peratæ, mar eine gemiffe Soete Sec. Il. welche zwen Belten und drey leiber E Brifti fatuirten, fie mogen wohl von benen Cainiten und Antitaetis herstammen. vide Bohem. H. E. p. 727.

Perfectifix, perfectionista, no ber Perfectionarii, heisen alle diejenigen, welche behaupten wollen, es konne ein Chrift in diefem Leben in ber Deiligfeit gu einer folchen Bollkommenheit ges langen, daß er weder über einige Gunde mehr flagen. noch auch derfelben Werges B bung

bung mehr suden dürste. Ders gleichen waren nicht allein in den alten Zeiten die Cathari, sondern auch in den mittlern Zeiten die Beghardi, und noch sesse einige Novatores, die von Haltung der Gebote Gottes allywiel Wercks machen. vid. Neumanni Diss. Theol. de perfectissino Regenitis attributo. Rromaper hat unterschiedene Gradus dieser irrigen Lehre recensiret in Hist. Eccl. Cent. XIV. p. 434.

Peripatetici, heiffen die Schuler Des Aristotelis, eines Dende michen Philosophi, weil et meiftens im Geben Difpmitte und lehrete. Thre furnehm fle Lehren bestunden daring nen, daß fie mit biefem ih: ren Praceptore glaubten : bie Materie ober bas Wefen ali ler Dinge mare ewig; bie Seele uber jum Theil ewig, und jum Theil fterblich ; und es gefchehe alles nur jufallis ger Beife, GOtt aber fev am oberften Simmel angebunden, und bewege denfelben bes flandig, daher er fich um das, mas auf Erden ift, nicht be: fammere. Diefe Philosophie ift hernach im XI. und folgen. Den Seculis sonderlich beliebt gewesen, so gar, daß auch wohl über einen und bem ans bern Tert aus bem Aristotele geprediget murbe.

perticonasati poer perticorostrati. S Pattalerinchitæ. Petersen (Joh. Bilhelm) ein Chiliaft. Ift gebohren 1649. ben 1. Jun. ju Dgnabrud, und geftorben ben 31. Jan. 1727. ohnweit Berbft anf fcie nem Gute Thomsen. Er war erft Superintendent bes Bisthums Lubeck, und Doffpredi ger gu Celle, und verhenrathe te fich mit einem Fraulein, Johanna Eleonora von Merlan. Er berühmt fich, daß ihm Anno 1685, nebft feinet Frauen die Offenbahrung Johannis aufgeschlossen wor. Sie find aber bende mit einander in greuliche Arrthumer verfallen. Er murbe bamablen mit Rofe manda Juliana von Alffe. burg befannt, und communicirte feine Gedanden mit berfelben. Dach diesem mard er jur Superintendur in lib neburg vociret, hatte aber mit feinem Antecessore Sandhagen, ber ju gune burg bleiben wolte, Berdruf. lichkeit. Er predigte nach diesem vom tausendjährigen Reiche, wiewohl er diefes von groben Chiliasmo unterfcbeiden will, bas Minifterium ju Luneburg feste bet. halb 18. Fragen wider ibn auf, und beschuldigten ihn des Weigelianismi. Indeffen ward von Confistorio und Bellin

Zellischen Hofe benden Their len, der taufend Jahre pro Concione ju gebencken verboten. 20, 1691. hat fich das. bekannte Fraulein von 2'ffer burg, fo besondere Offenbahe rungen gehabt, ben ihm auf. gehalten; Er hielte Diefe Dfe fenbahrungen vor gottlich, und gab por, bager der Fraulein bon Uffeburg Geficht, eines mable als eines Engels ans fichtia worden, murbe aber von Ministerio zu Lunebura benm Consistorio gu Zell vers flaget. Er ließ Speciem Fa-& drucken, und fchicfte fie. vielen Theologiszu, ba einis ge fie vor gotilich, andere a. ber anders ausgaben. Der Math nahm deshalbeine Ine quifition in Luneburg wider thn vor, er mufte fich auch por dem Confiftorio ju Bell 1692. nebft feinem Rlager fiel: len, da nebst bem Chiliasino er folgenbeltrfachen ber Gottlich: feit der Offenbarung bes Frauleine von Affeburg anführtek 1)Weil fie dieOffenbahrungen in so jungen Jahren von fiebenden bis funffichenden gefdrieben, die folche Jahren. bertraffe. 2.) Cen nichts in Derfelben, so wider die Beil. Schrifft liefte. 3.) Satte Das niel Cap, XII. von ben Offen: bahrungen in den legten Beis ten viel geschrieben. 4.) Rons The Bearing

ne er nicht glauben, daß der Teuffel sich Jehova nennen konnte, und daß das Fraulein im Nahmen Sottes was vorbringen konnte, mas fic aus ihren eigenen Beift bervor ges bracht. Diesem nach ward ihm die Dimiffion que der Urfache gegeben, als hegete er gefährliche Lehren, so wie der die Obrigfeit Heffen. Er glaubt, baf noch eine allge-meine Juden Betehrung gu boffen, und auch den Teufeln einmahl noch das emie ge Evangelium murbe geprediget, und fie nebft den Berdammten aus ber Sollen erloft werben, und gruntet foldes auf die Wiederbringung aller Dinge, melche er por Ausfluffe aus bem Befen Sottes, die wieber ju ihren principio fommen muften, ans fiebet. Er ftatuirt auch in Christo eine Gott: Menfch. beit, welche weber was erfchaffenes, fonbern ein ens medium, und von der butff. tigen Menschheit, Die Chris ftus in Maria angenommen, unterschieden, und nach wels der Abam erschaffen ware. Endlich schreibt er von der Wiedergeburth fo, bag er et. ne Bergotterung baraus mas Seine gefährlichsten chef. Schrifften find : Die Wieder bringung aller Dinge; Schrifftmäfige Erflarung bes B

Dhizaday Google

460

taufendjahrigen Reichs; Got. tesgelahrheit ber Unmundis gen. Die Musbreitung ber Rirchen in ber letten Beit, und bas Geheimnig tes Erftgebohrnen aller Ercatu. Er und feine Chefrau haben ihr Leben felbft, ein jes des befonders, befchrieben.

Petilianus, ein Ainhanger bes Donati, und Bifchoff berer Donatiften zu Entta in Ufris ea, Sec. V. wider ben Auunftinus befondere etliche Bu. cher geschrieben, welche T. VI. teiner Operum ju finden.

Betriner , werden diejenigen Seiftlichen genennet, fo in feinen Monche Orden find, aleichwohl aber Meffe lefen, und werden gemeiniglich die Pfarr=und Capell=Stellen ben bornehmen herren mit ihnen befeget. Man nennet fie auch weltliche Geiftliche.

Petritæ, eine Secte berer Agnoctarum, also von einem ih Bifchoffe, Petro, ger nannt. v. Niceph. H. E. p. 49.

Petrobrufiani, Radifolger Petri Brufii im XII. Sec. fiehe Bruys und Bruffani.

Petrus Dresdenfis, vid Dresdenfis,

Petrus Lombardus, vid Lombardus.

Peyrere (Isaac la) ober Peirerius, der Urheber ber Praai Damifen, ift ein gebobrner Frangos, burtig von Bourdeaux, und bat fich burch feine Exercitation von Praadar miten, und das Syftema Theologiæ Præ·Adamiticæ, fo in Holland 1655, gedruckt worden, und darinn er, daß por Aidam ichon Menschen gewesen, behaupten wollen, berühmt gemacht. Er hielte es doch noch mit der Refori mirten Religion, und batte einen Dienft ben dem Drin gen Conde. Ob er gleich anfänglich nicht feinen Dabe men vor bas Werck aefeket, fo erkannte man doch ihn vor den Autor, und mard er das ber in Diederlanden gefangen Er fand fein genommen. ander Mittel aus ber Sache ju fommen, als daß er seine Lehre nach ben Principiis der Protestanten verwarff, und Catholisch zu werden verfprach, auch feine Mennung von den Praadamiten widers Er verstehet ben ruffte. Spruch Rom. 5, 13. 14. nicht von dem Gefen Mofis, fondern Aldams, und fiatuitt, daß die Senden, die nach feb ner Mennung entweder noch vor Aldam, ober auch bernach por und nach Christi Zeiten, gelebet, ob fie gleich bon Chrifto nach bem dufferlichen Buchstaben nichts gewust, gleichwohl, wenn fie fromm, sanfftmuthig und bon

von einem guten herken gewesen, Christi Scist gehabt, und also seine Slieder gewesen waren. Er ist endlich auf einem Dorffe ben Paris geftorben. vid. Unschuld. Nachricht. 1704. p. 584.

Phanthafiaftæ, v. Aphthartodo-

ccta.

Phantasiodocetæ, so wurden ble Marcianiten genannt, weil sie gemeynet, Christus hatte keinen wahrhassitgen Leib, sondern nur ein Phantasma angenommen. vid. Arnolds

R. D. bes R. T. p. 140. Marifæi, beiffen fo viel, als ab. gefonderte, und maren eine des rer dren farnehmften Secten unter benen Juden. ihren Urfprung fan iwar nichts gewiffes gefagt werben, Doch find fie obne Zweiffel vor Der Maccabder Zeiten fcon befannt, (vid. Fortgef. Camml. 1726. p. 989.) und su ben Zeiten unfere Deplan-Des sonderlich berühmt gewefen, und haben in groffen Aufehen gestanden. Ste führ. ten eine ftrenge lebene=Pirt, waren aber baben die groften Deuchler, und wurden beswegen von Chrifto offters ges Scholten, wie insonderheit Matth. XXIII ju erseben, da auch ihre Art zulänglich be: fchtleben wird. Gie affectir, ten ein jehr beiliges leben, be. teren öffentlich auf den Gaf. fen, wurden von dem Bold hoch gehalten, und drungen fehr auf die Ausiake der Batter, welche sie der Heiligen Schrift vorzogen. Nach der Zeit aber sind sie fast verächtlich worden, doch ist die Phanistische Art und Heucheley noch bis jeho ben den meisten Inden zu finden. v. Lundis Indische Heiligthumer L. IV.

Phibionita, find die Gnoftici ge nennet worden beym Epiphan.

Haref. 25.

Philadelphi, eine Quaderifche Societat, von Anno 1694. anfangs in Engelland, ba Pordage und leade die vors nehmfen Glieder berfelben gewefen, bernach aber auch in Deutschland aar befannt, indem die fo genannten Rofens creuser und andere Enthuff. aften alle baju gehoren. foll eben bie Gemeine ju Phte ladelphia Apoc. III. sepn, und in diefer Societat mufte die Rirche Christo noch abnlich werben burch eine fraffitae Eingieffung bes Beil. Beiftes. Gie wollen fich gwar feine neue Secte nennen, fondern einen jeden in der aufferlichen Giniafeit mit feiner bisbert. gen Gemeine laffen, boch res ben fie von einer Religionsa Menderung, welche fie-mis Lutheri Reformation verglei. chen, ja folder noch vorgie-

464

hen. v. Unschuld. Nachr. 1705. p. 29. & conf. Leade.

Philetus, ein Reger, der ichongu der Apostel Zeiten, nebst Hymenwo etlicher Glauben verstehret, und gesagt, die Auferstehung sen schon geschehen.
vid. 2. Simoth. II. 17. 18.

Philippista, wurden Sec. XVI. Die Unhänger Philippi De. lanchthonis genennet, welcher theils ben Calviniften in der Lehre von der Allige. genmart Christi, theils ben Papiften in der Lehre von gu. ten Wercken ju viel nachaab. und durch sein groffes Unfe. hen unterschiedene, sonderlich die damahligen Lehrer auf ber Universitat Wittenberg auf Abwege führte, bis end. lich nach dem Tode Churffieft Christiani 1. die Sache wies Der in auten Ctanb gefetet wurde. v. Kromayer. H. E. P. 475.

Philoponus (Joh.) ein Grammaticus ju Allexandrien und AuAor der Monophysiten und
Tricheiten Regeren. Er
schrieb einen Tractat, word innen er zu beweisen sich bemühete, daß wir nicht mit es
ben diesen Kribern, welche
avir jesund haben, am jüngs
ften Tags auferstehen würden.
vid. Niceph. H.E. XVIII.46.
Philumena, eine junge besessene
Welche Person, von der der

Reger Apelles vorgab, daß fie vom Beil. Beift getrieben mare, und von der er feine feterifche Lebre gefaffet gehabt, auch eine absenderliche Lehre empfangen. v. Apelles. Phocion, war Patriarch ju Conftantinepel, febr gelehrt, aber anch febr gottloß, benn et fchwarmete ao. 880. nicht nur, daß ber Beil. Geift vom Das ter und Sohn'nicht ausgehe, fondern hatte auch fonft nech viel andere Frrthumer in Lehr und Leben. v. Bieal. Schauplat der Zeit. f. 590.

Photiniani, Reger im IV. Sahr bundert also von Photino ger nannt. Sie nahmen nicht allein ibres Urhebers Frrthu mer von Gott und Christo an, fondern fie follen and den Verstand des Spruches, Tob. 19, 25. 26. von der Auferstehung geleugnet, und es von zeitlichen Ubel erflaret, auch geleugnet haben, bak Daniel im XII. Cap. v. 2. von ber Auferflehung rede, gleichwie auch Chriftus Matth. 22. v. 32. nicht von ber Aluferstebung ber Leber, fondern nur von der Unfterbi lichkeit der Seelen rebe. v. Biegl. Schauplas ber Beit. Wie die Photinianerein ben Socinianern und andern Unitariis gleichfam wieder auf gelebet , ift aus den befon 465

bern Articula von biefen ju erfeben.

Photinus, ber Stiffter ber Dho. tinianer und ein Discipul Marcelli, welcher lettere ein Rachfolger Paulivon Samo: fata war. Photinus felbft war Bifchoff ber Sprmienfi. fchen Gemeinde in Panno. nien, nachdem er vorhero ein Presbyter zu Alneyra gemes fen, ein febr beredter Dann, und aus flein Galatien bur: tig, farb in Franckreich ao. 380. Cein Grrthum beffund Darinn, bag Chriftus ein blof: fer Mensch, von Joseph und Maria gezenget und gebohren gemefen, und er alfo vor feis Empfångnig feine Unagen oder Existenz ge: habt, morinnen er also noch weiter gieng als Arius, ber doch noch jugab, daß Chris flus vor feiner Empfangnif schon gewesen, ob er gleich leugnete, bag er mit bem Bater gleiches Wefens. Pho: tinus wolte bahero auch, wir folten nur eine Perfon in der Sottheit, nehmlich den Bater, und hiernechft Chriftum nur als einen Menfchen ehe ren. Er murde zwar auf cie nem Synodo daselbst verworf. fen, und da er, nach geschehe. ner Warnung und verfproches ner Bifferung fich tennoch nicht geandert, endlich von Syrmien feinem Bifchoff.

thum ins Elend verjagt, 21s ber auch da blieb er harts nachigt ben feiner Mennung, welche fauch bernach einer, Lucius genannt, noch weiter ausbreitete, ob fie gleich in etlichen Synodis und Conciliis billig verworffen mor-Den. v. Philastr. de Hæres. c. 65.

Photius, v. Phocion. Denn beys be Mahmen zeigen eine Per-

fon an

Phrygafte. Co nennet Epiphanius Haref. 48. Die Cataphryges oder Montanisten.

Phthartolatræ, eine Gecte Des rer Eutychianer Sec. VI. welthe den Aphthartodocetis enfe gegen lehreten, bag ber Leib Chrifti nach der Menschwer. dung verweßlich gewesen, vid.

Corrupticola.

Piccard, Pichardus, also von feinem Baterlande genannt, weil er aus der Piccardie ges fommen, da er in Bohmen fich mit feinem Unhange un. ter die Sussiten mischen wol. len. Er mar das Saupt ber Piccardier, und brachte ges gen Unfang bes XV. Sec. ben Frrthum der Aldamiten mes gen ber Bloffe wieder berfar. Er gab fich vor. Gottes Sohn aus, und sagte, erwäre als ein neuer Aldam von feinem Bater in bie Belt gefandt worden, das Gefen ber Matur bafelbst einzuführen,

fo hauptfachlichen bestünde in Semeinschafft ber Weiber, und daß man an allen Orten Des Leibes nadet gienge. Er hielt fich in einem Werber in Der Elbe in Bohmen 7. Deis - len von Thabor des berühme ten Bifchca feiner Beftung auf. Alls aber 40. von feinen Unbangern einige Saufer auf bem lande geplunbert, und in bie 400. Perfonen umgebracht batten, fo ließ Bifdica Diefen Berber einnehmen, und alle Viccare bier umbringen, bis auf 2. von benen er erfahren molte, was fie vor eine Religion batten, wie er fie benn auch allenthalben mit Rachbruck perfolate, und so viel er bei ren befam, mit Reuer vers brannte. v. Theobaldi Suffi ten Rrieg, c. 44. und 51. Die Bohmifchen Bruder find jum Schimpff mit den Dab. men Diccardier beleget mors. en.

Piccardier, Piccardi, Picardi, Reger im XV. Sec. von ihrem Haupte Piccardo also genannt. Sie stritten für die Beichen im Abendmahl, und suhrten ein schändlich und recht viehisches leben. Sie wolten sich zwar aufangs in Böhmen unter den Rahmen Huffiten oder sub utraque verstecken, sie sind aber von diesem usemable davor er

fannt worden, babero ben Suffiten unrecht geschicht, wenn fie von einigen auch Diccardi genennet merden, v. Theobald, Bell, Hull, I. c. Vietista, find eigentlich alle dies jenigen alten und neuen Fanatici, welche ben Schein haben eines gottfeeligen Besens, beffen Rrafft aber verleugnen, wie fie icon Panlus beschrieben, und bafür gewarnet bat, 2. Eim. 3, 5. denn ob fie gleich von ber Dietat ben Rahmen führen. fo haben sie boch nichts wenie ger, als bie That, indem fie vielmehr unter dem Schein Gottfeeliafeit allerlen ber Gottlofigfeit in Lehr und Les ben ausüben. Daß alfo Pictismus nimmermehr in guten Berftande fan gebrauchet. fondern vielmehr per purissimum anagramma mit Recht metus piis muß geneunet Dag es nun bermerben. gleichen gebe, ift mohl obne möglich ju leugnen, v. ber Theolog. Facultat ju Roflock Beantwortung ber Frage: Ob die Victisteren eine Rabel fen. Beil aber in applicatione vielfaltig geirret. und öfftersauch rechtschaffene Chriften mit biefem Dabmen gant unschuldiger weise bere laftert worben. v. ber Theol. Racult, ju Leipzig Informat pom so genannten Pictismo:

fo haben hohe Landes Obrig. feiten in Chur Cachien und Dannemarch, den Rahmen Pietifien und Pietifien in nerweit ju gebrauchen, ernft. lich verboten.

Wilgrim, alfo nennet man in ber Romifden Rirche noch in befondern Berftande Diejenigen, welche aus Undacht ober mes fe an einen beil. Ortthun, um bafelbft ihr Gebet ju verrich. ten, oder Bergebung ihrer Sunden ju holen. Insaes mein aber bedeutet es einen folden, ber immer reifen muß, und gleichfam nirgends in Saufe ift.

Piphles, oder Piptres, Reger ben Colln, Sec. XII. beren amenerlen Secten maren: Die erften hielten fich swar allein fur bie mabre Rirche, bielten aber Die Sauffe mit Baffer für gar fcblecht, und nur die Tauffung mit Fener und ben Seil. Geift fur bie rechte, und verwarffen auch ben Cheftanb. Die andern aber verwarffen alle Gacra. menta, auffer die Tauffe ber Erwachsenen, und hielten als le von Chrifto und feinen 21. pofteln,nicht angeordnete Rir. dengebranche für Alberalau. ben. Bende beschuldigte man gar, baf fie von ben Danis daern ibren Urfprung bat

ten, und wurden fie auch Werers und Collari ac. nannt. v. du Pin Biblioth. Ecclef. T. IX.

Predigten und Schrifften fer. Pithociani, heiffen die Arianes benm Theodoreto.

> Planobati, find Saupter ber Gnosticorum, allegirt in Buddei Diff, de Unctione S. N. T. ad I. Jo. II. fo 1720. gehalten worden.

aen eines Gelubbes eine Dei- Platonici, hieffen bie Schuler des hendnischen Philosophi, Platonis, welcher lehrte, es maren in ben gottlichen Befen bren Subftangen, Die hochile Butiafeit, der Schopfe fer, und die Geele ber Belt : Die Menschliche Seele ma: re ein Studgen des gottlie chen Befens, und der Denich konne Gott gleich, ja gar perabttert werden. Und aus diesen Sumpffe find berer meisten Fanaticorum ihre unreinen Dfügen bergefloffen. conf. Observ. Miscell. T. III. p. 272.

Pluviale, ift in ber Romischen Rirche ein groffer Rock oder Ceremonien, Sabit, welchen Die Bifchoffe, Driefter und ans Dere geistliche Personen bep gemiffen Functionen tragen. Das Pluviale-gehet um bie gante Derfon berum, und wird forne mit 2. Saden zusammen gemacht. Es wird auch basjenige Meggemand Pluviale genennet, welches Die

die Romifch Catholischen Priefter an hohen Gefttagen por dem Altar ju gebrauchen Penitens du tiers ordre ober pflegen.

Pnevmatomachi, also wurden bie Macedoniani ober Semi-Ariani von der Blasphemia wider den Beiligen Geift ges nennet, weil fie ihn eine fclechte Creatur nenneten. Sie murben in II. Concilio Constantinopolitano verbams met. v. Macedonius.

Podoniptæ; also wurden gewiffe Wibertauffer im XVI. Sec. genannt, welche bas boch befohlen hielten, als bas Abendmahl. v. Mennonista.

Ponitentiale, ift ben ben Ro. mifch Catholifchen basjeniae Rirchenbuch, worinnen alle Reguln und Gebote enthal. ten, die ben ihrer Buffe, Beichte, und Ablag in Db. acht ju nehmen.

Ponitent, beiffet zwar eigentlich die Buffe, oder die Rene, fo man über feine Gunbe traget, weiche aber ben ben Dib: mifch . Catholifchen nicht allein por ein Sacrament ge: achtet wird, fondern auch in gang verfehrten Berftande Diejenige Straffe bedentet, fo Der Beichte Bater ben Beichts Rindern auffeget, fie badurch

von fernern Muthwillen ab. ju falten, und megen ber vo.

rigen Berbrechen einige Snug-

thunng ju leiften. Dieber gehoren die

eine gewiffe Urt Franciscaner, to Dabit Nicolaus IV. fun-Diret haben foll. Gie geben grau gefleibet, wie die Capus ciner, haben eine graue Ea puje in Form ter Buder Du te, tragen feine Echub, fonbern bobe Bantoffeln. Man nennet biefe Donche ju Das ris Piquepuces, von einem Dorffe, bas ju Ende der Bors fadt S. Antonius lieget, und gleiden Dahmen bat.

Rufmafchen von Chrifto fo Pænitentiarius, ift ben ber Ro mifche Catholifchen Rirche ber Groß. Vicarius, eines Bifchoffs, und hat über alle Go wiffens Gachen ju richten. bahero er die Macht hat von allen benenjenigen Sallen ju absolviren, über welche fon ften niemand als ber Bifchoff ober Erg. Bifcoff die Abfolm tion geben fan. Der Dabft hat einen GroßiPenitentia. rium, melder ein Carbinal und das Oberhaupt vieler anbern Ponitentiariorum iff.

> Poiret, (Petrus) wird von cie nigen vor einen Socinia. ner, ba er doch felbst eine Schrifft, Soeinianismus repreffus, betitelt, binterlaf fen, meift aber vor einen Mysticum gehalten , und hierinnen ift ihm nicht uns recht gescheben , wie er benn

burch

durch feine minftische Betrachtungen fich auch gum Enthusialmo und Indiffelaffen. rentifino perleiten Er mar gebohren gu Deg Den 15. April. 1646, ftudirte su Bafel, funte aber wegen fteter Rranctheit Die offents lichen Lectiones wenia besuchen, boch legte er sich fonderlich auf die Cartefia: nische Philosophie. ward endlich 1670. Substitutus ben bem Frangofischen Prediger ju Mannheim, allda er auch gehenrathet. Aln. 1672. mard er Predi: der in Stadtlein Unnweiler in 3menbruckischen benm Ufalg : Grafen ju Bwenbruck Sof Prediger , und da er in Sam, Marelii Schrifften gelefen, baf bie, fer ben Voetium bloß dars aus verdachtig ju machen gesuchet, weil er irgend mo Den Thomam a Kempis recommendiret gehabt, fo hat Voiret Diefen Grund eis nen jum Reger ju machen, por fehr elend erfannt, und fo fort eine Begierde befommen den Kempis gu le: Er lag demnach nicht fen. nur Kempisii sondern auch Tauleri und andrer Mysticorum Schrifften fleißig. Es veranlaffete ihn aber allda eine barte Rranckheit au einen Gelubbe, welches

ju erfüllen, er feine Cogitationes rationales de Deo. anima & malo lateinisch schriebe. Un. 1676. gieng er wegen der bamabligen Rriegs : Unruhe nach Hole land, suchte die Bourignon. und foll er recht getrieben worden fenn, au biefer Berfon ju gieben. Er gerieth auch mit ihr ju Samburg Befanntichafft , nach. dem er feine Frau in ber groften Miferie indeffen ju Franckfurth verlaffen, melche auch allda ohne Rinder verstorben. Bon ber Bourignon hat er ein anfehnliches ererbet, als wel the er in feinen Schrifften fehr herausstreichet, wie fie fich denn bende verbunden haben follen , daß wenn eis nes von ihnen ftarbe, bas andre das angefangene Werck auf alle Weise fortauftellen fich bemuben folle, welchem Berbundniffe ju Folge er auch deren Opera jum Druck beforbert. ift endlich auf einem Dorffe ben Leiden, Annsburg genannt, nachdem er dafelbit 30. Jahr als ein Privatus gelebet, den 21. Jun. 1719. gestorben. v Forta Samml. 1721. p. 447. Er fchrieb Iranaum und eine Epistolam paftoralem ben benen Brangofifchen . Werfolgungen,

gen, und ermahnte barin: nen bie Reformirten in Rrandreich , fich aufferlich nach tem Pabftthum ju bes avemen. Edirte auch über tiones rationales ein Buch de Eruditione folida, superficaria & falfa, und Oeconomiam divinam, welche lettere 1687. Frangofisch, 1705. lateinisch, und endlich and jum Theil Dollandifch beraus gefommen. Seine aange Theologie bestehet hauptfächlich in Enthusialmo und Indifferentislino, babero der feelige Færtschius fehr cordat schreibt: Nemo Lutheranus, nifi perjurus, aut apostata, Poireti doctrinam sequi potest, in Breviar, Selector. Theologicor. p. 192. melches Judicium die Lehr : Gate derer Poiretianer, wie fie aus herrn D. Jagers Examine Theologiæ novæ Poireti in Unschul. Rachricht. 1709. pag. 530. recenfiret mers ben, gang beutlich befraff: tigen.

Polyac, (Joh. de) Ihm werben zwar von den Papisten unterschiedliche Irrshumer Schuld gegeben, wie aus einer Pabstlichen Bulle de unno 1234. welche in Fortg. Samml. 1729. pag. 11. bei findlich zu ersehen, sie find aber so beschaffen, daß man daraus erkennen kan, wie er nur einige Misbrauche der Pabstitchen Elerisen taxiret habe.

Die oben gedachten Cogita- Polygamophili ober Polygae milta, heiffen alle diejeni. gen, melde entweber burch Schrifften, ober in ber That Die Bielweiberen, bas einer jugleich mehr als eine grau henrathen fonne, behaupten wollen, und gehören hichet nicht allein einige alte Res ger , welche bie Gemein: Schafft derer Beiber ftatuivet , fondern auch in den mittlern Zeiten bie Dunfterer, benen auch noch ju une fern Beiten unterschiedene bentreten v. Unichuld. Dachr. 1717. p. 1051.

Pomponatius, ( Detrus ) ift 1462.ju Mantua gebohren. war feinem Leibe nach faft ein Zwerg , feinem Berftande nach aber war er febr groß, daß man ihn vor eis nen der groften Welt-Weis fen feiner Beit gehalten. Man gehlt ibn insgemein unter die Zauberer und Altheisten. Bu Bologne foll er offentlich gelehret haben. die Ceele fen fterblich. Gein Buch, fo er von der Baube: ren geschrieben, und de Faro & incantationum occult2 potestate betittelt, ift auch febr gefährlich ausgeschrnen wore

enworden, boch soll er dars innen bezeugt haben, daß er nichts davon geglaubet. vid. Observ. Miscell, P. I. und

Bayle Dict. Poniatovia, (Christiana) mar eine Bifionistin und neue Prophetin, und Juliani Poniatovii de Duchrik, eines Doblnischen Edelmanns, welcher aus einem Monche ein protestantischer Priefter murde, Tochter. Diese Perfon gerieth im Rovemb. 1627. in unterschiedliche raptus, oder Entjudungen, in welchen fie munderbare Dinge von dem Buftand Der Rirchen und von berfel: ben funfftigen Wiederauf. richtung burch den Untergang ihrer Feinde und Berfolger aussagte. Dies fer Zustand continuirte ben ihr in dem folgenden 1628. und 29. Tahr. Den 27. San. legtbemeldten Jahres Schien fie einmahl, als wenn fie gang todt mare, fuhr aber bernach schleunig auf, und hatte nachgehends feine weitere Offenbahrungen. Pln. 1632. wurde fie an Das niel Bettern aus Dahren, Informatorem Henrici Friderici des ungludlichen Ros nige in Bohmen Friderici V. Pringens, verhen. rathet, und lebte mit ihm big 1644. ba fie an einen

schwindsüchtigen Fieber starb. Comenius hat ihre Prophezenungen An. 1657. unter den Titul: Lux in tenebris, heraus gegeben, auch wider Nicolai Arnoldi, Professoris in Francken Ansechtung, vertheidiget. vid. Feustking Gyn. Hæret.

Pontifical-Habit, bestehet bey den Römisch Eatholischen in Meß : Gemand und ans dern Bischöfflichen Rleis dern. Daher heist inspontificalibus Messe lesen, wenn der Bischoff allen seinen Ornat an sich hat.

Popen, also werben die gemeisnen Priester in Moscau genennet, so in feinen Orben

fteben. Pordage, (Joh.) ein Medicus in Engeland, und vornehmftes Glied, nebft der Jeane Leade, Der Societatis Philadelphica. Er hat Theologiam und Medicinam in Drfurt ftudit, ift auch erft ein Prediger gemefen, aber wegen feines Fanaticifini und gerühmten Umbgangs mit Geiftern abgesetget worben. Nach diesen hat er als ein Medicus practiciret, bege wegen er auch insgemein der Doctor genennet wore ben, und foil etwan 1698. aeftorben fenn. Er fcbrieb periciedene myllische Buder

cher, und hat fich fonberlich bemühet, Die gottliche Sophiam ju behaupten. vide Hiftor, Eccles, Goth. und Fortg. Samml. 1732. pag. 912. Da vor den fechs ften Bentrage auch beffen Bildnif in Rupffer zu finden.

Porphyriani, find die Alrianer genennt worden, weil fie nicht beffer von Chrifto ge: ... lehret , als der abtrunnige Porphyrius, der Ihn vor ei. nen bloffen Menschen aus: gegeben: v. Nicephor. H. E.

L. V. c. 13.

Porreta, (Margaretha) eine Postilla, ist eigentlich ein ju gewiffe Beibe: Perfon aus Bennegau, lebte im 1 3. Sec. und fchrieb ju Paris, mobin fie fich begeben hatte , !ein fehr verführisch Buch, worinnen fie ju behaupten fuchte, bag ein Menfch, welcher fich der Liebe feines Schopf. fers gang ergeben, alles, wornach feine Datur geluftete, ohne Furcht, GOTT dadurch zu beleidigen, thun durffte. Um diefer falfchen Lehre willen murde fie 1210. verbrannt.

Porretanus, vid. Gilbertus.

Postellus, (Wilhelmus) ein Reger im 16. Seculo lebrte, daß etliche aus allen Secten und Glaubens : Profegionen burch Christum feelig wurs ben. Er wird vor Grunde gelehrt, infonderheit aber in

ausländischen Sprachen vor besonders erfahren ten, ift aber durch Cabbalistische und Rabbinische Kabeln in abscheuliche Irrthiv mer gefallen, und gehort um ter die recht groben Fanati-Bon Geburth ift et ein Frankofe, aus der Proving Narbonne burtig, und starb An. 1581. nachdem er fein Buch de Trinitate mundi, corporis & an marum schon 1550. herausge geben. vide Spondan. 1581. 6. 6.

fammen gefestes Wort pott illa sc. verba Textus, odet Evangelia, und bedeutet alfo nach feinen Gebrauch Auslegungen oder Predige ten über gemiffe Texte. Es ift aber Paulus Warnefriedus, Diaconus der erffe gemefen, der auf Befehl Ranfers Caroli M. bergleichen Homiliett'aus patribus jufame meirgefuchet, daß fie poltilla, ober nach bem Evangelio haben fonnen gelesen wer ben. Vide Spanheim, H.E. pag. 275. Rach diefen ent fund daher bas Verbum postillare, welches fo viel bedeuten follte, als Unmerdungen über die Bibel ma-

chen, wie benn also infon

derheit von Lyrano in Vita

Benedicti XII, mit schonen

Monchs, Latein gefchrieben ftebet: in totam bibliam profundissime & subtilissime postillavit. In dem Bare barischen Seculo berer Scholasticorum vergaß man die Dofillen, und predigte mohl aar über des hendnifchen Aristotelis Bucher, bis end: lich Lutherus mit seiner Kir: chen und Sauf-Postille biefe nutliche Urbeit wieder an. gefangen. Denn obgleich einige Novatores die Postile len ganglich verworffen, fo haben boch andere unter dem Gebrauch und Dif. brauch derfelben einen no: thigen Unterscheid gemacht, und jenen billig defendiret. vid. Affelmanni Syntagma Exercit, Acad, P. II. p. 486. Post-Lapfarii, fiche Infra Lapfarii.

Præ Adamitæ, also werden die Menschen, so vor Albam noch gewesen fenn follen, wie and diejenigen genennet fo es mit ber Mennung Ifaaci Peyrerii gehalten, melder, daß noch vor Aldam Men: fchen gelebet haben follten, Unno 1655. in einem gewise fen Buch au behaupten fuch. te, siehe regrere.

Prædeltinatiani, Reger bes V. seculi, hatten ihren Rah. men ben ber Prædefting. tion; bennfie lehrten, es gefcbebe diefelbe aus einen un-

bedingten Rathschluffe, und ofine alle Absicht auff der Menfchen Berhalten , entweder gur Geeligfeit ober jur Verdammniß Es follen biefe Prædeftinatiani eis gentlich Monche in einens Rlofter der Stadt Adrumetum ben Tunis in Africa gewesen fenn. vid. Kromayer. H.E. pag. 414. Secul. 1X. Godeschaleus Diesen Gerthum wieder aufgemare met. vide Godeschaleus. 11nb noch jego fleckt er in den particularismo deer C. Refore mirten.

Prædeterminantes, find alle diejenige, welche lebren, Gott habe nach feinen frenen Willen gewollt und bes foloffen, was ber Menfch thun ober laffen folie, und also habe ihn GOtt vorher ro ju diefen oder jenen determiniret oder bestimmet. Es gehoren alfo hicher nichs nur die Dominicaner:Monthe, fonbern auch bie C. Nes formirien. v. Kromayer. H. E. p. 552.

Prædicanten , ift der Bennage me, den die Romifch: Cathoe lischen den Evangelischen Dredigern geben, und fie das mit verächtlich halten, und fvotten wollen, bedenden ge ber nicht, daß fie felbst einen besondern Prediger : Orden zu stifften nothig gehabt,

ja, daß auch ihre Vulgata bon ben groffen Propheten Ehrifto ausdrücklich faget: Jefus erat pradicans.

Prædicatorum Ordo , wird ber Dominicaner Orden genen. net, vide Dominicaner.

Præmonstratenser Orden, ein gemiffer Monchs Drden, fo ponNorberto nachmabligen Erg: Bischoff zu Magder burg geftifftet murde; Gie folgen der Regul Augustini, und tragen einen Unterund einen fehr feinen leinen Di ber-Rock, worüber sie noch eine weiffe vffene Rappe, wie die Carmeliter haben. giebt auch Bramonstraten: fer : Ronnen. Den Mah men baben fie von einen Dr: the auf bem Lande ben Leon in Francfreich, Dramonftras tum genannt, allda gedach: ter Norbertus diefen Orden 1120. gestifftet, den hernach der Pabst 1125. confirmiret

Prætorius, (Elias) war ber perdeckte Mahme Christian Sohburgs, unter welchen er ben Spiegel der Migbraus che benm Predigt Umt in beutigen Chriftenthum fdrieb, fiehe Sohburg.

Praxeas, Reger des II. Secul. er soll anfänglich. des Montani Schuler gewesen fenn, verließ ihn hernach, und fiel in eine andre Regerey, benn

er erfannte mit Hermogene, Noetio und den Roetianern, nur eine Perfon im gottlie chen Wesen mit 3. Nahmen Bater, Cohn und heiliger Geift. Dahero er auch lehrete, daß der Bater nicht nur alles erschaffen, sondern auch am Creuße gelitten habe. Wieder ihn hat Tertullianus ein besonder Buch, adversus Praxean betittelt, aeldrieben.

Praxeani , Machfolger des Prareas, heissen auch Patris

pasliani,

Precatores, fo nennet Petrejus die Mellalianos,

Prediger: Monche, fiebe Do

minicaner.

Presbyter, hieß in der erften Rirche so viel, als ein alter fter und Wornehmster, und waren deren zweherlen, ent: weder Lehrer und Prediger, vder Regierer und Fürsteher, wie aus 1. Tim. 5, 17. gang flårlich zu ersehen. jene anlanget, fo wurden bald die Bischöffe, bald die Priefter mit diefen Rahmen benennet, daher fich auch Petrus scibst Sympresbyte rum ben Mitaltesten neunet, 1. Petr. 5, 1. Rach ber Zeit aber entstund ein Unterscheid unter den Episcopis und Presbyteris, und wurden durch diese nur die unter den Bischöffen stehende Priefler angesein

angezeiget; wie benn auch bas deutsche Wort Driefter ohne Zweiffel von diefem Griechischen Presbyter feis nen Ursprung genommen.

Presbyteræ , hieffen Linfangs derer Presbyterorum Wici: ber, hernach waren es felche Matronen, die vor die Rir: che einiger magen Gorge trugen, und ben den Lateis nern Matriculates beiffen. Insonderheit murden die Presbytera genannt, die in . . der Rirche den Beiligen E: xercitiis ergeben maren, der: gleichen beschreibet Vaulus 1. Tim. 5, 9. 10.

Preshyteciani, werden dicjeni: gen Geiftlichen in Engeland neneunet, fo da lehren, daß alle Rirchen : Diener als Botichaffter Ehrifti man Burde einander gleich fenn, und daß Presbyter ein Alel: teffer ; und Epilcopus ein Bildoff, in ber Schrifft eis . nerlen fen. Daher fie immer mit denen Epitcopalen im .. Streit leben, weil fie wollen, daß das Regiment der Rir. chen jur Beit bes neuen Ter Raments nicht durch Bischof. fe in der Forin, darinn fie fich beutiges Tages zeigen, defondern: nur durch die Presi byteros geführet werden muffe. Das unterfie Rir den Gericht ift nach ihrer Depung ber verordnete A 64.

Prediger ben einer Gemeis ne mit ben Rrchen : Bor: ftebern. Diefe haben Macht die Glieder der Gemeine vor fich ju bescheiden, fic zu unterrichten, zu ermah. nen, zu ftraffen, und nach Gut befinden vom Beiligen Abendmahl abzuhalten, und was sonft mehr zur Kirchen-Disciplin gehöret. Das Presbyterium aber felbst bestehet jaus den Prieftern und Alelteften eines ganten Districts, welche alle die Rirchen, fo in demfelben Begirck liegen, unter ihrer Aufficht haben. Ihr hoch: ftes Berichte ift ein Conven. tus oder Synodus, fo entmes der ein Synodus provinciae lis, oder Occumenica sept fan; fie concediren bierben. tak man von fleinen Syno dis an groffere appelleren fonne. Wenn fie einen Driefter ordiniren wollen fo neschicht foldes mit Saften, Beten , und Sandaustenen bes gangen · Presbyterii wenn ber Ordinandus juvor nach allen Qualitæten, Die ein : Priefter an fich haben muß rals da ift ein unftraff. lich Leben, die reine Relia ngion aund gnugfame Ger schicklichkeit, examinitet, und des Ambis wurdig ju fenn befunden worten. Was ibre Lebe Case fonft D 2. T. Chair fact. anhelans

bem Articul von ber Gna-Den Bahl, von der Univerfalitat ber Erlofung und einigen andern Studen mit Den Episcopalen auch nicht allerdings einerlen Mennung. Der Saupt : Streit aber ift die Bischöffliche Burde, welche fie als eine verdammliche Unti Chrifti. iche Enrannen verwerffen. Sie billigen auch nicht, daß man gewiffe Formuln gu beten vorschreibt, daher fie auch bie Englische Liturgie verwerffen. Sie dulden auch teine Altare und Draeln, noch die gewöhnlichen Rirchen: Ceremonien, item ben Priefter Sabit, den Tran-Ring, Die Bezeichnung bes Beil Ereußes in der Taufe, daß man fich im Gebet gegen Morgen wende, und was beraleichen Dinge mehr find. Unter andern migbilligen fie auch, daß ein geiftlicher Dralat in einem weltlichen Gerichte, i. E. im Varlament feinen Gig und Stimme habe, weil & der Demuth zuwider laus fe. Diefe Bresbyterianer find heut ju Tage in Schotte Land Religio dominans. Doch wird ihnen ben ihren guten Schein Seuchelen und ande: te Dinge Schuld gegeben. v. Burnets Siftorie feiner Beit. pag. 341 und 159.

anbelanget, so haben fie in Priefter: Wenhe, wird in der Romith: Catholischen Rirche vor ein Sacrament gehals ten, welches den Geelen ein unausloichliches Merchmahl eindrucke, so auch weder im Feg. Feuer, noch in der Sole le ausgetilget werden moge. Solches geschiehet erftlich per primam tonfuram, vder das erfte Scheren, welches nur ein Zugang zur Prieffer-Wenhe; wie denn ber, fo ein Priefter werden will,und ehe die vollkommene Wenhe angehet, fich juvor ju einem Offiario ober Pfortner, benn ju einem Lectore pber Lefer, meiter ju einem Exoreiften ober Teuffelsbanner, hierauf zu einem Acolutho oder Rergen: und Baffertrager, ferner ju einem Subdiacono ober Unter Diener, und benn ju einem Diacono oder Ober Diener muß ma then laffen. Biewohl man, fo es bem Bifchoffe gefallt, alle biefe Ordines minores in wenig Stunden burch. gehen fan. Hierauf folat Die rechte Priester Wenhe, durch Gebet, Sand und Mantel auflegen, Galbung und Darreichung des Reichs. Solche Wenhe wird fo hod gehalten, daß feine weltliche Obrigfeit einen gewenhten Priefter jur Leibes Straffe tieben fan, bevor er burch Den

den Bischoff degradiret, abs gefest und wieder entwenhet worden. Diefe Pfaffen. Wen. he jum Deg. Opffer bat Eutherus mar für ein Raft. nachts: Spiel gehalten, aber Daben den Beruff jum Pre-Digtamt an fich felbst nicht verworffen, fondern mehr difters darauf provociret, bag er, obgleich in Der Romischen Rirchen, boch rechtmässig beruffen sen. v. Nie. Hunni Beweiß, daß Lutherus gur Reformation rechtmaffig von Gott fen beruffen worden, insonderheit

Primatus.

C. 7. S. 137 :: 142. Primatus Papæ, ift der Chara cter ber Pabftlichen Burde, permoge beffen die Romi. fchen Dabste die Superioritat über alle Bischoffe ber Belt prætendiren und von allen Rirchen verlangen, daß fie unter dem Gebot der Ro. mischen, gleich als Tochter unter ihrer Mutter, fteben follen; Esiftaber diefer Primatus unterschiedenen Ber anderungen unterworffen gewefen. Inder erften Rirche fan er beiffen primatus affe-Status, da schon Sec. IV. Die Romischen Bischoffe zwar noch au der reinen Lehre hielten, aber doch schon ans fiengen über die andern fich ju erheben, und die Inspecion über fie baben wolten.

In ber andern mar Primatus inchoatus, da Sec. V. auch wurdlich einige Bijchof. fe und Patriarchen su Rom, als ben dem Stuhl Petri, fich Raths erholten. ber britten Primatus amplificatus, da ju Anfang Sec. VII. der Romische Dischoff Bonifacius III. von ben gott. lofen Phoca fur ben allgemeinen Bifchoff ber gangen Rirche erflähret wurde. In ber vierdten Primatus conlumatus, da Sec. XI. Gregorius VII. auch so gar über ben Romifchen Ranfer jugebieten haben wolte Endlich in der fechften, Primatusrevelatus, da Sec. XVI. durch die Reformation die Lift und Bosheit ber Romifchen Pabfte offenbahret wurde. v. Meisner, philosoph, sobr. P. III. pag. 548.

Primianista, find bie Donatie ften, von einem ihrer gebre jugethanen Bifchoffe ju Care thago, fo Primianus geheife fen, genennet worden.

Primicerius, ift ben ben Ro. mifch : Catholifchen ber pornehmfte unter benen Clericis. und hat den Gefang und die Horas canonicas au dirigiren. Primitiva Eccletia, heiffet in aewohnlichen Berftanbe bie erfte Rirche, wie fie theils von denen Aposteln, theils von denen Apostolischen Leh-

22 TETE

In ged by Google

pflanget worden. Primitifs, ift eine Secte in En: gelland, feit Caroli II. Bei: ten, welche die Rechte ber Bischoffe aufs hochfte treibt, auch Die Deffe vor ein wahrhafftiges Opffer, und Die lette Delung famt dem Chrysam vor nothig balt, und in der Deffe vor die Berftorbenen betet, inglei: den die erfte Liturgie, fo unter Eduardo VI. gemacht worden, allein vor recht - ausgiebt. Bu biefen bal: ten fich alle Non-jourairs, vid. Fortgef. Samml. 1731. pag. 571. In der Romiich: Catholischen Rirche werden auch die Benedictiner, Alebte les Curez primitifs genene net, weil fie vor diefen durch ihre Ordens : Bermandten ben Rirchen Dienft auf bem - Lande verwaltet, und folche Vicarios gehalten, die fie nach Belieben ins Rlofter wieder jurud gefodert, bis endlich im Concilio Latera-A nensi Vicarii perpetui georde -net worden. Dabero baben auch die Benedictiner bas Decht, daß fie in den meiffen Rirchen an den vornehmften 4. Feften im Jahr die Deg lefen mogen.

Prifca oder Prifcilla, foll bes Montani Concubine gemesen 1.,97 .

fenn', und offentlich geweiße faget haben,

Prifeilliani, haben die Montaniften bisweilen geheiffen, von eben ber jegtgedachten Prifcilla.

Prifcillianitte, maren gemiffe Reper, im IV. Sec. 385. 60 von Prifcilliano feinem Bis schoff in Spanien bertome Gie menuten es mai ren zwen Gotter, ein guter und ein bofer, in dem gotte lichen Wesen sen nur eine Person, so mit 3. Dahmen aenennet murde, auch waren Die Lugen und Mein Ende ihrer Religion halber inge laffen. vid. Aug. de Hæref, cap, 20. welcher auch in fei nem Buche de Mendacio bei ren letten Brrthum befom bers refutiret. Oper. T. III. Prifcillianus, bas Saupt ber Prifcillianiften, Bifchoff ju Alvila von Geburt ein Gpa: nier von vornehmen Gefcblechte, ein febr fluger, ge lebrter und beredter Dann, ber aber der Gnosticorum und Manichæorum und noch anderer frrthumer fich gefals len taffen, auch vieles aus der Pythagorifchen Philojo phie in die chriftliche Religion gemischet bat. Denn er lehrte 1.) die Welt fen vom Teufel gemacht. 2.) Die Menschen waren an fatale Sternen gebunden. 3.) lind

3.) Und fen unfer Leib nach ben 12. Zeichen des Thier: Rrenfes jufammen gefetet. 4.) Gen die Geele ein Theil von Gottes Substang, und habe fie in ihrem Dies Derflug im Corper viel leie den muffen, s ) In ber Berfolgung fen es erlaubt, Chris ftum ju verleugnen, wenn nur der Glaube im Bergen erhalten murde, weil Chris ftus unter den Seinden verborgen fenn muffe. Deffen Regeren murde im Concilio Tolerano I, verdammt. Ausa fer diesem wird ihm noch bengemeffen: 1.) daß alle Gewitter, Donner, Blig, etc. vom Teufel erregetwürs ben. 2.) daß er bie gwolff himmlischen Zeichen mit den Mahmen der 12. Patriar: chen, oder Gohne des Jacobs genennet. 3.) Daß'er den Gebrauch des Cheftans bes verworffen. 4.) daß er das Fleisch, als ob es vom Teuffel erschaffen, verachtet, und swar so, daß er auch nicht den Rohl, so benm Fleisch gekocht; effen wollen. 5.) Der Teuffel sen nicht von Gott erschaffen, sonbern fen aus dem Grunde ber Rinfternig entstanden. Er foll endlich wegen unterschies bener Bosheiten, und fons berlich wegen nachtlicher Bufammenfunfft mit Beibern, die er unter dem Schein ber Q 4.

Religion angestellet, nach der Erzehlung Hieronymisenn hingerichtet, aber auch von seinen Auhängern als ein Märtnere verehret worden. v. Hornis H. E. p. 252. Privatiani, Reger, derer Baronius und Petrejuggedencken, und sie in das III. Sec. setzen, auch von einen Privatns genannt, herführen, aber nicht wissen, worinnen sie geirret haben.

Privatioder Winckel. Meffen, find diejenigen, welche mehrentheils auf den kleinen, und an den Seiten ftehenden Alftaren, nach eines jeden, der fie bestellet, Verlangen und Meynung vors Geld gelei

fen werben,

Probabilifta, also werden bier jenigen genennet, welche une ter den Romischen Casuiften fagen, daß man ben Ente scheidung einer Gewiffens Frage einer Mennung, Die nicht probabel und nicht fie cher ift, wenn fie mit einer probablern und sicherern concurriret, jum weniaften desmegen folgen tonne, weil fie der Frenheit favorifiret. Dergleichen vornehmlich viel unter ben Jejuiten ju finden, von denen andere as ber unter ihnen abgehen, nehmlich theils, biejenigen, welche sagen, daß man alles zeit der probabelsten und fidereberften Mennung folgen muffe, theils diejenigen, melde dafür halten, daß man einer nicht fichern Mennung folgen fonne , wenn fie nur probabler fen, und diefe werden dahero Probabilioris fur les Jesuites mit Aumer: dungen p. 11.

Grob-Jahr, ift in Klöstern nichts anders, als ein Noviciat, binnen welcher Zeit man Die Novicios, so ins kloster eingenommen an werden begebren, allererst probiret. ob fie ju der Ordens: Regul beständige Luft und Ernft bezeugen. Rach welcher Beit es ihnen frenftebet. entweder vollige Profession ju thun, oder mit Berlafe fung beffen, mas fie anfanas lich mit fich iu ben Convent gebracht, heraus ju geben. Drobst. Præpositus, ift eine vor:

nehme Burde in einem geiftlichen Stifft.

Procession, beiffet ein öffentlis cher Umgang, und wird un= ter den Romisch: Catholis fchen diejenige Colennitat alfo genenuct, wenn fie entweder in der beiligen Marter. Boche, oder gegen den Sountag Rogate hauptfachlich die 8. Tage des Frohnleichnams Tefte über, ihre offentlichen Processiones, aus einer Rirche in

die andere vornehmen, uns ter weges die Litanias omnium Sanctorum anstimmen, und an gewiffen Orten ben denen deshalb auf der Gaffen aufgerichteten Altaren Meffe lefen.

ften genennet, v. Chanfon Proclamation, heiffet unter benen Bernhardinern Grau=Monchen der Befehl, wodurch der Pater Superior einem Fratri befiehlet fich auf die Erde nieder att werffen, und wegen feiner Schler Straffe ju leiben. welches nicht viel beffer ift, als wenn der Pater Lector ju den Noviciis saget: Reverentia super quartum, i.e. elementum, ba nehmlich bie ungen Novicii in den Rid: stern, so thre Lectiones nicht memoriret, mit ben Ruien auf der Erde licaen muffen, wenn die andern indes ihre Mahkeit verrichten. Souft beift Proclamation auch das diffentlis che Alufaeboth derer, wels che fich in den Stand Der beil. Che begeben wollen, welches vorhero offentlich der Gemeinde desmeaen ace meldet wird, daß wenn jes mand etwas drein ju fprechen hatte, er folches noch por der Covulation thun fonte, und ift diefe lettere Proclamation schon Anno 1215. im Concil. Lateranens

nenfi IV. und beffen Canone 12. angeordnet morden, auch in ben Evangelischen Rirchen

gebrauchlich.

Proclianita, hieffen alfo Sec. IV. von einem Schlechten Rerl, Proclo oder Proculo, des Hermogenis Unbanger, und hielten es meiftens mit ben Scleucianis, auffer, daß fie noch lehreten, Chriftus fen nicht im Bleifch ericbienen. v. Aug. c. 60. item die bofe Luft lebe beständig auch in den Wiedergebohrnen. v. Epiphan, Hæref. 64.

Proclus, war des Regers Montani Berfechter, und hielte An. 215. ju Rom mit Cajo einem Rechtglanbigen eine Disputation. Seine Secte hief xara Proclum v. Ni-

ceph. H. E. IV. 20.

Prodianitæ, v. proclianitæ, benn

bende maren einerlen. Prodiciani, ober Abamiten,

Unhanger bes Prodici. Gie leugneten, bag wir beten Durfften, weil Gott ichon fo unfern Mangel wufte, und ruhmeten fich vieles aus Zoroaftris geheimen Buchern gelernet ju haben. v. Clem. Alex. L. VII. f. 722.

Prodicus, ein bekannter Reger Des II. Sec. imd Autor ber Gecte ber Abamiten, er folgte ben abschenlichen Leh. ren des Carpocratis, und fügte von feinen die fchandliche lehre hingu, baf fich ben. de Geschlechte offentlich fleischlich vermischen fonn. ten, denn er gebot die Ges meinschafft der Weiber. E-

piph. Hær. 82.

Profefthun, ift ein Kloftere Wort, und bedeutet fo viel, wenn einer ber Welt abfa. get, und fich in einen Monchsioder Priefter Dre ben würeflich begiebt, nach. bem er die Noviciat-Jahre porber ausgestanden. Das her beiffet Professeine folche Drdens Derfon, die nune mehr ibr Ordens : Gelabde aethan, welches in ber Reuschheit, in der Alrmuth und in dem Geboriam befichet. Die Professi ben ben Jesuiten haben auffer diefen brenen noch das vierdte, nehmlich den vollkommenen und unwiderfprechlichen Ge. horfam gegen den Dabit, vermoge deffen fie ihm ohne einsige Wiberrede fich zu allen Missionen oder Befehlen, die er ihnen aufleget, wils liglich gebrauchen zu laffen, Der Drt, mo angeloben. fich folde Professi aufhalten, wird das Profest Dang ace nennet, über melche der Tefuiter: General in allen Dro: vingen und Stadten gewiffe Superiores fetet.

Prognostici, haben die Helco

fairen heissen wollen. vide Schnich Comp. H. E. p. 97. Prophetianten, eine gewisse Sercte, welche unter vornehnister Unführung Theodorici Raphael Kamphussi eines Socintaners ju Alsburg bep Lenden das Abendmahl privatim hielten. Er war erstlich ein Prediger der Reformirten, ju Dockum in Bestifriesland, und starb 1627.

Profelyeus, ein Juden Genog, bedeutete ben ben Inden einen folden Menfchen, der aus eis nem Benben frenwillig u. oh: ne unrechte Abficht ein Bude ward, u. fich beichneiben ließ, anch alle Gebote und Saguns den der Tubifchen Religion ju observiren fich verpflichtete, und folche wurden Profelyti juftitiæ genennet. Es gab aber noch eine andere Urt, welche man Proselytos habitationis oder Domicilii nen. nete, und biefe muften die 7. Schote der Rinder Dod zu hal. ten, in breger Bengen Gegenwart versprechen, morauf ihnen unter den Juden gu wohnen verflattet murbe, vid.

Selden, de I. N. & G. II. 3. Protestanten, also wurden die Lutheraner deswegen genen, net, weil die furnehm fien Haupter derselben Johannes Constans, Churfurst ju Sachsen, Philippus Magnanimus, Landgraff von Bessen Anno 1529. auf dem Reichs Zage

ju Spener, als die Romifche Catholischen haben wolten. man folte die Alcht wider D. Luthern exequiren, und felbis ge auf alle feine Glaubensge noffen erftreden, folenniter und mit folden Muth bar wider protestirten, daß ber fromme Ranfer Carolus V. an fich hielt, und jene abwieß. Die Reformirten werben auch jum öfftern mit diefen Dab. men benennet. Ja ein ge wiffer Freund berer Presbye terianer in Engelland will die Bischöfflichen, und Presby terianer, bie Independenten, Widertauffer und Quader insgesamt zu Protestanten machen. v. Fortges. Samml. 1722. p. 290. da boch bier fer Nahme ursprünglich und eigentlich ben gutheranern in fommt. v. Weidneri Tr. de Articulis fidei c, 12. und Forfael. Canimil. 1731, pagi

Protopaschitæ, v. Sabbathiani, Baronius mennet, sie hatten auch mit denen Novatianern einerlen Frethum geheget.

Protopopen, alfo werden in Moscau die obersten Briefter genennet, welche weltlich sind, und unter keinen geiftlichen Orden siehen.

Prudentum Religio, fiehe Religio Prudentum.

Pfalliani, ober Pfalmiani, hieffen die

bie Meffaliani, weil fie nur bei ten und fingen wolten.

Pfathyriani, heisen die Arianner, von einem ψαθυροπώλη, oder Kuchen Berfaufsfer, Theoctistus, genanut. v. Niceph. H. E. XII. 30.

Pseud-Apoltoli, waren gewisse Kezer zu der Apostel Zeiten, so die Auferstehung leugneten, und lehreten, daß die Paltung des Geseges Mosis zur Nechtsfertigung nöthig ware, auch andere dem Christenthum zus wider laussende Irrthumer ausbreiteten, und sich doch vor Christi Apostel sässen. V. Fortg. Samml. 1724. p. 566.

Pseudo-Philosophi, heissen vielenigen Weltweisen, welche die Philosophiczum Schaden der Theologie misbrauchen, und dadurch zu allerhand Frrthümern Anlaß geben, wie insonderheit die Cartesianer

thun. v. Cartesiani.

Pfychopannychitæ, Keker, so da sagten, daß die Seelen nach dem Tode bis auf die allgemeine Anserstehung an einem unsichtbaren Ort, der zwischen Himmel und Erde sen, aufbehalten würden, und steckten sie in einen so sesten Schlass, daß sie nicht wüßen, ob ihnen weh oder wohl wäre, Cundis, Obs, Misc. L. U. p. 643.

Ptolemai, Ptolemdant ober Pto-

lemalta, Anhanger bes Ptolomat eines Schulers des Valentini, der Sec. II. eine neue Rezeren stissten wolfe, und des wegen nur 4. Kones status iret, und von diesen wieder 4. andere herleitete, auch SOtt zwen Weiber, Intelligentiam & Voluntatem, Verstand und Willen beplegte, mit welchen er andere Götter zeugete. v. August, de Hæres, c. 13. & Irenæus, L. I. c. 6.

Pucciani, ober Puccianifta, Drachfolger Francisci Puccis, statuiren, daß man in allen Religionen seelig werden

fonne.

Puccius (Franciscus Filidinus) der Stiffter der Paccianer. Er ift ju Florent aus einer furnehmen Jamilie gebohren, und in der Romifche Catholis schen Religion erwaen wors ben; Er war anfangs ber Sandlung ergeben, legte fich aber bald auf die Studia. und begab fich desmegen nach Orfurth. Er trat auch ju den Calvinisten, und bald gar gu den Socinianern, da er auch mit Socino felbst bekannt Alls er nach Engele murde land fam, ward er megen feis ner Brrthumer in Alereft genommen. Dach beffen Endie gung gieng er nach Poblen wieder ju Socino, und ende lich nach Prag, ba er bie Romische Religion ans

504

annahm. Nachgehends as ber murbe er ju Rom jum Reuer verdammt, wiewohl andere vorgeben, er fen bas felbst ums Jahr 1600. cines naturlichen Tobes geftorben. Sein Haupt : Frrthum ber fund darinnen, es fonnten alle Menschen, fie mochten von einer Religion fenn, von welcher fie wolten, dennoch feelig werden, menn fie nur nach bem Lichte der Ratur wandelten, und zwar durch Die Mrafft bes allgemeinen Berbienftes Chrifti, welches ibnen ju ftatten fame, wenn fie gleich nichts bavon mus ften, noch es fich durch den Glauben zueigneten. Und Diefes hat er in einer beson-Dern Schrifft Affertio Catholica de Christi Servatoria Efficacitate in omnibus & fingulis hominibus, betite telt, Unno 1592. darzuthun gefuchet, ben welcher Gele: genheit er auch noch anbere greuliche Frrthimer vorge. tragen. vide Fortg. Samml. 1730.p. 556. 561.

Puri pber Perfectionarii und Cathari, (Reine) alfo mur. Den gewiffe Wiedertauffer im XV. Seculo genannt, welche eine Bolltommenbeit erforderten. Vid. Perfectionifta.

Buritaner, Diefer Dahme foll beneu Non . Conformiften

als ein Spott : Dahme vom Begentheile fenn bengeleget worden, vide Bohmen von ber Reformat, in Engeland p. 443. Es heiffen aber alfo Diejenigen Presbyterianer in Engeland, fo unter dem Wormand einer groffern Meinigkeit ber Lehre und Gottesbienft fich nicht mit ber Englischen Rirde vereis nigen wollen. Gie laugnen ben frenen Willen, und nennen die Episcopales Calvis nische Baviften, wie auch Gie per-Parlamentarios. werffen demnach alle Rir. chen: Gebrauche, welche aus der Romisch : Catholischen Rirche behalten worden, wie auch das Rirchen-Regiment Gebethe, Gottes: Saufer, Refitage, Glocken, u.d.m. theilen fich bernach Sie wieder in dren Arten, Conformisten, Non-Conformiften und Separatiften und Diese lettern waren wieders um entweder Rigidi und Brownista oder Semiseparatistæ undRobinsoniani, die hernach Independentes ace nenuet murden. Bon jedem Diefer Titel ift an feinem Ort Dadricht ju finden. Vide Marpergers Vorrede gu Tillotions Predigten.

Puteoritæ!, follen Reger gemefen fenn, welche die Brunnen, babon fic auch ben Dab.

men

men haben, verehret, und aus demselben ein Waffer bes Senls gehoffet, wie sie Philastrius beschreibet de Hæres. c. 20.

Pythagoræi, hiessen ehemahls die Schuler des hendnischen Philosophi Pythagora, des fen furnehmfter Brrthum war, daß die Geele aus dem Leibe eines verftorbenen Menschen in den andern wandere, welches er usteuψύχωσιν nennete. fen Grrthum haben bernach - auch die Carpocratiani und Marcionitæ angenommen. 11nd es hegen ihn auch noch einige Denten in Uffen, benn fie vergraben mit dem Berftorbenen jugleich ein Stud Gelb oder Rleinodien, damit fie, wenn fie in einen reinen Leib nach dem Tode fahren, Davon leben fonnten, v. Tavernier Indian. Reisebesch. c. 1. f. 157.

Pyrheriani, hieffen die Arianer von einem, der ihren Irrithum sonderlich vertheibiget. Bohem H. E. p. 802.

## Q.

Quader, ift eine bekannte Fanatische und Enthusialtische Secte, welche um das Jahr 1649. unter der Protection Cromwels in Schottland entstanden, und sich von das febr ausgebreitet hat. 36e erster Urheber mar George Fox, ein Schufter seines Sandwercfe, der fich gottl. Offenbahrungen ruhinte . und burch feine eingezogene und sonderbahre Lebens:Airk bekannt machte. Weil er auch die Schrifft von Sue gend auf fleißig gelesen, und daben ein gut Gedachtniff hatte, fonnte er von gottlis chen Dingen mit groffen Rachbrud reden , und befam dadurch bin und wieder in England groffen Aubana. Undre wollen Jac. Naylor bor ben Stiffter Diefer Secte angeben. vid Naylor. Es wurde ihnen der Mahme der Quader in Englischen Sprache und in Frangoff scher der Rahme Trembleurs von den Bittern gegeben, und hieffen fie auch anf Lateinitch Trementes pher Tremuli, weil einige unter ihnen , wenn fie in Entaus dung fallen , ein ungemeis nes und aufferordentliches Bittern bes Leibes und ber Sliedmaffen daben baben. welches fie burch ein gewiß fes Bulver effectuiren follen. Sie verwerffen die Rinder. Lauffe, wie auch das Studiren und alle Obrigfeit, erzeis gen niemand eine befondere Chrerbiethung, heiffen jebere mann bu, someren nicht, laffen

laffen alle, auch die Beiber, in ihren Berfammlungenre: ben. Ihre Sauptehre ift ein innerliches Licht, fo alle Menschen gemein batten. - Christus vereinige fich nicht mit uns nach feiner Menfche heit. Gie verstehen durch ben Geift ein von der Geelen nuterschiedenes allen Menfchen gemeines Wefen und Saamen. Berhonen bas Water Unfer. 21nd sagen gottesläfterlich , Chriftus fen eben wie ein anderer Denfch, und hatte feine Beh. ler gehabt, in der Rirchen folle:man bas Water Hufer gar nicht beten , es gehore nur das Predigen und Die fcouriren dabin. Es ift alfo ber Quakeritinus ein rechter - Busammenfluß von allerlen Regerenen, und beffen unge: achtet, hat es boch Leute ne: aeben, die fie vor die beften . Chriften gehalten, wie denn auch der bekannte Weterfen in Freudigen Zusauchzen p. 20. vorgiebt, es fen ein Beift, ber in Berr D. Spenern und benen Quadern gezeuget babe, und Romling wollte lies ber gar, bag alle Christen Dvacker waren , weil man - folle mit Bittern Schaffen , bağ man feelig werde. Ihre fürnehmsten Unbanger hief: fen die Foxo, Bater und Cobn, Jac. Naylor, Ger

org Keith. Dav. Barclajus, Howgile, Srephan Crufius. Robert Barclajus, ter auch ihr Ethr Syftema, poer Apos logie der recht Christlichen Sottesinelahrheit 20. 1675. in Lateinischer und Engelis fcher Sprache berausgege bent. Jac, Bennerus, tofias Coalius, Georg Dewsbur ræus, Elifabeth Hooron, ber Dvacker erfte Lehrerin: 3m Sabr 1682 bat der befannte Wilhelm Pen eine neue Republique in Penfplvanien in Men : Engeland von Dva dern angeleget, und darin die Erlaubnif vom Ronigl. Sofe in Engeland befome men, auch eine neue Stabt Philadelphia genannt, barinnen erbauet, vid. Gerhard. Cræfii Hift. Quakerorum, und Schelguigii Quakerise mus Confutatus

508

Ouerentes ober Queffioniffa, find eine Gecte der Engeign. bischen Kirche Secul. XVIII und werden von einigen mit den Expectantibus por ciners len gehalten, von andern atber von diesen darinnen nn. terschieden, daßsie glauben. es fen zwar irgendswo eine mabre Rirche, aber verbore gen, und fie muffe daber ges fuchet werden, daher fie ib. ren Nahmen von guærendo von ihren beständigen Suthen der mabren Rirche detonimen.

fommen, und in Engeland Seckers genennet werden vid.

Hornii H. E. p. 588. Quartadecimani poer Teffarescaidecatitæ, wurden in ber erften Rirche daber genennet , weil fie das Ofier: Reft am 14. Martii nach dem Monden gerechnet, celebrirs ten, ce mochte diese Beit auf einem Sonntag ober andern Tag fallen. 'lind das war der vornehmfte Frrthum die: fer Leute, welche fonffen.in Den Glaubens : Articuln es mit der Rechtglaubigen Rirche gehalten haben. Diese Ercte berer Quartadecimanorum auffommen, das nad find unterschiedliche Mennungen. Diefes ift gewiß, dag ju den Zeiten bes Momischen Bischoffs Vieto ris, und des Ranfers Severi die Streitigkeiten weach Fenerung des Dfter Fefts unter den Chriften recht aus. gebrochen, indem gedachter Victor umbe Sahr 273. bie Drientalische Rirche deswes men excommunicitet. Doch find fie nicht Reger, fondern Schismatici, gunennen. Def. fen ungeacht, aber auf dem Concilio Antiocheno, Laos diceno, Carthaginenfi, Brac: carensi und andern verbam: met worden. Porhero a: ber schon ist auf dem Cons cilio Niczno befchloffen morben, daß das Ofter Fest nicht mit den Juden zugleich folte gefehert werden. Vide Palchalitæ.

Quelelinnen, vid. Jesuitisse. Quesnell (Paschatius) ein Pres byter Oratorii ill Parig welcher sonderlich wegen feiner Belefenheit in Den Schrifften berer Patrum febr berühmt gewesen, weil er aber ben Jansenitten ben. fiel, ja als derselben Dber. Baupt anguschen mar, fo mufte er fich 1685. aus Francfe reich nach den Niederlanden retiriren , ba er fich nebst Ant. Arnoldo und Gerbe: ron meiftens ju Bruffel auf. bielt; Der Erg Bifchoff au Decheln entdectte ibn zwar, und nahm ihn nebst andern Janseniften gefaner aber machte fich 1704. heimlich log, und gieng nach Holland. Das Dene : Teftament, fo er mit moralischen Unmercfungen erlautert, ift, aber nur ein Stuck, nehmlich die Evan geliften, 1671. heraus, 1687. aber vollends zu Stande Die Tesuiten, gefommen. als Lodt-Feinde der Janjes niften, brachten es dahin. bağ biefes Dene Teftament unter die Zahl der verbothe: nen Bucher von dem Pabft gefeßet murde. Der Cardinal von Noailles aber nahm

fich des P. Quesnells ernft. lich an , und verftief biejes nigen aus dem Seminario von S. Sulpice, welche fich bon bem Bischoffen von Lucon und Roichelle hatten gebrauchen laffen, diefer ih. re wider bas Reue Tefta: ment publicirte Ausschreis ben fo gar an das Thor des Pallafis des Cardinals de -Noailles aninichlagen. Der Ronig ließ hierauff die Gache an ben Dabit gelangen, und diefer publicirte ben 8. Septembr. 1713. Dicienige Constitution, welche, weil fie fich mit den Worten : Unigenitus Dei Filius, an: fangt, die Constitution Unigenitus genannt wird, und noch bis dato viele Berrut tungen in Franckreich ver-ursachet. In selbiger find 101. Propositiones aus bes faaten Reuen Teftament excerpiret und verbammet; Insonderheit wird die frene Lefung der heiligen Schrifft auffe grobste verworffen. Quesnell ftarb endlich am 2.Nov. 1719. ju Umfterdam, nachdem er vorhero fein Glaubens : Befanntnig vor einen Notario aufgesetet, und in felbigen feine Appellation an ein allgemeines Concilium nochmable bestä. tiget hatte. vid. Unschuldige Machr. 1717. p. 69.

Quietiftæ , mit biefem Dabe men wurden in der Gricchi. fchen Rirche im XIV, Secul. gewiffe Donche beleget, bie fich einer fonberbahren Gemuths Rube rubmten, welcher fie unter dem Gebeih theilhafftig wurden. Daher fie auch in der Griechifchen Oprache Hefychalta, wels thes chen so viel ist, als Quietiftæ , genennet murs Der vornehmfte Ur heber und Borganger biefer Lente war Simcon, ein Borficher cines Rlofters, bey bem Berg Athos. Es wis berfatte fich ihnen Barlaam, ein Monch bes Ordens Bafilii. Man gab von ihnen vor, daß fie ben einer gemife fen Pofitur bes Leibes, fon derbahre Dinge feben,nehm. lich, wenn fie das Saupt auf die Bruft oder ju ben Mabel beugeten, den Ddem an fich hielten, und den Dabel mit unverwandten Hugen ansehen, bis fie inmendig den Ort des hergens und die Grufft ber Geelen fanden, fo murben fie mit einem gottlichen Licht erfullet, blieffen die Brunft bes Beiligen Geiftes durch die Dase von sich, und hatten bie aller angenehmften Eme pfindungen, wie fie dann besmegen bon bem Barlaamp Omphalopfychi ober Umbili

Umbilicanimi aenennet murben. vide Hefychaftæ. In ben neuen Zeiten ent: fund in berintomischen Ca: tholischen Rirche aleichfalls ber Dahme ber Quietiften, fo benen Unbangern bes Michael de Molinos acqui ben worben. Diefe Secte entstund Alu. 1680. ju Rom. ibre gange Lebre gieng auf ben inwendigen Menfchen, und ließ fich in vielen Pun-Eten mit dem hentigen in Ev: angelischer Rirche eingerif: fenen Schwarme verglei: chen. Wieder diefe Secte, Darein fich auch Prinken permickelt ; ließ ber Pabft aufs' icharfffte inquiriren, wodurch ernannter Molinos jum Wiederruff gezwuns gen, und ju ewiger Befang: niß verdammet wurde, vid. Molinos. Derer Quietis ften Bater Unfer ift zu lefen Fortaef. Sammlung. 1724. Endlich hat sich p..1039. auch in diefem Sec. eine neue Secte derer Quietiften im Bergogihum Menland her: fürgethan, beren Unführer ein gewiffer Cler. Mahmens Becarelli feinen Unhangern nicht nur die Principia bes Molinos fleißig inculciret, fondern auch noch unterschies bene andere munderl. Mennungen hinzugethan, fo baß Diefer Secte wohl 20. Jrrthus

mer schuld gegeben worden, Vide Unschuld. Rachricht. 1709. p. 96.

Quintiliani, Reger, die es mit Montano hielten, und den Rahmen von einer Prophetin, Quintilla hatten. Sie administricten das Heil. As bendmahl mit Brod und Rase, daher sie auch Artotyritæ hiessen, und machten ihre Weiberzu Priestern und Bischöffen. vid. Artotyritæ und Montanistæ.

Quintilla, war eine Weibs-Perfon, so es auch mit dem Montano gehalten, und wesche ben den Montanisien als eine Prophetin angesehen wurde, v. Montanus,

Quintinista, vide Libertini, benn diese wurden von Quintino einem Schneider aus der Piccardie, also genannt.

## N.

Rabbi, bedeutet so viel, als Meister, und ist ein Shrene Titul, welcher den Lehrern des Judischen Geseches gegeben wird. Erstlich soll Siemeon, ein Sohn Hillels, und Bater Gamaliels, dessey Luc. 2, 25. gedacht wird, Rabban, das ist, unser Meister oder Lehrer genannt und dieser Nahme vorhero keinem seyn gegeben, doch auch

andere Lehrer damahls Kabbanim fenn genennet wor: ben, wie bann auch Gama: liel solchen Tittel nach ihm behalten. Doch mare er fo gemein nicht worden, fon: bernes hatten die lehrer nur Rabbi geheiffen, und da fie porhero feinen besondern Titul gehabt , fo hatten fich fonderlich die Pharifaer ans Sochmuth gerne Rabbi heif: fen laffen. v. Lundii Jud. Beiligthum. IV. 13. f. 794. und Matt. XXIII. 7. hatten ehemahls in den Schulen erhabene Stable, ihre Collegen aber, fo man Chaberim nennte, faffen auf Bancken, und die Schuler ju benen Suffen ihrer leh: rer auf ber Erde. Giethun in allen Streitiafeiten einen rechtlichen Qlusspruch, urtheilen über die jugelaffene oder verbothene Dinge, wie auch über alle Religions: Puncte, und mischen fich fo gar auch in weltliche Dandel. Sie find von denen Rardern fo wohl in der Lehre als in den Gebrauchen gar febr unterschieden. Vide Car. Arndii Dissert, Theol. Triga Diff. III.

Ranteri, oder Kenters, welcher Nahme so viel bedeuten soll, als Schwäger, mar eine gottlose Secte unter den Quackern, und nur so weit von ihnen unterschieden, daß fie offentlich faaten und thaten, was iene heimlich Dach. ten, denn fie lehrten, daß Gott, Teufel, Engelichine mel und Solle ze nur Kabeln und Gedichte fenn; bak Mofes, Johannes der Tauf. fer, und Ehriftus Berfahrer fenn, und alles was Chris ftus und feine Apostel der Welt fund getban, und geoffenbahret haben, als Religions: Sachen, jugleich mit ihnen vergangen, und nichts Davon uns hinterlaffen fen. daß das Predigen ohne Rug und Frucht geschehe und nur offentliche Lugen fen ; daß ein Ende aller Rirchen-Memter fen, und bas Bold immediate ober unmittel: bar von GOtt felbst muffe gelehret werden. Gie hielten Die Lauffe fur ein pur lauter Umbt des Gefeges, fo nicht von Ehrifio, fondern von Johanne herkommen, fie spotteten der Beil. Schrifft, des gottlichen Bundes unfer Seeligkeit, fagten daß fie oh. ne einiges Leben, Refpect und Autorität fen, und ans bre Gotteslästerungen noch mehr, fiehe Rofts Gottest. pag. 664. Boehmen von der Reformat.der Rirchen in En. geland p. 911.

gottlose Secte unter den Raskolischki, find gemisse Lew Quackern, und nur so weit te ben den Moscowitern,

welche

welche fie vor Reger halten, die fich aber gar sonderlich befleißigen, Gott ju furch. ten, auch daben auf rechte fchaffene Buffe, und thati: gen Glauben bringen. Gie bekennen fich jedoch gur Griechischen Rirche. vid. Unschuld. Machricht. 1709.

P. 33. Rathmann, (Hermann) Pastor ju St. Catharinen in Dan-Big, lehrete Sec. XVII. daß Die beilige Schrifft feine innerliche und wurdende Rrafft habe, jondern nur ein Inftrument und Wercheug, ein todter Buchstabe, und ein bloffes Zeugniß von dem Willen Gottes fen. Diefer Brrthum ift zwar auf Bei fehl Churfürst Johann Geprgens des 1. von benen Sachfischen Theologis in einer offentlichen Schrifft: Der Chur Sachfischen Theologen wiederhohlte Lehre von der heiligen Schrifft, betittelt, Unno 1629.grund. lich wiederleget worden , beffen ungeacht aber haben fich doch immer wieder Leute gefunden, die folchen aufgewarmet. vide Feuftkingii Præcaution Theol. MSc. C. I. Form. 5. 6. & fentlichen Druck billig ver-Diente.

Raymundus Lullius, v.Lullius,

Ratramnus, v. Bertram.

Reales, eine Secte berer Scholatticorum Seculo XIII, melche wieder die Nominales nicht nur die besondern Subftanzen, sondern auch alle abstracte Ideen por etmas marcfliches hielten. v. Budd. Hilt. Phil. c. V. §. 7.

Recollecten , Recolets , find Monche bes Ordens St. Francisci, welche auf groffen Solg Schuhen mit bloffen Suffen geben. Gie wers den die Minoriten! Bruder des heiligen Francisci ge= nennet, find um das Jahr 1530. auffommen, und wollen vor andern die Reaul St. Francisci aufs Strenafte beobachten , daher diejeni= gen , fo von ihnen aufgenommen worden, ben Spiritum Rocollectionis haben Ihr Rock ist von follen. groben grauen Tuche und tragen fie eine fleine Rappe. über ben Rod aber einen Gurtel, und einen Mantel von eben folden Tuche. Gie haben sich sonderlich in Franckreich flarck ausgebreitet, und in Italien giebt es beren auch an etlis then Orten.

7. welche Schrifft ben of. Reculantes, werben in Engele land gewiffe Papiften ge nannt, welche ben End ber buditen Gewalt (Supremacy) M . ibrem ibrem Ronige nicht ichworen mollen.

Refection, jur Raften Beit, beif. fet in der Romisch-Catholis ichen Rirche die Dablgeit ja einer bestimmten Beit einnehmen, por folcher aber nicht bas geringste genieffen, und innerhalb 24. Stunden fich bamit begnügen laffen; Diese 24. Stunden heben fich von einem Punct der Mitternacht an bis ju ber anbern.

Reformations Reft, ift in Sach. fen ein gewiffes und auf den 31. Och, gefälliges Bug. Bethund Danetfelt, ba man Sott in der Rirchen durch Beten, Singen und Dredi. gen dandet, baf er die reine Lehre des heil. Evangelif burch D. Martini Lutheri Refor. mation wiederum unter ben Leuten hat aufgehen und be: fannt werden laffen. Es ift Diefes Feft ju erft von Chur: fürft Joh. Georgen ben Il. ao, 1668. in den Churfach: fifchen ganden allfährlich ju fenern, und an felbigen bas Evangelium Apoc. XIV, 6. fegg. ju erflahren verordnet worden, welchen auch das bochfürftt. Cachfen Ernefti: nifche Sauf ben Gelegenheit folget ift. v. Unfchuld. Rachr. 1719. p. 84.

Reformirte, find die Unbanger .

Lehrsätze Calvini Der Zwinglii. Gie wollen fich nicht gerne nach diefem nennen laffen, fonbern beiffen lieber Reformirte, obgleich durch die unnothige neue Reformation Zwinglii und Calvini die Religion mehr deals reformiret worden, vid. Calviniani, Unter Den Res formirten in Engelland flatuirten einige eine fünffache Drenfaltigfeit. 1.) Die Ciceronianische, ba fie burch bie bren Personen, in dem Erempel des Ciceronis, nur amen Relationes verstunden. 2.) Die Cartesianische, ba bren unendliche Meatus poer Geifter einen &Dit ausmach: ten. 3.) Die Platonische, da fie bren gottliche und mit e wige Perfonen an Burbe. Macht, und benen übrigen Attributis fo fich einander lubordiniren, gulieffen; 4.) Die Aristotelische, ba fie nur einen Gott flatuiren, weil dren gottliche Personen eine Substanz in der Bahl aus: machen. 5.) Die Drenfaltige felt bes gemeinen Bolcfe. oder gewiffer fauler Leute, die furt fagten: Die Dreneinigkeit fen ein Myfterium. Caroli memor, Ecclef.

Des Jubilai 1717. nachges Refugies, alfo nennet man anies to in befonderm Berftande Die reformirten Frangofen, welche ber Religion wegen

aus

aus Franckreich entweder off Reinerius, ein gewiffer Ginfied. fentlich vertrieben, oder heim: lich entwichen fennd, und fich in groffer Angabl in benen Chur Brandenburgifchen Can. ben niederaelaffen.

Regulares, find Geiftliche in der Momisch Catholisten Rirche, fo einer gewiffen Ordens: Der gul jur, Bollfommenheit folgen, und burch einen beion. dern Habit sich von andern diftingviren. Es find aber eis gentlich in der Catholischen Rirche nur viererlen Reguln approbiet, ju beren einer of der der andern sich alle Religiosen bekennen, als nehm. lich die Regul St. Basilii, St. Augustini, St. Benedicti, und St. Francisci, maffen Die Cartheufer und Jefniten ibre eigene Statuta an statt der Regul haben, und daher unter die Monachos Canonicos regulares nicht gehören. So werden auch beneficia - regularia genennet, Die ihrer Fundation nach niemand ans bers als Clericis regularibus fonnen gegeben werden.

Reinen Griechen, also werden Die Melditen, Onrer, Gepraianer und Iberianer ges nannt. Die unreinen Gries chen aber heist man die Der ftorianer, Caldder, St. Thos mas. Chriften, Diofcorianer, Jacobiten, Abpffiner, Armei

nier, Maroniten.

ler, foll ju Perugia in Itali: en um das Jahr 1260. den Unfang ju ber Gecte ber Geißler oder Flagellanten gemacht haben, wiewohl antes re Dicie Gecte noch alter ma. den. v. Flagellantes.

Reinsburger v. Mennoniften. Meligion, ist nicht allein über banvt ber Dienft, welchen man GOtt leiftet, fondern auch insonderheit der Slaube, ben man von Gott und den gottlichen Dingen bat. Gol chen Rahmen nun verdienet amar eigentlich nur der mab: re, und nach Gottes geoffenbahrten Worte eingerichtete Settesdienst, es wird aber auch der falfche Gotteedienft mit Diefem Dabmen benen. net, und dahero find die Religionen gar unterschieben. In Portugall, Spanien, Rrandreid und Citalien ge. bet allein die Romifch Eathor lische Religion im Schwane ae: In benen Spanischen Dieberlanden hat gleichfalls Die Catholische die Oberhand, und in denen vereinigten Provincien, wie auch in Engel: land ifforirt die Dieformirte, jedoch werden auch Eutheras Widertauffer, Juden, und andere barinnen gelitten. In Deutschland werden die Lutheraner, Catholischen und Reformirten geduldet. In R 3 der

der Schweiß find die Cantons, Burch, Bern, Bafel, Schaffhaufen und die Re: public Genff, reformirt; die Cantons, Schweiß, Uri, Un. termalden, Freyburg, Lucern, Solothurn , Bug und bas . Landgen Baltelin, Romifch: Catholifch. Appengell und Glaris aber find untermengt. Schweden und Dannemarck bekennen fich jur gutherifden Religion, Pohlen gur Catholischen, boch giebt es auch viel Protestanten und Juden barinnen, und in Ungarn gehet so wohl die Catholische als Lutherifche im Schwange. In Mofcau ift die Grie chifche Religion die vornehme Re, welcher auch einige an Ungern grangenbelandichafften graethan find. Die Tur. eten haben die Mahometani. fche Religion, ingleichen bie Erimmifche Tartarn: boch werden auch viel Chriften und Buben unter ihnen geduldet, wenn fie einen groffen Trie but erlegen. In Affen und Ufrica find Die Ginwohner meiftentheifs ber Dahome. tanischen oder der Bendnifchen Religion gugethan; boch werben auch viel christ: liche Religione=Bermandten bafelbst angetroffen, absonberlich wo die Europäischen Nationes thre Eplenten und Commercien angeleget baben; In America find ble einheimischen Innwohner allesamt Gogen Diener, doch ift das Christenthum, nach dem die Europäer selbiges entdecket haben, an vielen Orten gepflanget worden.

Religion pretendue, so hiesse ehemahls die Königliche Parthie der Jugonotischen Religion

in Franckreich.

Religio Prudentum, die Religie on berer Rlugen, beift, wenn man fich aufferlich ju femer Religion befennet, fondern aus jeder Religion fich feinen Gedancken nach bas Befte erwehlet. Gie fan babero auch Religio Eclectica heissen, ift aber in ber That nichts: an bers, als ein recht grober Indifferentifmus, Ste wird heut ju Tage leiber! ben vies len Gelehrten und Staats. Rlugen gefunden. Will man fie deutlich tennen lernen, fo darff man nur Oftw. Bein rich Ermelings Tr. de Religione Prudentum und Be denden von der Religione Eclectica lefen, welches lege tere recensirt gu finden in Unfduld. Radr. 1702. p. 644. Religions Friede, murde 1555. unter Carolo V. ju Mug fpurg geschloffen, vermöge deffen bie Mugfpurgifche Confessions Bermandten, Die poli lige Religions : Frenheit in Deutschland genieffen, in dem 280 Befig ber eingezogenen Rire chen . Guter ruhig gelaffen , und die Jurisdiction Zbes Pabils über Die Anaspurgie fce Confessions Bermandten vollig aufgehoben senn folte.

Religiosen, Religionaires, helf fen die Beiftlichen Orbens. Leute in ben Aloftern.

Reliquien, alfo werden die Be: beine, Rleider, und andere Uberbleibsel berer in ber Ros misch: Catholischen Rirche cas nonifirten Beiligen genennet, und beilig verebret. Unter denfelben find insonderheit die au Alden befindlichen merdi murdig, als welche alle fieben Jahre offentlich gezeiget mer-Den. Sie find nahmentlich recensiret in Forta Samml. 1731. p. 855. Daß berglei. chen eine ober die anbere an fehr vielen Orten zugleich gefunden werden, darff man fich nicht munbern, weil folche nach ber Papisten Glauben entweber burch ein Wunder. werch vermehret, oder von dem Nabst ohne grosse Muhe von neuen gemachet werden tonnen. v. Gavins Dietrich der Romischen Rirche. P. 1. p. 460.

Remonstrantes, werden die Arminianer baber genennet, weil fie benen General-Staaten in einer Schrifft, Die fie Remonstrantiam nenneten, the re lebren vortrugen, und baten, daß solche fren möchten geduldet werden. Ihre Leh. ren hat Clericus in seiner. Dedicat, in Hammondi Nov. Test, fürglich recensiret. v. Alethai Bericht von Comment. T. III. p. 99. Gien he Arminianer.

Renegat, ober Mammelucke, einer, welcher ben Christlis den Glauben verlenguet, und eine andere Religion anger nommen bat. Infonderheit wird es von benenjenigen gefagt, welche ju den Maho. metanischen Glauben abger fallen find.

Renters vid. Ranteri.

Reservationes mentales, find eis ne lehre, so erstlich vor 100. Jahren auf die Bahn gebracht worden, vermoge des ren einem, ber vor ber D. brigfeit ftehet, und bie Bahrheit vermittelft Endes, aus. fagen foll, erlaubet wirb, et was anders mit dem Dun. be ju befennen, als in bem Dergen ju glauben. j. E. es wurde ein Delinquent in of: fenbahrer Mord. That, Ber. ratheren oder Conspiration ergriffen, und von dem Rich. ter gefraget, ob er bie libels that gethan habe, so fan er frafft folder Æquivocation pder Reservationis mentalis Die offentliche That laugnen, und in feinem Bergen gebenden, er habe es nicht gethan, R 4 nebm. nehmlich, daß er es dem Richeter gestehen oder bekennen wolle. Dieses schädliche Dogma hat sonderlich den der Pulvers Berrätheren in Engelland unster Jacobo I. mit dem des halber executirten Jesuiten P. Garnet viel disputirens und den Richtern unglaubliche Mühe gegeben.

Refervatum Ecclesiasticum, ift ein geiftlicher Borbehalt, Rrafft beffen und vermoge bes Religions Friedens 1555. ein Beiflicher Reichs , Stand, wenn er die Religion andern - folte, er fo dann feiner Bur. be und Rechte fich begeben muß, ingleichen, daß fein weltlicher Rurft einige geiftlis che Guter an fich gieben, und folche fecularifiren barff, melches erftlich groffen Theils Un. lag ju ben Drenfigiabrigen: Rriege gegeben, bis endlich in Westphalischen Frieden die Sache aufgehoben, und foli des Refervatum wieder er, neuert murbe.

Restitutions. Edich, wurde dasjes nige harte Decret genennet, so Rayser Ferdinandus II. den 6. Mart. 1629. zu Wien pubs licirte, Krafft dessen im ganken Deil. Romischen Reiche als le Stiffter, Präbenden und Güter, so seit ao. 1552. die Religion geändert hatten, ohne einsige Exception und ohne Verzug wiederum resor-

miret, und ber Catholifchen Geiftlichfeit eingeraumet wer. ben folten, welchen aber bie Protestantischen Furften mit groffen Muth miderfprachen, barauf bald der Schwedische Einbruch in Deutschland ge-Schahe, und der bis 1647. mahrende Rrieg, und endlich nach beffen Endigung ber Wefinhalische Friede erfolgte. Rhetoriani, oder Rhetorii ReBer. von einem Rhetorio alfo ge: nannt, welche menneten, alle Reger lebten recht, und lebe reten die Wahrheit, maren ale fo vollfommene Indifferentiften. v. Augustinus de Hæref. c, 72.

Richardus (Georgius) einneuer Prophet. Er war sonft Schulmeister zu Seehausen nicht weit von Leipzig. Er hat seinen Borgeben nach auf 400 Visiones gehabt.

Rigidi, oder Excommunicantes, so wurden im XV. Sec. gewisse Widertäuster genennet, wer gen ihrer Schärste, darinnen sie tenen Friesländlichen ent gegen gestanden. Denn die Frieslichen lehrten, daß man in ihren Versammlungen allerlen Reher einnehmen, und niemand verdammen, sowdern alle diejenigen, so Ehrlestum vor ihren Henland an nehmen, vor Brüder erkennen solte. v. Arnolds R. und R. H.

Rigidiores, find gewisse Mefor, Rosenbach (Joh. Georg) ein bemirte in Engelland, fo denen Mitioribus oder Episcopalen entgegen gefeget werben.

Rigidifta, eine Urt von Janfes niften, welche auf ein beiliges Leben und genauere Beobach: tung der alten Rirchen Did. nungen dringen, als etwan fonst in Pabsithum gewähnlich ift, daher fie auch des Pabfts Unfeben gar geringe machen, ibren ganen die beil. Schrifft ju lefen geben, und fie von der groben Abgotteren und Alberglauben abziehen. vid. 11nschuld, Nachr. 1705. pag. 415. Suche Jansenisten.

Rogatista, Rogatenses over Rogatiani, eine Urt berer Do: natisten also genannt von et nem unter ihnen, ber Rogatus geheiffen. v. Donatifta.

Ronsdorffer, Schwarmer im Derhogthum Bergen, eine Rotte von wollustigen Liber. tinern, worunter sich auch einige Prediger des Orts mit gemifchet. v. Eller.

de Rorbach (Bertholdus) vid. - Beghardus.

Rofarium, v. Rofen Rrang.

Rosella (Elisabetha) war die Stiffterin der Jesuitiffen. Sie ward Anno 16;0. von Nabst Urbano VIII, permorf. fen, und mit ihren Berfamm. lungen aufgehoben. Thuan. Hift. L. 37. c. 21. Stehe Jesuitisse. 4 11 6

fandter Sporer Gefelle, der aber ju Alnfange diefes Seculi, fonderlich in Francken und am Dibein fich vor einen neus en Propheten aufgeworffen, fo, daß feine Unhanger einen andern Upoftel aus ihm mach. ten. Cein Sauptwerck aber ift, daß er das Evangelische Predigt: Ulmt und die Gna. den Mittel verwirfft, hinge. gen von allen Menfchen fo. Dert, sie muften alle in ber Buffe eine rechte Berzweiffe. lung empfinden. v. Unschuld. Machr. 1715. p. 1054. Doch foll er nachgehends von feinen Bergehungen meiftens abgelaffen, und folche bereuet haben.

Rosenereus (Christian) ber vermennte Stiffter der Rofen. creuger, foll ein Francfischer von Abel, und feiner Profefs fion nach ein Monch gewes fen, 1378. gebohren, Anno 1484. aber gestorben, und also über hundert Jahr alt geworden fenn. Er foll fich fehr auf die Theologiam myfticam geleget, und im 16. Sahr feines Allters eine fon. derbare Erleuchtung des Deis ligen Geiftes über fommen ba. Dierauf fen er als ein Pilgrim ins gelobte Band, ingleichen nach Arabien und Egypten fommen, und dafelbst von den Orientalischen N 5 Wei.

Beifen in ben geheimen Biffenschafften unterrichtet wors ben. Endlich aber fen er mit vielen Schaken, und infonderheit bem groffen Ge: heimnisse des Lapidis Philo-- fophorum wieder ju Sause angelanget, und babe bie befannte Societat geftifftet. vid. von Geelen Philocal, E. pistol, No. 1, 2.

Rosencrenger, ift ber Rahme ei ner bekannten Societat, Die in lettverwichenen Seculo ein aroffes Aluffeben gemacht. Gie wird von ihnen auch die Bruderschafft des loblis den Dibens bes Rofencreus tes, ingleichen bie hochers leuchtete Gefellschafft beiligen Rofen : Ereuges ges nannt. Db fie Diefe Benennung bon ihren prætendirten Stiffter , Chriftian Rofen. creus, oder von der Rach. folge Chrifti in dem innerlie chen Ereng, oder fonft mober terschiedene Mennungen. Sie führet ju ihrer Devife ein Undreas Creug über einer mit Dornen umgebenen Ro= fe, an beffen vier Eden ein lateinisch C. befindlich, nebft rundherumstehenden Morten: Crux Christi Corona Christianorum, vid. 11n. schuld. Nachr. 1719. pag. 944. Es foll der Ruff biefer Societat icon in bem Jahr

1617. entstanden fenn, aufs wenigste ift gewiß, daß icon 1619. Die Fama und Confesfion der Societat ju Franctfurth ift beraus tommen. Man gab von diefer Godes tắt für, daß sie die allergro. flen Gebeimniffe ber Datur muften, fie hatten bie Et. fanntnig von dem Lapide Philosophorum, und Medicin, wodurch man bas Leben auf viel hundert Jahr fristen, ja mohl gar die Ilm fterblichkeit erlangen konnte; Uber dem hatten fie viel Lehe ren, bie aus ber Dagie. Cabbala impura und Aldor. mie geflossen, und von den Theologis als trig verworf fen wurden. Um meiften biele ten fie es mit Val. Weigelio und feinen Unhangern, und hatten alfo mit biefen gleiche Irrthumer. v. Kromayer. Scrut, Relig, Difp. VI. p. 142.

führen, Davon findet man uns Rofenfrang, Pater nofter,iChapelet, Corona, ift eine Ochnur vieler angerenheter Rorner, Rnoffe, ober auch wohl Derlen, davon jene aus Sols, Mat Bern ober noch foftbarern Stein verfertiget find, an welchen bie Romifch Eatholischen die Pater noster und Ave Maria abzehlen, wels de fie Sott und ber Junge frau Maria ju Shren beten. Der Urfprung beffelben wird

unterschiedlich angegeben. Clem. Lossow ein Dominica. ner in seinen Sermonibus Rofatis pber von Rojenfrange, fest folden in die Beiten Gregorii M. Sec. VII. ba die Junafrau Maria einigen Ginfiedlern erschienen, und ihnen eine bamabis entftanbene Deft abjumenden versprochen hats te, wenn sie täglich 50. Ave Maria fprechen, diefe mit eis nem Pater nofter anfangen, und allemahl nach 10. Ave Damit continuiren, julest a. ber mit einem Credo beschliefs fen murben. v. Fortgef. Samml. 1722. pag. 1038. Alndere geben Paulum Eremitam jum Erfinder an, wels cher Secul. XI, unter Pabst Urbano II, auf bem Concilio au Clermont in Franckreich Denenjenigen, welche auf den erften Creus Bug nach Terus falem geben folten, biefe Urt au beten an bie Sand gegeben batte; Es ift aber befannt, daß gedachter Paulus zwar fein Gebet nach Steinlein abgezehlet, aber biefelben nicht fo, wie einen Rofen Erang, angerenhet habe. Endlich fdreiben andere deffen Er. findung bem Beiligen Dominico zu, und fagen, er habe Sec. XIII. diese Urt ju beten eingeführet, daß man 150. Ave Maria, und 15. Pater nofter beten folte, ba fonte man,

wie er fagte, dem Teuffel mit vertreiben, die Reger über. zeugen, die Albigenfer übers winden, Die Rrancfheiten curi ren etc. Und das ift der Ufaltere Rofen: Erang, weil im Plal. ter 150. Pfalmen find, ber gemeine Rofencrang aber ift etwas compendibler, benn er fangt mit bem Credo an. barauf folgtein Pater nofter. benn dren Ave Maria, wies berum ein Pater nofter, bere nach 10. Ave, und dieses 6. mabl hintereinander, ba fom. men 63. Ave, 7. Pater nofter und 1. Credo heraus, welches nach den 63. Jahren, als fo lange Maria gelebet batte, foll eingerichtet fenn. v. Pfaf. fens Unterricht von den Streis tigfeiten zwischen ber Romi. ichen und den Protestantischen Rirchen p. 407. Bon bem er. ften und der darinnen befinde lich 15. mahl zehenden Zahl geben einige auch dieje Urfas che an, es bedeute nehmlich folche bas Gedachtniß ber 5. freudenreichen, 5. schmerglie chen, und 5. glorwurdigen Gebeimniffe. Die c. freudens reiche Geheimnisse find bie Berkundigung Maria, die Besuchung ober Deimiudung Maria, bie Geburt Christi, die Reinfaung Da= ria, und die Lebre Christiim Tempel, allwo ihn scine El-Die s. tern wieder fanden. fcmert.

536

Geheimniffe fcmerklichen . find die Todes . Ungft unfers Benlandes im Delgarten, feis ne Geiffelung, feine Rronung mit Dornen, feine Laft bes Ereuges, welches er nach der Schedelfladt trug, und feine Ereutigung. Die 5. gformur. digen Geheimniffe find Die Auferstehung Christi und feine himmelfarth, die Gen. bung bes Beil. Geiftes, Die in der Romisch Catholischen Rirche geglaubte Auffarth Maria, und ihre Rronuna im Simmel. Dahero auch denn der Rofenfrant felbft in gaudiofum, dolorofum und gloriofum eingetheilet wird. v. ex Manuali Tironis. Ilm fculd. Machr. 1715. p. 808. Daß auch Evangelische, fonberlich auf Reifen, jum Schein einen Rofenfrant ben fich tragen, ift leider befannt, aber auch gewiß, daß fie bas burch ihren Glauben verläug: nen.

Rothmannista, beiffen bie Anabaptiften , von Bernhard Rothmannen, der erftlich ju Munfter ein Mond mar, a. ber fich ju den Widertauffern wendete, und in Eroberung felbiger Stadt umfam, vide Petreji Cat, Hær.

Rupe (Alanus de) ein Dominis caner und Stiffter Mondis Drbens, Fraternitas Rofarii gengunt ao. 1430.

Rupitani, hieffen die Donatiften, weil fie in Felfen Doblen fich aufhielten. v. Horn. H. E. p. 273.

Rußische Religion. Siebe Mos. comitische Dieligion.

Ruswick, (Hermannus) ein Res Ber im XV. Seculo, von Ses burthein Sollander, gab vor, daß die Engel nicht erschaf. fen maren; daß die Scelegu: gleich mit bem Beibe unters gienge; daß feine Solle fen; daß die Materie der Elemen ten mit Gott gleich ewig fen. Er lafterte Chriftum als einen Berführer, und nicht Sottes Cohn. Er aab fur. baf Mofestie Gott gefeben, noch von ihm fein Gefeg em: pfangen, und bergleichen Got. festäfterungen mehr fpeneteet aus, barum er auch ver brannt marb. v. Roffens · Gottesbienft. p. 394.

Sabbaiten, ein gewiffer Monche Orden ward von St. Sabi ba ju Laura in bem gelobten Lande, allwo er Abt gewesen 493. gestifftet, fie fleiden fich mit einem Rock auf Griechi fche Manier, sammt einem Romischen Flocken, auf die Rom. lateinische Art und Beife, diefer Orden ift heut au Lage von ben Turden ben nabe

538

nabe gang gerftreuet, und ju nichte gemacht.

Sabbatati. v. Infabbatati. Sabbatharii, gemiffe Bidertaus fer Sec. XVI. welche ben Sonnabend mitdem Juden fenren , am Conntage are beiten, und den Suterifchen Wiedertauffern verweisen, daß fie nicht das Bater 11n. fer beten, vid. Roffens Gots Sie has tesdienst. p. 400. benburgen gefunden. vide Lampii Histor. Eccl. Refors mat, in Hungar, pag. 426. - In den Niederlanden find ... einige C. Reformirten Sec. - XVII. auf die andere Seite . gefallen, welche behaupten wollen, der Gabbath fen erft nach dem Ausgang Ifraclis aus Egypten aufgekommen,

H. E. p. 549. Sabbathai Sevi, fiche Sevi. Sabbatiani, waren Rachfolger Saccophori, mar eine gemiffe des Presbyteri sabbatii. v.

und gehöre nur in das Ce-

remonial Gefet vid. Krom.

· Paschalitæ.

Sabbatius, sabbathius, mar erft ein Jude hernach ein Chrift, und von Marciano einem Movatianischen Bis fcoff, jum Priefter ordini. ret; Endlich wurde er Bi: fcoffund hielt die Festrage, insonderheit das Ofter Fest mit den fuden.

Sabelliani, waren Reger des

III. Seculi, die ihren Rahmen von ihrem Urheber Sabellio herhatten. Sie vermafffen den Unterscheid der Perfo. nen im gottlichen Wefen , waren alfo mit den Doetia: nern einerlen, und von ih. nen nur ben Dahnen nach unterschieden. Aug. cap. 41. de Hæref, conf. Monarchici und Patripassiani, item Noctiani.

ben fich sonderlich in Sie: Sabellius, ein Reger bes 111. Sec. und Urheber der Sabellianer. Erwar von Pentapolis, aus Enbien burtig. und ein Schüler des Praxez und Noetii. Er ftatuirte, baß im gottlichen Wefen nur eis ne Perfon fen, die dren Pere fonen der Gottheit aber fepen nur dem Mahmen nach uns terschieden. Seine Anhan: ger wurden im Concilio Oecumenico III. verdanimet. Pappi H. E. pag. 25.

Sabii, v. Zabii,

Secte unter ben Deffalige nischen Regern, welche bas her den Rahmen befommen, well sie sich offt mit groben Gåden ju bedecken pflegten. vide Melialiani,

Sacrament, ist eigentlich eis ne heilige von Gott felbe ffen verordnete Sandlung. darinnen GOTT durch gewiffe fichtbare Mittel himme lifche Dinge, fich felbft und feine

feine Gnade ichencfet, mittheilet und befrafftiget. Ben benen Romisch Catholischen find beren fieben, nehmlich die Taufe, Firmelung, Abend: mabl, Buffe, Ordination, Chestand und lette Deh: Jung. Die Evangelisch: Lutherischen aber haben derer nur zwen, nehmlich die Tauffe und das Albendmahl, welche, daß fie nach der Bor. fchrifft des gottlichen Worts, genung, und frafftige Gna. Den-Mittel fenn,aus den Syflematibus ju erfehen.

Sacramentarii, Sacramentis rer , Sacrament : Schan: der, alfo merden alle diejenigen genennet, welche Die mabre und wesentliche Gegenwart bes Leibes und Blubes heiligen Abendmahls geleugnet. Dergleichen mas ren nicht allein Sec. XII, eis nige in Engeland. vid, Kromayer. H. E. pag. 396. fonbern auch bald nach der Res formation Luthert folgende Sacrifta, ift ben ben Romifc breve die vornehmsten : Ulricus Zwinglius, Andreas Carlstadius, und Joh. Oecolampadius , als welche fonderlich die Worte Christi; Das ift mein Leib , schandlich verkehrten, indem Carlftadt fagte : Chriftus hatte ben Aussprechung bes Wort. leins DUS, mit den Finger

auf feinen fichtbahren Leib gewiesen; Zwinglius aber erklaret das IST burch bedeutet, und Oecolampadius endlich wolte, das Wort LEJB follte nur so viel, als die Rigur des Leibes be-Ihnen folgten her. Deuten. nach unterschiedene andere in foldem Jrrthum nad, sonderlich Johannes Calvinus, Martinus Bucerus, Henricus Bullingerus, Petrus Martyr, Michael Dillerus. Rudolphus Gualtherus, Petrus Dathenus, Johann Wolfius, Jofias Simlerus, Bernh. Ochinus &c. vid Kromayer. H. E. pag. 480. und ex profello Joh. Wigandi beson bern Tract, de Sacramentariifino.

tes Chrifti im Sacrament Sacrificantes, ober Sacrificati, wurden in der erften Rir che gewiffe Lapli genennet, weil fie aus Furcht murd. lich den Gogen geopffert. v. Schmid, Comp. H. E. pag.

105.

Catholifchen berjenige Beift liche, welcher bie beiligen Gefasse, Megi Gewandte, Rirchen : Bierrathen , Alle tar : Rergen , u. d. m. un. ter seiner Obsicht bat , ber gleichen ben den Evangelis ichen , Cultodes , Rufter , oder Rirchner genennet werben.

Saddu

542

Sadducai , eine gewiffe Secte unter den Juden, Die ihren Uriprung von einem Dries fter, Rahmens Caboc hats te, einige halten fie vor bie Rarraer, welche aber andere von ihnen unterschieden wife fen wollen. Gie laugneten Die gottliche Providenz, Die Unfterblichkeit der Geelen, Die Aufferstehung, wie auch alle Engel und Beifter, ja Himmel und Hölle. hero fie einige mit ben Bende nischen Epicuræis vergleis chen , und erfannten feine andere Bucher fur die beis lige Schrifft , als die Bus der Mofis. Mit den Phas rifdern lebten fie in groffer Seindschafft, und wie diefe einen groffen Unbang unter Den gemeinen Bold hatten, also waren meift die Bors nehmften jener Religion gugethan. vid. Lundii Jud. Deis

ligthumer. L. IV. c. 12. Salutatio ecclesialtica, heiffet: Wenn der Priefter vor bem Alltar faget Dominus vobis feum, der BERR fen mit euch. Und hernach der Rus fter ober das Chor barauff antwortet : & cum spiritu fuo, und mit seinem Geifte.

Samaritani Samariter, ma: ren, erfilich diejenigen Denden, welche an ftatt berer Befangenen weggeführten Ifraeliten in diefer ibr Land

gefeget, auch von beffen Haupt : Stadt Samaria den Nahmen führten , und eine besondere Secte auss machten , weil fie theils den wahren GOtt, theils aber auch ihren Gogen dienen mollten. Vide 2. Reg. XVII. Hernach find die 24: 41. Camariter von einem Ma. naffe, bem Gohn Simeons reformirt morden, und bas ben ihre Abgotteren verlaffen a auch einen besondern Tempel ju Garigim erbau. Endlich find auch jego noch bergleichen Camari. ter eine besondere Secte des rer Juden, welche ju Gata. Sichem, Damasco, Cairo, und in andern Morgenlandischen Städten mohnen. und vielleicht von den Sadducaern entstanden, weil fie eben, wie diese, die Exis ftenz, berer Engel laugnen, and andre Ceremonien als die Guden haben. Lundii Judifche Belligthu. mer. Lib. 1 V. c. 12. haben sich wieder in vier Gecten , welche Gorteni . sevæi, Estai und Dosthæi geheiffen, getheilet.v. Horn. H. E. p. 28.

Samofateni, Samofateniani, D. der Paulianitta, Reger fo Alnuo 269. von Paulo von Samofata, einer Stadt Sp. riens am Ursprung bes Gie phrats.

phrats, entsprungen. Sie laugnen dren Versonen in ber Gottheit, und fegen bin: gegen nur eine. Giche Paulus amosatenus,

Sampfei, von einem Camfao ober Sampfeo, ber die Chio: nitische Regeren umbs Jahr - 195. fortgepflanket, alfo aes nannt, gaben nicht alleiniben Elxai por ihren Lehrer aus, fondern ehreten auch beffen Alnbermandtinnen , Martham und Marthanani Der: maffen, daß fie auch ben Ctaub von ihren Ruffen und ten Speichel, als foftliche Urgenenen fammleten. vid Elcefaite

Sangainarii; alfo wurden im XV. Secul. gemiffe Bieder: tauffer genetinet , fo Menfchen: Blut follen gefoffen haben, babet fie auch den Rahmen befommen hatten; jedoch ist die Wahrheit beffen noch nicht ausgemacht.

Sanct Antonius, fiche Antopius.

St. Johannis: Chriften, fiebe Johanniter: Chriften.

st. Johannis Dei Fratres, find Ordens: Leute in ber Momis ichen Catholifchen Rirche, welche das Allmofen vor die Rranden jammlen , einen Rock von Afcher: farbigen Tuche tragen , und ber Res aut St. Augustini folgen.

st. Johannis de Poenitentia

Eremitæ, find Ordens gen' te ober Ginfiedler im Ro. niareich Navarra, chnweit Pampelona, welche ein febr ftrenges Leben führen, ein holgern Creut am Salfe und einen gelben Rock fragen , auch lange Zeit unter den Bischoff ju Pampelona geftanden, bis fie Dabft Gre gorius davon eximiret.

St. Mariæ de mercede Fratres, find Ordens Leute-in der Romischen Catholischen Rirche, welche jur Beit ber Saracenen in Spanien auf gefommen , und Die acfan genen Chriften aus ben Saw ben ber Unglaubigen erlofen follen. Ihr Stiffter ift Ro. nig Jacob in Arragonien 1218 gemefen , und daher fragen Die Ordens-Leute ein Schildlein auf ihrer Bruft, Darinnen oben ein weifics Ereus im rothen Selde, und unten bas Arragonische Wappen ftehet. Thre di brige Rleidung ift weiß.

St. Maria, von dem Rofario. ein Catholischer Donds Orden ift von dem Beiligen Dominico nach dem ihm die Mutter Gottes ju Befeb. rung ber Waldenfer bas Ro. farium bestens recommendiret 1209. geflifftet, pon Dent Valift Innocentio III. aber bestätiget und mit unterschiedlichen Privilegiis versehen

546

verfehen worden , daher ift hernach ein anderer Drden, Fraternitas Rosarii genannt,

entstanden.

st. Maura, ist eine Congregation von Benebictiner Done den in Franckreich, fo Pabft Gregorius XV. 1621. auf des Roniges Ludovici XII. Berlangen angerichtet bat. Sie find in 6. Provingien eingetheilet, und haben einen General - Superior, ge: wiffe Assistenten und Visis tatores, halten alle 3. Jahr ein General-Capitul, u. legen fich fehr auf bas studiren u. Information der Jugend.

St. Pauli, die Ginfiedler von G. Vanl find ein geiftl. Orden, welcher Un. 1215. von Eufebio zuGran in Ungarn gestiff: tet worden, und den ersten Einfiedler Paulum ju ihren Patron haben. Nabst Clemens V. gab ihnen die Regul St. Augustini 1 308. und befaffen fie in Ungarn viel Rlofter, Die aber von denen Turcken ruiniret worden. Rachge: bende aber ift in Stalien und Spanien eine Congregation ber Einfiedler von St. Dauli aufgerichtet worden.

St. Spiritus facerdotes, find Dr: bens: Leute in der Romischen Rirche, welche der Pabst bem Solpital St. Maria in Saria vorgesetget hat, daß barinnen die weagefetse ten Rinder erjogen und ver-

Sie tragen forget merden. auf der lincken Geite ein boppelt' weiffes Ereut auff dem schwarken Rock und Mantel, folgen der Regul St. Augustini, und fteben unter einem Commendatore. welchen der Pabst seget.

St. Trinitatis Ordo, ift ein geiff. licher Orben, in der Romifch Catholifden Rirme, welcher umb das Jahr 1209. unter Pabst Innocentio III. seinen Anfana genommen, und des: wegen gestifftet worden, bag er die Gefangenen aus der Sclaveren erlofen Die Ordens-Leute in Spanien tragen einen weiffen Rock, nebft einer blauen Rappe; und auf benden Seiten ein roth und blaues Crent , die in Francfreich aber gehen gang weiß , auf. fer daß fie mit jenen einerlen Creut tragen.

Sarabaita, waren nach Petreji Bericht Monche Sec. IV. fo in Egypten in den Relfen wohnten, wilder Thie: re und Ochsen , Saute um. hatten, und mit einem Strick von Baft umgartet maren. Sie lieffen mit aufgebunder nen Schuben, und hatten fich auffe Blut gepeitschet, wenn fie nach Jerusalem in bas Allerheiligfte giengen. Ste ruhmeten , daß fie die Alr. muth und Reufcheit fehr feft bielten. Gie follen aber unter

Saturninus.

einem guten Schein ein fehr bofes Leben geführet haben. v.Richter Axiom, Eccl. p.134. Caracenen, maren vor Allters ein Bold in gludfeeligen Arabien, an den Grangen Arabiæ Petrææ, welche Die erken Tunger und Nachfolger bes Mahomeds gemer fen fenn, von denen bie beus tigen Turden berftammen und nachgebends einen Theil von Affen, Africa, Spanien, Den Gudlichen Theil von J. talien, und die Infuln Can-Dia, Sicilien und Garbinien erobert haben. Sie find bereits vor dem V. Sec. befannt gewesen, und im VII. Sec. kam eine Schtische Nation, Die Turcken genannt, über bas Geburge Caucafus heruber, und ftritte erfilich mit denen Saracenen, nach. gehends aber nahmen die ichen Glauben an, und vers einigten fich benderseits wie ber die Chriften, haben auch lange Beit groffe Rriege mit benen Chriftlichen Botentasten, infonderheit wegen des gelobten Landes geführet, es ist aber alles, was jene erobert, von diefen Unglaus bigen wieder eingenommen worden. Der Rahme der Saracenen hat fich nachge: bends verlohren, und ift hin: gegen bei Mahme der Turcken auffommen. vide Boeclerus de Rebus Turcicis L. l. c. I.

Sataniani, oder Satanici, eini: ge von ben Euphemiten, o: ber Messalianern, sie philo-Sophirten fo lubtil, bafffe fagten : Beil der Gatan fo viel Leides den Menfchen thut, muffen wir ihn anbeten, daß er uns nichts icha-Daher fie, weil fie den Satan verebret, alfo geheifen worden. v. Papp.H.E. p. 312. Saturniani, Saturniniani odet auch Saturniliani, warch ehemahls gewiffe Reger sec. 11. so von saturnino berta men, fie enthielten fich von bem Effen der Thiere, durch welche vollkommene Enthal. tung fie viele nach fich gezo Sie haben nicht frem en, noch Rinder jeugen mollen, in der Mennung folches rubre vom Satanber. Gie hielten viel Bucher der beil. Schrifft vor Apocrypha. Türcken ben Mahomedani: Saturninus, welchen auch etlie che Saturnilum ichreiben, ein Reger des Il. secul. und Saupt ber Saturnianer umbs Jahr 140. Er war burtig von Antiochia, und fieng an feine Regeren fon-Derlich in Sprien auszubrei-Geine Lehren hat er ten. von Menandro hergehoblet, aber auch viel felbft bingu. aethan. Sein Mit:Schu Ier mar Basilides, ber aber bernach in Egypten gezogen, und dafelbst seine gottlofen Lehren fortgepflanket. Sa. turnu

turninus indeffen fan ber Mater derer Gnosticorum beiffen, und bestehen feine Artthumer furblich in folgenden: Er redete von ei: nem einigen unbefannten Bater, der die Engel, Erg. Engel, Rraffte und Gewal. ten gemacht habe. Wei: ter von gewiffen ficben Engeln ober Geiftern , welche die Welt , und alles was brinnen ift, gemacht hatten. Diefen fieben Geiftern, fo er ans Offenbahr. Joh. I. v. 4. vielleicht beweisen wollen, fen die Belt übergeben mor: ben, und einer darunter fen über die Juden gefett gewes Ihnen aber, den Geis ftern, fen ber Gatan flets aumider, der aus bismeilen, wie die guten Geifter, Weiffagungen hervor bringe. Bon Chrifto fagte er, er fen unbekannt ohne Leib; und Rigur, und in der Geffalt eines Menschen erichienen , und zwar defiwegen, daß er Die Juden gerftorte, und die an ihn glaubten, feelig mach. te, weil die Fürstenthumer .. alle wider den Engel oder Rurften der Juden geftrit. ten hatten; Denn es maren zwenerlen Arten Menfchen von ben Engeln gemacht nen hatten die bofen Geifter geholffen, defmegen der Bevland fommen mare, die

bofen Geifter und Menfchen zu vertilgen , die guten aber ju erhalten. Die Enget hatten ben Menschen macht, davon oben aus der Sochsten Gewalt ein helles Bild geleuchtet hatte, melches, als fie es nicht in fich fassen konnen, weil es als: bald wieder in die Soh gewichen ware , hatten fie fich untereinander ermabnet : Laffet und Menichen machen ju unferm Bild und Gleiche nif. Alls aber der erichaf. fene Mensch sich nicht auf richten konnen , habe fich die obere Rrafft erbarmet. weil er ju ihren Gleichniß erschaffen gewesen. Dar: auf habe Gott ein Runck. gen von feinem leben aus. gelaffen, welches den Menichen aufgerichtet, und les bendig gemacht: 11nd bies fes Lebens Fundaen fomme nach bem Abfterben ju bem wieder, was gleiche Alrt mit ihm ift, bas übrige werbe in das aufgelofet, woraus es fommen. Den Cheffand nennete er ein Wercf bes Tenfels,und die Weiffagunz gen derer Propheten fchriek er theils benen Schopffern ber Welt, theils dem Gatan in. v. Epiphan. Har. 29. worden, bofe und gute. Je: Scapularium, oder scapulare. Scapulier, ift cin Theil eis

nes Monchs Rleides, welthes aus woop fleinen breis ten

ten Tuch : Rappen beffehet, und über die Schultern . bon benen es auch den iga: teinischen Dabmen bat, ben: get, fo, daß beren die eine die Scenolatra, v. Armenii. Rucken bedecket. Scapula: rium beiffen auch zwen bun. delbraune fleine Rappen, von feibenen Beuge, beren bas eis ne oben, das andere aber unten an 2. Banbern banget. Diese laffen bie weltlichen Werfonen unter den Romifche Catholifchen ben ben Carme. litern weuben, und tragen fie ju Chren der Jungfrau Marien. Denn bas Gcapulier der Carmeliter, wird bon ungemeiner Rrafft in Gefährlichfeitzu Waffer und Lande, in Rranefheiten und bofen Bufallen, in Unfrucht. barfeit ber Beiber, in fd. fcung ber Feuersbrunfte, und in Beschwerung berer vom Teuffel befeffenen, von Den Romifch: Catholifchen gehalten. Ja es ift auch eine besondere Bruderschafft diefes Scapuliersigestifftet wor. ben, beren Bruber und Schwestern, das Scapulier Tag und Macht bis an ihe ren Tob tragen muffen, bas ben fie fich fonderliche Gna: de von der Jungfrau Mas ria ju versprechen haben fole len Ilnd es weiß ein gewiffes Buch, fo ber Carmeliter Snadem Pfennig betittelt ift,

diefes Scapuliers unendlis de Engenden nicht gnug auszusprechen. vid. Fortgef. Samml. 1728. pag. 100.

Bruft, die andere aber den Sceptici, werden alle diejenigen genennet, welche an offenbab ren Wahrheiten ohne Roth zweiffeln. Welches, mann es in den Articuln ber chriftlichen Religion geschiehet, um fo viel gefährlicher ift, und leichtlich zum Atheismo verführet. Die Carthefianische Philosophie zeiget einen gera. ben Weg jum Scepticifmo. Die Distorie des Scepticismi v. in Exercitat, Francofurtensibus T. I. sect. II. Exercit, 5. und wiel ungereimt derfelbe fep. Exercit.6. Schematici, find Die Monophylitæ, von Damasceno genene net worden, vid. Pappi Hift, Eccles, p. 342.

Schisma, ift in besondern Berftande eine Trennung unter den Christen, welche wegen wider einander freitender Mennungen in Religions Sachen, die aber nicht eben ben Grund des Glaubens betreffen, entflehet, und da. bero ift Schismaticus berjent ge, ber in bergleichen Sachen fich von ber Rechtglaubigen Rirchetrennet. Db nun gleich mifden einer Hærefi und el nem Schismate ein Untere fcheib ift, fo fan boch aus eis ner Spaltung leicht eine Res

Dig Leed by Google !

geren werden, ober es ift boch jene offters von eben fo übeln Rolgen, als biefe, wie die betrübte Erfahrung in dem groffen Schisinate der Drientalischen und Decidens talifden Rirche megen ber Renerung des Ofter Fefts ger lebret bat. Ja es find alle Reger in der That auch Schifmatici in hodiften Grade.

Schmalkaldischen Alrticul, find ein offentliches Glaubensber fanntnig und Liber symbolicus der Evangelischen Rirche, und haben ihren Rahmen von ber: Stadt Schmalkalben. Denn als ber Pabst Anno 1537. ein Concilium ju Dan. tua angefetet, fo folten bie Deutschen Fürsten mit ihren Theologis erscheinen, und bie Lutherische Religion erdrtert und die Streitigfeiten benges - leaet werben. Butherifcher Seite wolte man aber nicht trauen, fondern begehrte, Der Ränfer folte ein allgemein fren Concilium in Deutsch. land anftellen, da ber Dabst nicht Ober Derr mare, fon-Wort folte bern Gottes Richter fenn, daraus die Sachen beurtheilet und ents fcbieden merben fonnten. Daber tamen Die Lutheris fchen Kursten mit ibren Theologis in gebachten Jah. re ben 15. Febr. gu Schmals falden jusammen, und festen eine Entichuldigungs: Schrifft auf, daß fie auf das Mantuanische Concilium nicht fome men fonnten. Ingleichen feste Lutherus daseibst diese Articul auf, bamit man gefast mare, wo ja in Deutsche land noch ein Concilium gehalten wurde, von der Luthes rifden Lehre nochmahls ein dffentliches Bekanntnif abe ju legen. Cie find in bren Theile eingetheilet, beren ersterer 4. der andere auch 4. der dritte aber 15. Attis ent in fich faffet, und julest findet fich noch ein Unbang de Potestate & Primatu Papæ. Daben jugebencken, bak Lud. Jac. a. S. Carolo, ein Pabstischer Scribent, seine Unwiffenheit in der Rirchen-Diftorie fehr deutlich verras then, wenn er in feiner Bibliotheca Pontificia L. II. f. 455. gefchrieben: Articulus Smalkaldicus Lutheranus edidit de Primatu & Potestate Papæ librum. Da er ale fo Articulum Smalkaldicum vor einem Lutherischen Scris benten gehalten. v. Rechenberg. Append. ad Libr. fymbol, pag. 18.

Scholastici Doctores, sind diejes nigen, fo im XII. und folgenden Seculis in Schulen und Rloftern fich bloß auf die Theologie legen folten, aber an beren ftatt ber Phi-

losophiæ Aristetolicæ alliu fehr nachhiengen , und baher auf feltjame Quæftiunculas geriethen, über deren Evolution fie ber Theologie ben nahe ganglich vergaf fen, die beil. Schrifft lies gen lieffen, und folche ftudia tractirten, bie weber bas Seil ber armen Grelen, noch bie : Wohlfarth der Republic bes forderten. Bonifnen hat die Theologia scholastica ihren Mahmen, und weil fich bismeilen einer vor den andern hervorthat, find unter ih: nen bie Lombardifta, Albertifta, Thomista, Scotista, Occamillæ, Reales und No-.. minales, auffommen, bie allerfeits unter ben Ros mifch definaten Theologis ifie re Sectatores bis bato noch finden v. Adam. Tribbechovii de Doctoribus scho-. lasticis & corrupta per cos divinarum humanarumque rerum scientia, liber fingularis.

Schurmannin (Unna Maria) eine fehr gelehrte und beernbmte Labadiftin. Gie mar mr 607. den 5. Nov. ju Edlin aus einer vornehmen Abe. Familie gebohren. lichen The Vater war Friedrich bon Schurmann, und bie Mutter Eva von Sarf. Sie war nicht nur von einer groffen Capacitat, fondern

auch, groffen Bermogen. Sie wechselte mit Salmafio, Riveto und andern, Briefe, und war des Ebraifchen, Griechischen und gateins vollkommen machtig, ja verstund überhaupt 14. der vornehmften Sprachen, und hatte fast alle, nicht al: aur Gelehrsamkeit. lein fonbern auch sur weib. lichen Geschicklichkeit gehorige Runfte und Wiffen: schafften wohl gefaffet, war beffen ungeacht doch daben febr bemuthig und tugend: hafft. Sie war zwar in ber Reformirten Religion ergo. gen, ließ fich aber burch bes Labadie Scheinheiligfeit sum fanatifchen Separatifino verleiten. Gie ftarb endlich 20. 1678: in 72. Jahr ih res. Alters unverhenrathet, nachdem fie fich felbsten abgemablet. vid. Fortgefeste Sammlung 1726. pag. 363. bis. 368.

Schwäbische Secte, entftund Ao. 1433. in Schwaben, ba Manner und Weiber, Geift. und Weltliche, Monche und Monnen sich justimmen thas ten, und vorgaben, es fen ihnen vergunt, nach ihren Gefallen in lugen, feinen Glauben und Werfprechungen ju halten; bie Unschule bigen ju tobten, auch fo gar bie Eltern; niemable ju

fasten

faften, an ben Bercfel Za. gen ju fenern, und an ben Conntagen ju arbeiten. Sie maren ju einer folden Bollfommenheit gelanget, bak ihnen nichts fonte fur Cunde jugerechnet werben, fo gar, bag fie auch faaten: wie in der fleischlichen Bermifchung eines Dannes und Weibs Bilbes die hochfte Beträchtung und allerhoche Entzückung bestünde. fte Spondan. n. 19.

Schwendfeld (Cafvat von) der befannte Schwarm, Geift in Schlefien, mar aus einem vornehmen, alten und adelichen nunmehro aber gang ausgestorbenen Bes schlecht in Schlesien, deffen Stammang Dfing, in Furftenthum Liegnis lieget, 1490 .: gebohren: Er maz,nachdem er auColln u. ant andernliniper. fitaten fludiret, erftlich an unterschiedlichen Fürstlichen Sofen ein Soffmann, und bielt es bis 1524. mit Luthero. 2118 aber Carlstadt, in gedachten Jahre seinen Strthum offenbahrte, fo fiel ihm Schwenckfeld als: bald ben, und wollte es nunmehro weder mit ben Papiften, noch mit ben Eutheranern halten, fondern Schrieb offentlich wider Lutherum, gab auch fonst viele Schrifften beraus, barins nen er zwar eine sonderbare

Beiligfeit ju affectiren icheis aber würcklich viel Brrthumer vortraget. Denn er lebrete: 1. Die beilige Schrifft mare nicht nothia jur Geeligfeit, viel meniger mare fie Gottes Wort, fonbern Die Bibel fen nichts als Tinte und Lappen, denn es fen fein ander Wort Gottes, als das mefentlis che, 2. Chriffus hatte feis nen Leib vom Simmel gebracht, und ware nicht von bem Deiligen Geift in bem Leibe ber Jungfrau Maris en empfangen worben, auch nach ber himmelfarth mare Christi Menschheit in die Gottheit verwandelt. Soll ben ihm der Glaube das eigentliche Wefen und Matur Gottes fenn, wie er benn auch die Gaben bes Beiligen Geiftes, Ges rechtigfeit, Friede und Freube, ju lauter Befen GDt. tes machet. 4. Wir wurden nicht nur burch ben Glauben, sondern auch durch die guten Werde gerecht, und es fen einen Christen bas Gefen ju erfullen, moglich und angenehm. 5. Die Betehrung eines Menfchen geschehe nicht durch das geschriebene Wort Gottes, fondern von GOtt unmittel. bar. Wie er benn auch bie Rinder: Tauffe und das S. Mbende

Abendmahl verwarff. vid. Kromayer, H. E. pag. 488. Wider ihn fchrieben, Lutherus. Melanchthon, welche ihn bisweilen Stenckfeld nennen, Brentius, Flacius, Nie. Gallus, Major, Joach. Vadianus, und viel andere, wie benn auch feine Grrthumer auf offentlichen Convens ten ber Evangelischen, fon: berlich ju Schmalkalden und Durnberg, ja auch in der Formula Concordiæ sclbsten nahmentlich verworffen wor. ben, daß sich daher einige Novatores, die doch noch Evangelische heiffen wollen, fchamen folten, ibn ju ente schuldigen, oder wohl gar zu erheben, und feine Schriff: ten - ur recommendiren. Schwencffeld farb endlich 1562. ben 10. Dec. vide Fortgef. Samml. 1720. p.

1.603. Schwenckfeldiani, Schwend: felder ifind die Machfolger und Unbanger Cafpar Schwenckfelds, denn diefer . Berführte mit feinem Gemas - fche und Scheinheiligfeit feh? viel Leute, und neunete er feine Berfammlungen Befenner ber Glorien und Wahrheit: Jefu Chrifti, womit er auf feine bende Saupt : Lehren b-D II Denfcheit Chrifti, und vom Worte & Dites siehlete.

Er brachte es fo weit, das die Leute fo roh murden, und einen rechten Ecfel vor bem Borte Gottes und Sacramenten hatten, auch in feineRirche giengen. Bon feinen vornehmften Aubangern waren Balentin Rraut wald, Canonicus und Refor des Stiffts in Liegnis, Rois. Sigismund Werner, Rurftlicher Soff Drediger, und Rabian Ecfel, Predie ger ju Liegnis, vid, Schlufe felb. Cat. Hær. L. X. Es find auch bis dato sehr vie le und theils vornehme Ramilien in Schlefien ju finben, welche es mit ben Schwencfeldischen Grrthumern halten, wider melde aber unterschiedene Ranser liche Edicha ergangen, vide Fortgef. Camml. 1720. p. 494. bis 505. Scotilta, ift eine Secte berer

Scholasticorum. Gie ente stunden sec. XIV. von Johanne Duns Scoto, und find noch jego die Franciscaner derselben quaethan. v. Thomiftæ, da ber Diffenfus gwie fchen ben Scotiften und Tho. miften angeführet zu finden, n boch ift daben ju merchen, baß jene berer Scotisten Gratia congrua, und Diefet derer Thomisten Gratia per fe & absolute efficax qui cis nes binaus lauffet.

Sco-

Scotus, (Johan, Duns) ein Minorit und Scholasticus, fonft Doctor fubtilis genen: Seculares facerdotes, find in net. Er ift bas Saupt der Scotiften.

Scotus.

Scripturarii, maren gemiffe Widertauffer im XV. fec. welche nur dem ausdruckli: chen Buchftaben der Schrifft

in folgen furgaben.

Scythianus, war nebst dem Manes der Urheber der Da. nichaer, welche von des Pythagoræ Bendnischen Bandeln seine Irrthumer hers genommen, vid, Epiphan. Hær. 66.

Sebaptifta, Widertauffer fec. XIII. also genannt von lohanne Schmidio, der, ob er gleich ichon wiedergetauffet war, fich doch felbst aufs in neue getauffet hat. vid. Arn-

dii Lex, pag. 503.

Secta, dieses Wort ward ehes deffen bismeilen auch in auten Berftande gebraucht, wie benn prudentius, mepl 5εΦανον, Hym. X. v. 125. Die Christen als generofam Christi fectam beschrieben. Geto aber bedeutet diefes Wort eine Regeren vber Motte, Dieeiner irrigen Lehre anhanget, und dieselbe vertheidiget, und die folches thun, beiffen Gectarii.

Secte ber fünfften Monarchie, waren Quader, so einen

Aufruhr 1660. in Londen angefangen.

der Romifch: Catholischen Rirche folde Geifiliche, melde fich ju feinem Rlofter: Gelübde verbundlich macht haben, und in feinen aewiffen Orden leben.

Secundiani, Reger und Mache folger Secundi, fo fich viel von ihnen fo genannte Eones erdichteten, auch ein übel Leben führten, weil fie menne ten, der Mensch founte burch die bloffe Erfanntnig ihrer Æonum feelig werden. vid Pappi H. E. p. 216.

Secundiniani, hieffen die Manie chaer, von Secundino des Manetis Schuler, welcher Augustinum schrifftlich ers mahnet, bas Chriftenthum wieder ju verlaffen, den aber Augustinus in einem besont bern Buche contra Secundinum Manichæum widerles get, welches T. IV. feiner Operum ju finden. Secundinus und fein Anhang aber lehrten unter andern Danis haifden Jrrthumern auch: Christussen nicht von Natur Dottes eingebohrner Sohn, Gott fen veranderlich und b. m. v. Petreji Cat, Har.

Secundus, ein Schuler des Valentini und Stiffter ber Secte der Secundianer. Er vermehrte nicht nur die von

Valenti-

Valentino gefettellingahl be: rer Æonum, fondern lehrte auch, Chriftus habe nicht mahres Bleifch an fich ac: nommen, fondern fen gleich einem Schatten, nur fo er: fchienen. vid. Philaftr, de Haref, c. 40.

Seel-Meffen, beiffen biejenigen Meffen, fo von benen Do. mifch Catholifchen Prieffern por die Geeligfeit der Ber: ftorbenen gehalten werden, bamit fie defto cher bem . Sege: Fener in ben Simmel gelangen mogen. Es pflegen in benen Ros niglichen Teffamenten offe ters wohl 100000. Geels Deffen verordnet ju wer's ben, deren Brucht, Genuß und Burdung, wenn fie Der Berfforbene nicht vone nothen bat, bennoch feinen Eltern, Gefdwiftern Freun: ben und Bedienten ju fat. ten tommen foll, oder wenn es auth biefen nicht nuget, boch die Def Pfaffen reich und fett machet. Bum wemigften ift biefes lettereber aller gewiffefte Rugen bon Den Scel Meffen. Denn Daß Bruder Neftorius, ba er eine Seel Meffe gethan, ungehliche Seelen aus bem Feg Fener, gleichwie Fun: chen aus einem hitigen D: fen, fahren, und gen Simmel flieben gefeben, bas ift

fein Evangelium , fonbern fiebet nur in ber Barfuffer Monche Gulenspiegel. n.

564

236. Gelene, ber Helene, bes Re Bers und Zauberers Simo nis Concubine, von der er vorgab: Werfich auf fie ber lieffe, ben mache er feelia, im übrigen mone er leben wie er wolle.Spondan. Ao. 35.11.12. Seleuciani, von Seleuco ihren Urheber alto genannt, maren Reter fec. IV. welche Sott por corperlich hielten, und Die Materie vor ewia aus: gaben, auch benjenigen, fo fie taufften, ein Brandmabl an ber Stirne branuten. Sie lehrten Chriftus fen gwar gegenget, aber nicht von Gott, fondern von den Emigfeiten, hieffen auch fonft Hermizoi; von einem andern Danne Hermia, vi

Aug, de Hærel, 59. Semi-Ariani, hieffen fee. IV. die jenigen Reger , welche nicht eben mit Ario ausdrücklich ftatuirten, bag ber Cohn bem Bater ungleich fen, fondern nur das. Wort Consubstantialis nicht admittiren molten, übrigens aber jugaben, bag er ein ähnliches Wesen mit dem Water habe, oder ouoisoios fen. Es gehoren baju bie Acaciani und Macedoniani; boch giengen jene bernach

noch weiter, und lehrten, der Sohn sen dem Bater nur den Willen nach, nicht aber dem Wesen nach, ahnlich, vid. Epiphan. Hær. 73.

Semi-Dulitæ. v. Barianier. Semi-Judæi, v. Davidis.

Semi-Pelagiani, ihr Urheber war Joh. Cassianus, Mond ; su Marfeille, babes ro fie auch Massilienses ges nennet wurden. Ums Tahr 430. lehreten fie, ber Alnfang unserer Befehrung fomme Baus den Rrafften bes fregen Billens, Die Bollführung a. ber aus der Gnade Sottes her; ingleichen GOtt batte - Deswegen einige jum ewigen Leben erwehlet, weil er vor: . her gefehen, daß fie Rrafftihi res fregen Willens feine Ona. "be annehmen wurden. Gie wolten alfo einen Mittelweg awischen den Pelagianern und . Den Rechtglaubigen futhen, perfehlten aber daben des rech. ten Beges. v. Spanh. H. E. P. 154.

Sententionarii, hiesen die Scholastici, sec. XII. well ihr Urheber Lombardus Sententias geschrieben, und deswegen auch Magister sententiarum geheissen.

Separati, Solitarii, oder abgesons derte, also murden im XVII. Seculo gewise Widertauffer genennet.

Separatista, waren explich die

Brownisten sec. XVI. in Engelland, fiehe Browniffen und Independentes, hernach find es alle diejenigen, fo fich entweder aus eingebildeter Beiligfeit, oder aus Gigenfinn von der chriftlichen Bemeine, und bem offentlichen Gottesdienfte, absondern. Dergleichen leider anieso mehr als ju viel gefunden merben. v. Jægeri Separatifmus hodiernus fub examen vocatus.

Septuaginta, so wird die Grief chische Ubersehung des alten Testaments genennet, weil sie von 72. Personen, auf Bessehl des Koniges Prolomzi Philadelphi in Egopten soll seinen Historischen Entwuff davon, in neneröffneren Museo p. 431. bis 441.

Sergiani, find die Monotheleten, von ihren Utheber Sergio, der ums Jahr 604. Ju Constantinopel gewesen, v. Monotheletæ.

Sergiotæ, Anhanger eines ans dern Sergii, der sec. 1X. eine Manichaer gewesen, und sich den Erdster genennet, vide Petreji Cat. Hæret.

Serpentini, ober Serpenticolæ,
- so nennet bie Ophiten Philastr. de Hær. c. 1.

Serre (de la) ein Frankose und Lieutenant von des Ritters de Vial Frey-Compagnie, ber

ber in Maftricht als ein Spie on am leben geftrafft murbe. Er hat la vraie Religion o. der Examen de la Religion. und andere argerliche Schriff, ten wiber die Schrifft und Offenbahrung geschrieben. Bulegt aber alles von Bergen miderraffen, v. 21. G. DR. Betrachtungen über die Befebrung bes Berrn de la Serre. Salle 1749. in 8. nnb Deiften Geschichte II. Theil

p. 90. und 114.

Bervetiani, find Refer und Dach: folger Michael Gerveti im XVI. fec. Sie statuirten unter andern nur eine Derfon in der Gottheit. Derglei. then waren Valentinus Gentilis, Campanus, Georgius Complatus Medieus, Grybaldus JCtus, Joh. Alciatus, Mediolan; Gregorius Pauli, Prebiger ju Cracau. Petrus Statorius, Gregorius Blandrata, Medicus, Bernhardus Ochinus, Franciscus Davidis, v. Schlüsselb. Cat. Hæret. Gie werben auch Antitrinitarii genennet.

Servetus (Michael) ein Reger und Stiffter ber Socinianer, und befonders einer Seete Des XVI, fec, fonft Reves, pr ber Reues ab Aragonia Hifpanus genannt Er war ju Villanueva in Alragonten, Ao. 1509. gebobren, und feis mer Profession nach ein Me-

dicus, ob er gleich erftlich in Touloufe Jura fludiren folien. Alls er dafelbft bas erftemabl eine Bibel fabe, fo mennte er, es fonnte bie Lehre von ber Beiligen Drep Einigfeit nicht anugiam bewiefen werden. Er hatte, um feinen Berstand noch mehr zu excoliren, eine Reise aus Spanien in Alfrica gethan, und überall, ja felbst im Alcoran Babre beit gesucht. Wornber et aber in gefährliche Frithus mer vernet, und infonderheit die Beilige Drepeiniafeit adntlich leugnete, er mar fo fithn, bag er fcon 1531. fieben Bucher de Trinitatis Erroribus in Deutschland . nehmlich ju Strafburg, berans gab, welche jego fo rar fint, daß, ob fie gleich nur 15. Bogen ausmachen, fie boch um 20. ja 100. Ducas ten vertauffet werden. v. a. Seelen Selecta Literar. p. 53. Alls er nun barüber überall Reinde betam, fo edirte er and Dialogorum de Trini. tate libros duos, de Iustitia Regni Christi capitula quatuor, welche jufammen 6. Bogen ausmachen, und noch rarer als bas erftere fenn foli den: Er gieng hierauf wieber nach Francfreich, und fludite te Medicinam, gab auch wes gen Armuth , ju Epon einen Correctorem ab. Er verglich Die

die beilige Dren , Giniafeit mit den dren topffigen Cerbero und brachte die Alria. nische Regeren wieder hers por? Ward aber nach 23. Jahren Un. 1553. den 6. Octobr. ju Genff verbrannt. Alls ihn der altefte Prediger Dafelbst Guil. Farellus aus rieff, Er follte an ben emis gen Gobn Gottes Ehrte ftum Jejum glauben, autwortete er aus dem Reuer : Ich glaube, das Christus Sottes mahrer, aber nicht emiger Gobn fen. vid. Une schuld. Nachr. 1717. p. 941. and bas entbedte Scheim: nif der Bogheit der Brugaler Secte. V.Eh. p. 8.ff.

Serviten ober Servi S. Maria, find Monche, deren Orden 1232. Ju Florens, von 7. ed. len und reichen Dannern, unter welchen Bonfibius de Monaldis, oder wie andre wollen, Beatus Bongvifus ber voruehmfte gewefen, ge: flifftet worden, welche fich auf einen nabe gelegenen Berg begeben, und in einen .pon ihnen erbaneten beiligen Saufe nach der Regul Auguftini , fo fie von dem Bi: fcoff ju Florens befommen, in einem ichwarken Sabit den Gottesdienst verrichtet, auch von dem Dabst Alexandro IV. und feinen Machfolgern approbiret .

von Martino V. aber uns ter die Bettel Drben gegeh. let worden.

Sevenner.

sethiani, Reger, welche von Vatentino berfommen, und porgaben : bag 2. Engel ben Cain und Abel erschaffen, und nach bes lettern Tode habe GDEEden Geth aus einen reinen Caamen bere für gebracht. Gie fcbries ben unter den Rahmen Geth viel Bucher, und hielten Ehrifium vor Geth felb: ften oder deffen Stadthals ter, glaubten auch, daß die Sundfluth durch die Gotts lofiafeit der Engel über bie Welt gebracht morden. Man vermenget sie offt megen ihrer Ungewißheit mit den Cophisten. v. Philaft, e. 10. und Augustin, de Hæref. c. 19.

sevandriani, follen von ben Valentinianern nur barinnen unterichieden fenn, daß fie dies fer ihren Grrthumern noch die schändlichsten Werde benfügten. vid. Augustin. do Hærel, c, 12.

Sevenner, die Innwohner in Servennes, einer Landschaffs in Languedoc, fo mehrem theils der Reformirten Religion zugethan find, haben ihres Glaubens wegen bie graufamften Berfolgungen von der Frankofischen Geift lichfeit einige Beit ber aus: geffangestanben, woruber nach. niahl einige, die fich nicht jur Deffe gwingen laffen wollen, Die Waffen ergriffen , welches innerliche Reuer bis dato nicht ganglich zu tilgen gemefen. vid. Unichl. Dachr. 1703. p. 223.

Servenner.

Gervenner, Propheten, find ge: wife Frangof. Fluchtlinge ans Franckreich, welche in Frandreich icon unter den Mabmen berer Camifards befannt geworden, fich aber endlich nach Engeland retiriret, und daselbst seit 1706. allerhand Entjudungen und Darinnen allerlen 2Bahrfa. gungen und Ermahnungen jur Gottesfurcht gerühmet baben. Die farnehmften unter ihnen waren Marion, fich hernach noch viel andere jugesellet. Vide Unschuldige Machr. 1707. p 340. und 634. insonderheit aber von Fage, p. 845. und von Marion. p. 847.

severiani, Reger, welche Tatiani Lehre vertheidigten, u. einen, Dahmens severum. bes Marcionis und Tatiani Schuler, ju ihren Urheber im Il. sec. hatten. Gie verwarffen die Aufferstehung, den Gebrauch bes Beins, und den Cheftand, und fage ten, bag bie Beiber vom Teufel gemacht maren. Dem alten Testament, Der

Apostel : Geschichte und ben Epifteln Dauli legten fie teinen Glauben ben , und ben Menschen theilten fie in 2. Theile, bavon bas D: bere Gott, und das Untere dem Teufel jugebore. Amænitates liter. Tom, IX. pag. 721, Augustin, de Haref. c. 24.

severitæ, also hieffen bie Acephali, von Severo, einem Bischoffe ju Untiochien ; welcher gec. V. tiefe ihre Irr. thumer vertheibiget. - vide Bohem, H. E. p. 873.

sevi. (Sabathi ) gab fich ju Smyrnafür ben von den Gu den gehofften Meffiam aus, und jog 1660. viel Boldan fich, ward aber endlich ein Turde.

Cavalier und Fage , benen sondratifta, beiffen fonderlich in Frandreich biejenigen, welche ben Bortrag des Car-Dinals Sfondrati in feinem BucheNodus Prædestinationis genannt, und wieder des Augustini Lehre geschrieben ift, folgen und mennen, der Menfch prædeftinire und res probire fich felbsten und brauche Stites Gnade, wie er wolle, und es fen alle Gna. be , Gottes efficax. Unschuldige Rachr. 1705. p. 208.

> sibyllæ, waren ben den Allten . gewiffe Beibs Perfonen, die fich auffs Wahrfagen leg. ten,

ten, und entweder mit bem Teuffel Gemeinschafft gehale ten, oder die Leute auf ans bre Urt betrogen. Es find ihrer unterschiedliche gewes fen, doch ift die Cuinaa die pornehmfte, und man hat ben ben alten Romern Die Carmina Sibyllina vor Oras cula gehalten, baraus man fich jur Zeit der Doih Raths erhohlet, und baber felbige febr forgfältig in dem Capi. colio ju Rom vermahret. Seut ju Tage bat man noch 8. Bucher von Griechischen Berfen, welche Oracula sibyllina genennet werden, und barinnen auch Weiffas gungen von Ehrifto fteben follen, welche aber die Ges lehrten vor falfch und einge: fchoben halten, vid. Ditich: manns Dub. Vex. H. E. sec. 11. Dub. 11.

sigillum Confessionis, ist bie: jenige Pflicht eines Beicht-Baters, nach welcher er nichts, was ihm von einem Beicht , Rinde entweder in ber Beicht befennet, ober fonft als Geelforgern vertrauet worden, offenbahren barff, es mare benn, bag an-Dern ober auch ber gangen Gemeine ein augenscheinlicher Schaden daraus ent: fteben fonnte, vid. Quenfte, dii Dist. de sigillo Confes-Conis.

Silveftrini, find Drbens : Leute in Italien, fonderlich in ber Provins Umbria, Tofcana und Marca d'Ancona, mela che 1234. ihren Unfang von einem Nahmens Sylvestria genommen, und 1248. bon Dabst Innocentio IV. confirmiret worden. Cie ha. ben ihren General-Præpofitum, der alle dren Jahr er. wehlet wird, folgen der Res aul St. Benedicti, und ibr Dabit ift dunckel braun.

Simidaline.

Silentiarii, fiebe Pattalorin-

chitæ.

Simeon, ber vornehmfte tir. heben und Berganger ber altern Quietisten in 14. Sec. Er war Borfteber eines Rlo. fters ben bem Bera Althos. und ben ben Geinigen in aroffen Unseben. Gein Dit-Gefährte mar Gregorius Palamus, der endlich Bis schoff ju Theffalonich murbe. Seine Gegner aber bief. fen : Barlaam, ein Dond bes Ordens Bafilii, und Gregor. Acyndinus, nebft ihren Unbangern benen Barlaamiten und Acondianern. welche alle in dem Conftans tinopolitanischen Synodo vere Dammet, und die Quietiften absolviret murben.

Simidalitæ, follen fatt bes Brods im beiligen Abenda mable Mehl gebrauchet bas

ben. vide scherzer Syftem.

p. 381. Simon ber Bauberer, ein Re: Ber der erften Rirche. Er mar pon Geburth ein Sama: ritaner, aus dem Stabtaen Guttho , und der Bauberen ergeben. Er ließ fich gwar pon Philippo tauffen, aber nicht aus rechtichaffenen Dergen. Act. 8, 13. Gr lebs te gwar nicht in ordentlicher Che, aber mit einer Beibe: Verfon Belena der Gelene, welcheer anch vor ben beil. Beift auszugeben fich nicht fchamte, in schandlicher Uns jucht. Er foll den Urfbruna Diefer Welt von ben bofen Rrafften bergeführet, auch fonft von acht Æonibus ber Beiten gebacht haben , bie von ihm follen hochgehal: ten ober angebethet worden fenn. Er foll eine unendli: ches Befen und Macht er: fannt haben, welche zweper: len Burdungen babe, Des ren eine man fpuhren und feben konne, die andere aber Aus jener perborgen fen. maren wieder bren Berentstanden : Inupffungen banden , die Stimme und der Begriff , der Schlug und die Betrachtung. fagte; er fen ber mahre Megias und Ehriftus ; er fep auf dem Berg Sinai in

ber Verson bes Waters er-Schienen , jur Beit Tiberii in Gestalt bes Cofines : ba er auch an Ehrifti ftatt gecreußiget morden ; nach fen er in den feurigen Bungen über Die Apostel fommen ; damit auch feine greulichen Grrthumer defto cher angenommen marben, fo verwarff er bas Gefes und die Propheten, weil fie von ben bofen Engeln, burch welche er auch die Welt gemacht batte, berfamen. foli endlich , ba er ju Rom gen Simmel ju fliegen fich durch des Teufels Sulffe unterstanden , berunter aefale len, und geborften, oder wie andre wollen, an einem Bein: Bruch gestorben fenn. Seine Unbanger nennet man Simonianer. Irenaus II. c. 20. & Micral, H.E. L.I. fect. I. p. 286.

Simonianer, Dachfolger bes Simonis Magi, welche biefen unter dem Bilde des Jupiters, und feine Belena unter dem Bilde der Minerva abgottisch verebret. vid. Augustin, de Hæref, c. 1.

Das Gemuthund feine Ge: Simoniaca hærefis, oder Gie mouie, hieß nicht nur ebes mable fec. X. und XI, fonbern beift auch noch, menn einer ein geiftliches Umbt burch Gelb und Spendagen erhalt vide Actor. VIII

19. 20. Dergleichen Gi: monie tadelt jo gar Baronius in seinen Annalibus, ob fie gleich in der Romifchen Rirche nicht ungewöhnlich ist. vid. Jægeri Dist. de Simonia Curiæ Romanæ, welche L. II. de Concordia Imperii & facerdotii julest befindlich. Es ift bahero billig ju vermnndern, baß ein gewisser protestantischer Rechts: Lehrer J. S. Hering Die Berfauffung berer Præbenden vor jugelaffen hal: .. ten darff. Alber wie ftebets da mit dem gottlichen Befolchen, der feine Vocation aus ber Chatoulle bes Collatoris erhalten, fein Gils ber und Gold erretten oder vertreten am Tage des Ges richts? Dberifter nicht viel schlimmer daran als dieje: nigen, über welche GDIT flagen muß : Ich fandte fie nicht, noch lieffen fie?

Sinefer oder Chinefer , ift eine Bendnische Nation in 21: fien. Gie halten unter an: bern abergläubischen Lehren bavor: Daß die in einem gewiffen Thurn in Sing vermahrten Gebeine von 137. verstorbenen SinchichenRo: nigen, fo von ihnen vor heilig gehalten werden, fich mit einem Gaft : und Seft: mabl untereinander bewir-

then. Daher diese Nation gewöhnlich in den Deu-Monden groffe Schuffeln von allerlen Gevogel bars bringet , wie auch Reif , Schweine, Buder, Sonig, und allerhand Speifen, fo die Priefter von ihnen ab. nehmen, und jene bilden fich Davor die vollige Bergebung ihrer Gundenein. vide Chi: nefer Religion.

Sinistri, follen die Sabbatiani ober Novatiani geheissen haben, weil fie nichts mit der lincken Sand anrühren

mollen.

ruffe? Und fan denn einen Smaleius, ( Valentinus ) ein Socinianer , gebohren ju Gotha in Thuringen 1572. Er war erftlich Schul , Re. etor, hernach Paftor ju Racau in Poblen, und nebft Fausto Socino, Petro Statorio und Hieronymo Mos **Corovio** der vornehmite Autor des Macanischen Catechismi. Gein Rector foll ihn in der Jugend prognosticiret haben: Eris aliquando pestis Ecclesiæ aut Reipublicæ.

> Smalkaldifche Articel, fies he Schmalkaldische Vir.

tickel.

societas Amantium IEfu, f. - Amantium JEsu Societas. Societas JEfu, fiche Jesuiten, societhis. the Religion societhis, ober Die gottfeligen Socie Sprietaten in Engelland . haben viel vornehme und maendliebende Berfonen gu ihrer und anderer Erbau. ung in ber Meligion und frommen Leben unter einanber aufgerichtet, und die approbation von vielen Bis Schöffen erhalten , daß end. lich ihre Bahl bis auf 40. Besellschafften angewach: fen, davon Berr D. Woodward ein besonders Buch Mus Diesem Nus ediret. mero find hernach 6. iufammen getreten, und haben eine societys for the reformation of Manners, ober Societat ju Berbefferung ber Sitten genannt , auff: gerichtet, berer Abfehen babin giena, Die Gefete wier Der die Lafter in Edmana au bringen, und durch Bermahnungen und Straffen au einer aufferlichen Beffes rung anjujuhren. Auf die: fe ist Unno 1698. noch eine Speietat von Bischoffen und andern vornehmen Perfo: nen gestifftet worden, welche fich bemubet die Jugend in Gottesfurcht und Tugend ergieben ju laffen, und die Chrifiliche Religion beffer und weiter ju befordern, das ber find viel Schulen erbaus et, Bucher gedruckt, und unter die armen Pfarrer und Buborer, auch in ausmar.

tiden Provincien ausgetheis Sie hat auch let worden. burch frenwilliges Gefchenche eine anschnliche Gumma Gelbes jufammen gebracht, bavon 6. Missionarien nach America, bas Evanaelium bon Christo unter den Benden daselbst ju verfunbigen, find gefchicket morden : Und 1701. bat fie Ronia Wilhelmus III. anfis neue confirmiret , und ihr viele Politicos und Beiftlis the als Gehalffen jugeord. net, daß ein groffes Collegium baraus entstanden, und Die Societat ju Fortpflan-Bung des Christlichen Glaubens in den auslandischen Colonien genennet worden. Diefes Collegium hat fich nachmabls in zwen Socie taten eingetheilet , bavon fich die eine in ben einheis mifchen, die andere aber in den auswartigen ganbern die Fortpflangung bes Chriftlichen Glaubens laffet angelegen fenn; Jedoch ift unter benden eine fo genaue Connexion, dag man fie wenia von einander unter-Scheiben fan. Sie haben thre Correspondenz uberall bin, und halten wochentlich eine Conferenz au ihren Berathichlagungen. gleichen ift auch 1709. auff Ronigliden Befehl ju Forte

pflangung des Ehrifilichen Glaubens in Schottland anaerronet worden, welche ben 13. Mov. cemelbten Tahe res ibre erfte Berfammlung auf ben Rathhause ju E: benburg gehalten und ben herrn Hugh Dalrunpel au? ihren Prafidenten , Hug Cuningham Renimcifter ; aum Derrn Joh. Duntast gum Secretario erwehlet Es ift auch ju Beforderung Diefes beilfamen Wercks von vielen wohlgesinneten Gemuthern ein reicher Ben-Im Tahr trag geschehen. 1708.ift eine nene Societat entstanden, welche fich bie Erbanung einer Schulen in dem Schottischen Geburge und dazu gehötigen Infuln, zu Unterweisung des dasigen blinden Bolcfe in Chriftenthum anaelegen fenn laffet, und von ber Ronigin Anna privilegiret worden, welche hiernechst Befehl gegeben, einige 1000, Stud Bibeln auf ihre Unfoften gu druchen, und unter die Unwiffenden Schottlander ohne Geld auszutheilen. In eben Diefem 1708ten Tabre baben viel Gottefurchtige Leute eine Societat unter fich auffgerichtet, daß sie auff ihre Untoften bin und wie der in den herhogibum

Walles fleine Bibliothecfen von Theologischen Buchern anlegen wolten, derer fich die Priefter ben Ausarbeituna ihrer Prediaten bedienen fonnten, welches auch fo wohl von ftatten gegangen. daß 1709. fich schon fo viel Geld acfunden, dadurch 800. Kirchen mit einem folden Vorrathe von Buchern bas ben follen verforget mer-Es ift auch in bies ben. fem Jahre an die India. ner gedacht worden, indem man zu kondon ben 3000. Bibeln brucken laffen, mel. de alle umbfenft unter Die Indianer follen ausgethei: let werden. Auch bat man ben ben Invaliden - Saufern in Messey und Green, wich einem jeden eine Bis bel verebret.

Societat des Bollifchen Reuers. Go aut es mit benen porhingedachten Gorieta: ten in Engelland gemennet. fo erfdrecklich ifts buch, daß eben in diesem Lande der Tenffel feine Gefellichafft findet. Der fichern Rache richt nach foll vor einigen Rahren, eine groffe Ungall junger lente, die auch mehrentheils aus guten Familien berftammen, deraleichen Gesellschafft auffgerichtet baben , barinnen fie des grobften Atheilinum einen. fübren.

führen, hingegen aber Religion und Tugend jum Gefpottau machen, gesucht, fo gar, daß die Manns : Der. fonen die Rahmen derer U: poftel und berer Teuffel, Die Weibs : Perfonen aber Derer Bendnischen Gottinnen und ber beiligen Wei: ber aus der Schrifft ihre Mahmen angenommen, ja eine diefer atheistischen Ges fellschafften hatte fich ge: Dachter magen gar die Gocietat des höllischen Feuers genennet. Es ift a: ber wieder folche Sollische Societat auch gebührender Ernft gebrauchet -worden. Vide Fortges. Sammlung 1721. p. 493.

Sociniani, Antitrinitarii, ober Neophotiniani and Novi-Ariani, mit biefen Dahmen werden diejenigen beleget, welche in den neuern Beis ten die alten Regerenen des Pauli Samofateni, Arii, Photini, und anderer, wels che die Gottheit E. Drifti aer leugnet und benfelben für einen bloffen Menfchen gehalten , wiederum auffae: marmet. Der eigentliche Urheber biefer erschrecklis chen lehren ift Michael Servetus gewesen; ben Dah: men aber befamen fie von Lælio Socino und seinem Bermandten Faulto Socino,

denen Hier. Moscorovius. Christophorus Ostorodus, Valentinus Smalcius, Georgius Enjedinus, Stancarus, cifcus Schlichtingius und andere gefolget find. Sie laua: nen die beilige Drenfaltig: feit , ingleichen Edrifti wahre Gottheit, und verwerffen des Beiligen Beiftes felbftftandiges Wefen. Ste mennen, die brenfache Wiederhohlung des Worts beilig bedeute in der Schrifft ben Superlativum, ben als lerheiligsten GOTT. Unch fagen fie, Ebriftus fen jur Beit, als er in ber Buften gefaftet , von Gott in ben himmel genommen mor: den , daselbst die adttlichen Geheimniffe 411 erternen. Dieruber lehren fie auch : die Vernunfft ware die Regul Der Chriftlichen Lehre; bas Alte und Reue Testament waren wesentlich unterschie. den; Christus habe nicht wurcflich fur die Gunden der Menschen gnug gethan, und die Pluferstehung wurde nicht mit den Leibern gefche: ben, die gestorben. Go wohl Reformirte als Lutheraner haben solche lehre in groffer Menge wiederleget, u. unter ben Euthergnern sonderlich Scherzerus in Collegio Antifociniano, v. Antitrinitarii. Socinus

584

Distress by Google

586

Socious (Faustus) sein Bater mar Alexander Socious ein Jurift. Sein Groß Bater Marianus Socimis von Giena burtia. Sein Better aber o: der feines Baters Bruder und MiteUrbeiter hieg Lælius Socinus. Diefer Faultus mar ber Saupt Unfanger ber febr folimmen Secte, fo von ihm ben Rahmen führet, und ohngeachtet aller Berfolgung, lan. ge Zeit in Pohlen floriret bat. Denn ob zwar Lælius socinus ichon 1551. feinen Gifft ausgestreuet, so hat doch bies fer Fauftus ihn vollende recht befannt gemacht. Er war ae: bohren ju Siena Ao. 1539. und flubirte wenig in ber fugend, nachgehende aber gieng er nach Bafel, und ftudirte Theologiam. Da er nach fels nes Bettern Lælii Tobe 1562. beffen Schrifften bes Fommen batte, so breitete er beffen Grethumer mit fo groffen Bieig aus, bag er por den Urheber der Gocini: aner gehalten wird. Er war au Lion, als er von bem Tobt des Lælii Nachricht erhielt. und reifete ichleunig weg, um fich von benen Manufcripten feines Bettern Deifter ju machen. Er ftarb enblich 1604. vid. Biblioth, Antitrinit, und Unichuld. Nachr. 1708. pag. 20.

Socratitæ, ein Ben Mahme bes rer Gnosticorum.

sommaschensis Clericorum Congregatio, ift ein geiftlie der Orden in Stalien, wel chen Dabst Paulus III. 1540. confirmiret, und ein Benetis anischer Patricius gestifftet. indem er fich auf dem Schlofe fe Sommafch in der Proving Bergamafco nieder gelaffen, und bafelbft die Rinder, fo feine Citern batten, erzogen und verforget. Diefer Orden folgt der Regul Ct. Augustis ni, und tragt einen fcmar:

Ben Rock. Sophia, Diefes Wort heiffet zwar im Griechischen fo viel, als die Beieheit, es ift aber von Jacob Bohmen und feinen Nachfolgern ein rechtes Monstrum baraus gemacht worden. Denn es foll etwas gottliches fenn, nehmlich awar feine Verfon, aber boch eine Perfonlichkeit, nicht et mas Bierdles in Goft, und boch etwas von ber Drevet: nigfeit unterschiebenes, ein sonderbahres göttliches Wefen, und boch ein eigentlich fo genanntes Beib, bas beilige Weib, die ewige Jungs frau, die himmlifche Bebahr. Mutter, welche fich in ben Menfchen berunter gelaffen, bas Chenbild Gottes in ihm wieder aufgurichten, und alfo Christum mache cher jeus ge,

ge, daben bennihre Beri richtungen folgende Stuffen habe: Die Bucht ber Weiße beit, die Unterrichtung, die Lauterung, die Geburth bes weuen Licht Leibes, ober ber Menichbeit Chriffi in uns itie Speisung und Trandung, Die Bermablung mit ber So. phia, und endlich die vollige Reinigung. Wer bier ben fanatischen Geift nicht fichet, ber muß muthwillig blind fenn. v. Gottfried Alrnolds Geheimnig der gottlichen Sophia.

sophroniani, follen ehedeffen einis ge Feinde der Heiligen Dreys einigkeit von einem sophronio geheissen haben.

speluncales, vid. Bohmische Brider.

spinoza (Benedict de) er mar von Geburt ein Spanischer Sude, gebohren ju Umfterbam 1633. und legte fich nach firer Urt erflich auf bas Biblifche, Talmudifche und Cabbaliftifche ftudium. Er verließ aber endlich feine Religion, und begab fich ju den Reformirten, ba er auch feinen Rahmen Baruch in Benedictum bermanbelte, und fich sonderlich auf die Cartefianische Philosophie leate. Rach feinem Ausgang von den Juden, marb er von thnen excommuniciret, und begab sich hierauf 1664. nach

Monsburg ben Lenden, und furg darauf nach Borburg ben ben Sang, ba er benn mit fehr vielen anschnlichen Leuten im Saga befannt murbe. auch nach 4. Jahren nach dem Daag felbit fich begab. Anno 1673. fuchte ihn Churfurft Carl Ludwig von Pfalk-auf die Universität nach Sendels berg ju gieben. Alliein weil die ibm angebotene Frevbeit nach feiner Erfanntnif tu philosophiren in fo meit eingeschrancfet murde, bag dieselbe ber Meligion des Lans bes feinen Gintrag thun mus fle, so wolte er die angebotes ne Gnade nicht annehmen. Rad Frandreich ift er verschiedene mahl, aber allezeit auch vergeblich, verlanget worden. Er ift Anno 1677. an der Schwindsucht, mit welcher er in die 20. Jahr beichweret gewesen, ohngefehr im 44. Jahre feines Allters geftorben, v. Unfduld. Rade richt. 1706. p. 75. Seine Lebre fell eigentlich barinnen bestehen: bag er GOtt und Die Welt fur eine substanz und alfo die Geschöpffe nur für Modificationes ober Ber. anderung des gottlichen Wei fens gehalten. Das ift atwiß, daß er flatuirt, alles, mas geschehen ift und noch geschicht, fame nothwendig aus bem gottlichen Befen ber,

her, alfo, daß in der Ratur nichts zufälliger Beife gesches he. Wie solcher Haupt-Sag aus feiner Ethica P. I. Prop. 21:26. und 33. gu erfeben. Daraus fliesset nun nothwen: Dia ein vollkommener Atheifinus, Stoicisinus und Epieuræisinus, bag. es feine Sunde, und alfo auch feine Straffe der Gunden gebe. Siebe mider ibn Henr. Mori Antidotum adversus Athes ismum, item duarum spinos fionem, & Joh. Coleri &c. ben spinoza.

Spinofiltæ, also nennt man die noza, to sich meist in Sol

land aufhalten.

Spirituales, murden die Mellalis ani genennet, well fie allein arm im Beift gu fenn fich rihmeten. it. auch die Mons tanista, weil sich ihr Montas nus por dem D. Beift ausgegeben.

spiritus Sacerdotes, fiehe St.

Spiritus.

SpaliReld, wird in ber Rom. Catholifden Rirche berjenis ge Relch ober Becher genen: net, in welchen Wein und Baffer enthalten, fo man unter gewiffe Communicans ten, fonderlich bie fie et. wan fürglich ju ihrer Relis gion beredet haben, auf ihr Begehren jur Abspulung

nach Empfang ber gefegne ten Softie darreichet, darn ber aber die Worte der Einsegung nicht gesprochen wore ben. v. Ditschmanns Dub. Vex. H. E. sec. III. Dub. 1, 9. 159.

Stablarii, maren eine besondere Widertauffer, welche nach Christi Worten weber Tafch noch Waffen, fundern nur einen Stab tragen wollen, Arnold. R. D. v. Baculares.

zismi columnarum subvers Stancarista, find die Dachfolger Francisci Stancari, Mantue ani, Theol. Prof. ju Ronigs.

bera.

Machfolger Benedicti de spis Stancarus (Franciscus) von Mantua burtig, lebte im XVI. seculo. Er war Prof. Ebr. Lingvæ ju Ronfaeberg. als aber 1551. Andreas De fiander als Prof. Theol. bas hin fam, und seinen Irre thum von ber Rechtfertis gung vortrug, Stancarus as ber folden widerlegen wollte. fo fiel er auf die andere Geite, und mennte, Chriftus fen uns fer Mittler nur nach feiner menschlichen Ratur. Alls er beswegen von Ronigsberg weichen mufte, begab er fich nach Pohlen, und ju ben Calvinisten, und hielt es also übrigens im Articul vom Albendmahl und der Allige. genwart bes gangen Christi nach beyben Raturen, it.

Digitized by Google

592

formirten. Er ftarb endlich 1574. im 73. Jahr feines 211: ters. vid, Hoornbeck, fumin.

Controv. p. 732.

Station, heiffet in ber Romb fchen Rirche ber Bang, wels chen man von einer Rirche jur andern, jum Undenden Des Leibens Ganges Chrifti thut, item ber Sang vom erften Creuge bis jum Calvarien Berge, vid, Gavins Dies trich ber Romischen Rirche. I. Theil pag. 226.

stationarii, alfo murben bie als ten Chriften genennet, welche ben benen Begrabniffen ber Martyrer furnehmlich am Sonntag ftunden und beteten. ingleichen auch biejenigen Religiofen, Die fec. V. auf Saulen flunden und beteten, vide

Stylitæ.

Stavrolatræ, v. Chazinzarii.

Steinbergerus, ein Reger in Moravien im XVI, feculo. er lauancte die Dreveiniafeit. bie Gottheit Chriffi, den Deis ligen Geift, und die Jung. feauschaffe Maria, verwarff auch bie Tauffe, und ben Tag des Derrn, und gab für, daß wir in der Schrifft fein Geboth hatten, benfels ben zu fenern, fondern nur ben Sabbath. v. Roftens Gottesd. p. 412. & Stockmann, Elucid Hæref, pag. 219.

von Bildern, mit ben De: Stlefel, (Gfaias) ein befannter Fanaticus im Unfang bes XVII. sec. Er war seiner Profession nach ein Sandels: mann und Beinschend in Langensalis, und gerieth ohngefehr Ao, 1604, mit bem Ministerio daselbst weach unterschiebener fanatischen Irrthumer, bie er begte, in Streitigfeiten. Er begab fic hierauf ins Erfurtische Ges biethe nach Giffereleben, und fieng auch ba an, feine Arrthumer ausgubreiten, mie er benn auch seiner Schwester Cobn, Grechiel Dethen vere führet baben foll; Er bat nicht allein von dem gottlichen Befen, von der beit. Gorifft, bon Chrifto und anbern Lebt: Duncten viel und areuliche Irrthumer gehabt, nehmlich Sott fen drepfaltig im Befen, die Schrifft fen ein tod. ter Buchflabe, bas gottliche Wesen sen ben Menschen und Engeln angeschaffen; fürnehmlich aber glaubte er, Die Glaubigen fenen Ehrifti wesentliche Glieder, ja ber wefentliche Chriftus felbft, dabero er auch jum öfftern von fich felbft gefaget: 36 bin Christus, ich bin das lez bendige Wort GOttes; Er unterschrieb fich JEsus Chris flus, Gottes und Marien Gobn, bas lebenbige Wort des Baters im Simmel, Had

poll feines heiligen Beiftes, in meinem beiligen Rleifch und Blut, ju feiner Rechten im Dimmel , und in allen meinen Gliedmaffen, in al. len Underwehlten, Beruffe: nen und Glaubigen, auch in Diefer nieiner lieben Brant, voll ber Derrlichfeit unfere Batere, in eine, ungertrenalich in alle Ewiafeit. Er nennte fich Ezechiel Merliens Mutter in Chrifto, und fage te: Man fabe aus feinen Mingen mit leiblichen Mugen Christum den Gobn Gottes, und man borte aus Sticfels Munbe mit feinen Ohren reben Chriffum ben Golin Sottes felbft. Er murbe amar beswegen offtere von bem Ministerio gewarnet, und eines beffern unterrich tet, mollte aber boch bonfeinen Dennungen feinesmeges abgeben; Man citirte thn nach Leipzig, und nahm ihn in dem Confiftorio vor, aber man richtete eben fomes nig aus, baber mard er end, Stoici, Bendniffe Philosophi lich in Salka in Berhafft ge-Diefelbst gab er nommien. nun awar bor, baf er feine Meynung widerruffen moli te, that es aber mit febr zweifelhafften Rebensillrten; Bum wenigsten hielt er nicht, was er ba verfprochen, fonbern mennte, er fen an feinen Revers nicht gebunden, weil

er folchen nur, feinen Leib lof ju machen, von fich gefiellet, und es fen auch ihm, als eie nem Gerechten fein Gefetige. geben. Infonderheit hatte ber Superint. der Grafichafft Gleichen Berr D. Weber viel mit ihm gu thun. Er leb. te mit ber Grafin von Gleis chen in groffer Bertrauliche feit, fie hatte Ezechiel Mes then ben fich, der fid vor den Megiam ausgab. Er farb endlich 1638. Ciebe von feie nen Frrthumern Unfdulbige Machr. 1715. p. 596.

Stoici.

Stiefelianer, Unhanger Efaid Stiefels, fie brachten und fete ten bren neue Befen in bie Gottheit: Insonderheit folge ten ibm in der Lehre, und ichrieben aufe vertrautefte an ihm; Nicol, Schlegel, ein Audiofus, fo in Erfurth ben ihm gewesen; ber von Rurleben, und von Marenholk. bende von Abel nebst Dich Stempeln', einem Burger von Eisleben.

von einer alfo genannten Ge cte, deren Urheber Beno mar. Es wurde ihnen diefer Rahi me gegeben von einem gemiffen Spagiergange, in der Griechischen Sprache ftoages nannt, fo ein Ort ju Alben war, allwo bie Stoici jus fammen famen, fich mit eine ander von ihrer Lehre zu uns

terro

terreben. Der Grund ihrer Lebre mar, bag fie glaubeten, bag alle Dinge burch eine bloffe Rothwendigkeit geschäs ben, welche fie vor eine fo feft, gesette Ordning und Zusans men Bergliederung nothwens Diger Urfachen ausgaben, die auch GOtt felbst nicht andern fonte, welches fie Fatum nenneten. Gie machten alle La= fer gleich, und fagten, bag es eben fo groffe Gunde mare. einen Dehfen tobt ichlagen, als einen Menschen umbrin: gen. Diogenes Lacrtius de vitis Philosophor, Lib. 7.

Stola, ist eine lange und breite Binde mit den Ereugen gezieret, welche vom Salfe auf berden Seiten bis auf die Füsfe herunter hanget. Die Nomisch- Catholischen Priester
tragen sie über einem Chorhendbe, und binden sie Creugweise über ben Banch,
wenn sie Meße lesen.

Storch, siehe Pelargus.

Stratiotici, blf war ber Zunahme ber Gnofficorum, damit fie fonderlich in Egypten genennet wurden.

Strigelius (Victorinus) ein Spinergist. Er ward 1548. Prof.
Theologia, ju Jena, und wohnete auch 1556. nachdem wegen des Majoristischen Streits ju Eisenach angestellten Colloquio ben, lendte sich aber um das Jahr 1557. auf

bie Geite ber Synergisten, und lehrete: Des Menschen Wille konnte auch etwas ins nerliches mit warcfeu, und bem beiligen Geift famt bem gepredigten Borte gleichfam ju Sulffe fommen, wenn ein Mensch befehret werden folte. Ihm widersprach D. Simon Mufæus, unter deffen Præfidio Matthias Flacius sti Wen. mar, dahin ein Synodus convocirct war, die bekannte of. fentliche Disputation wider Strigelium hichte, baraus a. ber nicht nur der Flacianismus, sondern auch eine aroffe Berfolgung über die Recht glaubigen entstunde, Strigelius begab fich endlich gar ju den Calvinisten nach Sepdelz bergiellba er 1569 gestorben. Stolitä, ein gewiffer Orden fec. V. von Simeone Stylita geflifftet, hatte seinen Dahmen von sudois ober ben Cau len, auf welchen fie ftunden und beteten, oder auch bas Boldflehreten, und hatten fie auf folden Saulen nicht eine mahl Plag ju liegen, baber also thre Lebens; Alrt sehr ftrenge gewesen. Unter Des obigen Simeons Schülern foll Alipius der fürnehmfte gewesen fenn, und ganger 70. Sahre auf einer Caule ge: standen haben. Diefer Dr= den murde aber bald mieder abgeschafft. Herr Lic. Sie=

ber hat versprochen ein besonber Buch de Stylitis ju fchreiben, boch bat er beren in feiner Diff. de Sanctis Columnaribus fcon webnet.

Sub-Diaconus, ift einer von ben Ordinibus Majoribus, unter ben Dabitlichen Geiflichen, dem wird ben feiner Wenhe ein lediger Relch, famt Der barauf liegenden lebigen Schuffel unter biefen Worten gereichet: Siehe mas für ein Dienft dir übergeben wird, barum ermahne ich bich, baß Du bich alfo erzeigeft, damit bu- Gott gefallen mogeft. Darauf befommt er ein Rruglein mit Wein und Baf. fer, famt einem Sandtuche, wie auch das Epistel-Buch. Sub-Lapfarii. v. Infralapfarii.

Substantiales, werden die neuen Manichaer ober Rlacianer genennet, weil fie laugnen, cidens fen. Schluffelb. Cat. · Hær.

Sub una, bedeuten bie Romifch. Eatholischen. Sub utraque hingegen murben chemabls Die Duffiten in Bohmen, von den Romifch Catholifchen genennet, vid. Communion.

Suffraganeus, oder Wenh : Bis ichoff, wird auch sonst Vicarius Episcopi in Spiritualibus genennet. Man hat aber Die Suffraganeos ber ErfiBischöffe und ber Bischöffe wohl zu unterfcheiben. Denn ein jeder Ers. Bilchoff bat ei. ne gewiffe Ungahl Bischoffe, bie unter feiner Inspection fleben , und unter benfelben ift allezeit einer bes Erg. Bifchoffs Suffraganeus ober Vicarius in Spiritualibus, in. Albwesenheit oder ben Abster. ben beffelben, auch zuweilen in Temporalibus, jedochnur in Sachen, fo bas gange Erkstifft betreffen. diefen hat auch ein jeber Bifcoff feinen befondern Suffraganeum in feinem Stiffte, ber jedoch nichts anders, als in Spiritualibus qu thun hat, welche er an fatt des Bis fchoffe vermaltet.

Summularii, ober Summiftæ, beiffen bie Scholastici und Alnhanger Petri Lombardi, welcher summulas geschrie ben.

baß die Erb. Gunde ein ac- Supererogationis Opera, heissen Die überfluffigen auten Berde, bie einer por fich nicht no: thia bat, und also andern das mit aushelffen fan. v. Opera. Superior, ift ein Dahme, ben ber vornehmfte Catholifche Beifiliche ben einer Urmee führet. Pater Superior in einem Rlofter ift gemeiniglich ber Dachfte nach ben Pater Prior, In ben Monnen, Rlo. ftern beift fie Superiolin.

Supralapfarii, find die alten und bar: - harten Reformirten, welche fagen: Bott habe feinen Mathidluf, etliche Menfchen feelig ju machen, etliche aber ju verbammen fchon vor bem Sinden-Fall Albams, ja oh: ne auch auf diesen Rall ju feben, gefaffet. v. Calvin, Inftir. III. 21. Sie heiffen aber Supralaplarii, meil fie ben auttlichen Rathschluß fupra laplum, ober por den Rall fes Ben: Sie werben eingerheilet in Dyneteticos eder Potentiarios und Actuales . Da: pon iene mit Beza fagen: Dit batte fonnen etliche gur emigen Berbamminis fogleich erichaffen, wie etliche Thiere ju Schlachten, Diefe as ber mit Calvino behaupten wollen, Gott hatte würcklich Die meiften gur Berbammiß erichaffen. v. Scherz. Syft. p. 496.

Supremacy, also nennt man Das Recht ber Dber Derr fchafft bes Koniges in Engel. che, welcher alle biejenigen fcmoren muffen, fo jum offentlichen Alemtern ber Republique gelangen wollen.

Suprematus Papæ, fiehe Prima tus.

Syllabici, S. Aeriani.

Symbola, find ben benen Theo. logis offentliche Glaubens. Befanntniffe, aus benen ihre Bebre muß beurtheilet, und

von andern Religionen unter: schieden werden. Gie find entweder Die altern und alle gemeinen, ober bie und besondern : Jene werden bon ber gangen Christenheit angenommen, als ba find bas Symbolum Apostolicum, A. thanasianum, Nicanum, Con flantinopolitanum, Ephesinum und Chalcedonense, bei nen emige auch noch bas Constantinopolitanum II.und Ill. item bas Milevitanum benfugen, doch find die erfen brene bie fürnehmften. Die neuern find ben ben particulair Gemeinen recipirt. biefe heiffen Combolifche Bucher, und find ebenfalls dffentliche Schrifften, no. burch fich eine Religion von der andern in ber lehre ihres Glaubens unterfcheibet, vid. Secliginanni Difp, de AutoritateLibrorum fymbolic, non repudianda.

land über die Englische Rir. Symmachiani, follen erflich nach Philaftrii Mennung bie Schuler bes Romifchen Patricii, von bem fie auch Patriciani genennet werden, gebeiffen haben. Dernach find auch die Cbioniten von einem unter ihnen, ber ben Dahmen Symmachus geführet, alfo ge neunet worden. Endlich aber find auch die Regarder unter diefen Dahmen ju verfter

602

fteben, vid, Fabricii not. ad Philastr. de Hæref. c. 63. Synagoga, Juden, Schule ift derjenige Ort, wo sich die Guden jum Beten und Le: fen verfammlen, dergleichen Snuagogen sollen nach etlis der Menning nach ber Er: bauung des Tempels aufges kommen fenn, und waren bergleichen auch ehebeffen .fcon in und auffer dem jus dischen Lande sehr viele, da Die Suden in der Religion unterwiesen wurden. Inden haben deren auch jeko noch an den Orten, wo fie gedultet werden. gen Oftern ihaben fie eine Lade ober einen Schranck, welchen fie Aaron nennen, jum Gedachtnif der Bun: bes: Lade, Darinnen verwahs ren fie die 5. Bucher Mo: fis auf jartes Pergament ge: schrieben, und ift daffelbe langlicht, bag man es zusammen rollen fan. weber in der mitten oder benm Eingang ber Syna: goge fiehet man ein Gerufte von Holk, wie ein langer Altar, auf welchen das ges bachte Vergament ausein: ander gewickelt wird, wenn gelefen werden foll. Die Weibs. Personen sind von ben Manns : Personen ab: gesondert, und verrichten ihr Gebet neben der Sona-

goga an einen Ort, welcher mit einem bolgernen Ges gitter beichlagen ift. Dem Alltar fiehet auch ein Leuchter mit fieben Alrnien De ber Reben Leuchtern. Vide Chr. Wallichs Manerische Synagoga.

Syncretista, dieses Wort fommt her von our und Renticein, und find Syncretiltæ, folche, bie ce den Eretenfern gleich thun, jest die argfte Feindschafft untereinander hegen, und wieder Bermuthen vereiniget werben. Sind also felbige ungeis tige Friedens macher, die zwischen Religionen, fo int Grunde des Glaubens mit einander ftreitig find, Ginigfeit stifften wollen, welche Union von ihnen in abscorptivam, temperativam und confervativam eingetheilet, und die lettere sonderlich bor die richtigste gehalten wird. v. Pfaffii Orat, Acad.1. Es find aber solche syncretiltæ vel Universales, die entweder alle Religionen, oder doch alle Christliche Religionen vereinigen wollen. Siehe Pucciani. Vel Particulares, bie entweder amis schen den dren Saupt-Relis gionen im Momischen - Deis che, v. Interimiltæ, ober wischen ber Pabillichen und Luthes

Lutherischen. v. Calixtini . oder zwifchen ber Lutheris fchen und Calvinischen eine Wereinigung flifften wollen, welches lettere fonderlich in diefemt Seculo von einis nen gesuchet worden. Denn Aluno 1707. hat ju Ronias. berg in Preuffen, ber Evangelische und Reformirte Prediger im Banfen Saufe mit Gutbefinden einiger Theologen an benten Geiten vermoge des Exercitii fimultanei fich dahin vereis niat, daß ber Reformirte von dem Lutherischen Pres diger sammt des erstern Gemeine, und hinwieder der Lutherische 8. Tage barauf aufanimt feiner Lutherischen Gemeine von dem Reformirten Lehrer bas beilige Abendmahl empfangen. Es fam hieruber in Drnd : Dringender / Gewiffens. Scrupel, über der in Ro. nigeberg in Preuffen am 10. und 17. Jul. 1707. in Roi nigl. Wänsen , Saufe gehale tenen Communion vid. Ilni ichuld. Rachr. 1707. pag. 401. und fiehe Unioniffæ. Uberhaupt aber siehe Calo: vii syntagma Anti-syncretifficum.

Synergista, wurden im 16.sec.
einige Discipul und Nach,
folger Philippi Melanchthonis genennet, welche, da sie
Synodus, heisset entweder, in

fich die Lehre Lutherf vom frenen Willen ju barte ein bildeten, lehreten, bag bie Gnade Gottes Die Dem fchen nicht ohne bie Dite wurcfung bes menichlichen Willen befehre. Sie warme ten also die Velagianische, ober jum wenigften Semi-Velagianische Regeren wie Der auf. Gie hatten eigente lich 3. Caufas der Befche rung : t. ben beiligen Geift, 2. bas Wort Gottes, und 3. ben Willen des Menfchen, and wenn er noch unwie bergebohren fen. Man nem net fie fonft Anti- Lutheranos Wittebergenfes, Fra finianos, Pelagianos, Semi-Pelagianos, frenwillige Ber The Stiffter ift ohne 3weiffel Erasinus Roterodamus, beffen Buch de libero arbitrio Lutherus in cis nem andern de Servo arbitrio grandlich wiederleaet hat. Nach Erasini und Lus theri Todte fieng Philippus Melanchthon Diefen Streit wieder von neuen an, bem feine Schiler folgten, als: D. Georg. Major, D.Paulus Eberus, Past. Witteberg. D. Joh. Pfeffinger, Victorinus Strigelius svevus, D. Paul Crellius, Christophorus Lufius, vide Schlüff, Catal.har. L. V. p. 13.

allger

allgemeinen Berftande ein iedes Concilium, ober in besondern Berftande National Concilium, wie also ber Snnobus zu Dor: drecht unter ben Reformir. ten bekannt ift, oder endlich in gang befondern Berftanbe, eine Busammenfunfft bererjenigen Prediger, fo unter eine Diecel gehoren. Siehe Concilium v. Rechenberg. Append, p. 296.

Synufiaftæ, fo murden die Apollinariften genennet, fiebe

Apollinaristen.

Sprer, ober Melchiten, find eine Secte ber Griechen v. Melchitæ.

Syriani, Reger in Sprien, welde nicht nur mit denen Gric: chen ben Qiusgang des Seil. Geiftes vom Sohne laugne: ten; fondern auch den Cheftand verwarffen, und fonft viel Unbeil anrichteten, vid. Bohem. H.E. p. 945.

Tacentes, ober ichweigenbe. waren Biedertauffer ju Un. fang des 17. fec. Sie follen gemennet haben, es ware Schweigens Zeit und nun nicht nothig ju predigen, weil die Thur verschloffen, und boje Beiten maren, nach Pauli Borten, it. weil die Welt des Evanuelii nicht

werth mare; Wann min fie von ber Religion gefra. get, follen fie fein Wort geantwortet haben ; Undre mennen, fie batten ihre Dels liafeit in Stillichneigen gefest. vid.Kromayer, Scrutin. Relig, Disp, v.p. 111.

Tauffinge, v. Catechumeni. Talmud, ift das befannte lebre Buch berer Juden, welches von unterschiedenen Rabbis nen zusammen getragen worden, daß es eine Micht-Schnur in gehr und leben fenn follte. Es ift aber zwenerlen Talmud, bavon erfte Hierofolymita. num, das andere aber Babylonicum heiffet. ift theils von R. Jehuda, theils von R. Jochanan, etman fecul. III. diefes aber von R. Aste, secul. V. ges fdrieben. Bendes beftehet aus zwen Theilen, davon der erfte Milchna heiffet, und viel Traditiones in fich fale fet, der andere aber Gemara genannt wird, und bie Auslegung des erften abaies bet. Db nun gleich die Ju. den glauben , bag bas mundliche Gefes, welches Gott Mofi auf dem Bera Sinai geoffenbahret habe im Talmud enthalten fen. fo weiset boch der Alugens fchein , daß vielmehr wun-Derliche Erflarungen ber beili.

beiligen Schrifft, greuliche Gottes: Lafterungen und laderliche Fabeln darinnen fteben.

Talmudiftæ pber Traditionarii. ift eine Secte ber Guben, De ber gemiffe Judifche Rabbis Sie lebren , mer fein nen. Gebet Bormittage thue, den lohne. Gott viel reichlicher als ben , ber fein Gebeth Machmittage verrichte. Sie fagen, baf bie Sobomie mit Den Beibern erlaubt , und benen Juden jugelaffen fen, fie wieder Die Datur angus geben , eben wie man die Fische und Fleisch gefocht oder gebraten effen fonnte. Die Urfach, bag die Giben fein Schweine Rleisch effen Durfften , fame baber , weil Mofes, aleer eben von bem Berge Sinai herabaanaen. etliche Schweine langetrof: fen , fo fich in Roth gewal: Bet, und andre Unflatheren verübet, moruber er fich dere maffen ergurnet, bag er die Schweine burchgebends ver-Diefer Juden Geflucht. cte werben bie Carraer ent gegen gefeßt. Gerson. Talm. I. Theil. 138.

Tandomus, ober wie ihn ans bere nennen, Tanchelinus, amar ein gemeiner Dann, ber aber ju Ranfers Hencici V. Zeiten umb das Sahr 1124. einen groffen Unbang

au Alntwerven befam. verwarff das beilige Abende mabl. Er gieng febr ftols einber mit goldener Rlei Es biengen ihm nach weniger Zeit, alserfich sehen laffen, viel 1000. Dien fchen an, aus welchen er ale lezeit in die 3000. gemaffe neter Derfonen um fich bat te. Es hielten fich Diejenis gen vor alucfliche Leute, welche ihn an feben befommen fonnten. Das Waf fer, womit er fich gewaschen und gebadet hatte , buben feine Rachfolger als ein groß fes Beiligthum auf , und ward von ihnen begierig ger truncken, ob er mobl ein unflathiger Menich mar. Er foll endlich von einem Brie fter fenn umgebracht morben. vide Krom. H. E. pag. 396. Hoornbeck hingegen mennet, es ware bicfer Tanchelinus umb acbachte Beit ein berühmter Prediger ju Antwerpen gewesen, aber von den Pabftlern aus Reid als ein folcher Reger be fchrieben worden. summ. Controv. p. 202,

Tafcodrugitæ, ober Tafcodrongitæ, fo nennet Epiphanius die Montanisten Hærel, 48. weil' fie untern Bethen ben Beige-Finger in die Dafegestedt , damit sie ihren Fürgeben nach defto andade figet

tiger bethen mochten. Ittis gius de Hæresiarchis halt sie mit den Ascodrupitis und Pattalorinchitis vor einerlen P. 255. und gedachter Epiphanius nennt fie auf Latei. nisch Perticonasatos und Perticoroftratus.

Patiani, hieffen die Eneratiten von ihrem Lehrer Tatiano. Sie wurden fonft auch Aquarii, und Hydroparasta. tæ, genennet. vid, Aquarii und Eneratitæ,

Tatianus, ein Reger und Saupt der Encratiten, D: Der Sationer. Er lebte im 2. sec. gegen bas Sabr 179. und war von Geburth ein Sprer, auch anfänglich ein Bende, feinem Stande nach · ein Copbift und berahmter Redner , welcher ben Ben: Mahmen Simia befommen, weil er alles Ginnreich nach. ahmen fonnte, er wurde ju Rom von Justino Martyre Jum Chriftlichen Glauben gebracht, hielt fich auch, fo lange biefer lebte, fehr mohl, nachdem aber Juftinus als ein Martyrer hingerichtet var, fieng er aus Sochmuth eine neue Secte an, und verwarff nicht nur die Bucher Mofis, fondern lehrte auch, Mdam, ber erfte Denfch, ma. re verdammt, und es fonnte auch fonft fein Menfch fee: lig werden, wann er fich

nicht zu seinem Anhange D. der Scmeine wendete,er verboth das Fleisch: Effen und Wein Trinden, und das let. te auch so gar im Beiligen Abendmahl. Er verivarff and den Cheffand, jum mes niaften bas andermablige Denrathen. Endlich lehrte er , daß die in ihrer Ratur fterbliche Geele von Gott mit der Unfterblichfeit bes gabt murbe. Er hat viel Bucher gefdrieben, welche aber fast alle verlohren gegangen, darunter nach St. Hieronymi Urtheil diejeni. ge Oration, fo wieder die Senden geschrieben', febr fürtrefflich ift ; Sonft ift and fein Monotessaron, pe der wie es jego genennet wird, die Evangelische Harmonie, daer aus den vier Evangelien eins gemachet, und die Genealogie EStifti gar weggethan , noch vor: handen. Solches ift auff Ludovici Pii Befehl in Die Francfische Sprache vertiret, und unter den MSS. Codicibus Francisci Junii in Engeland gefunden worben. welcher notas barüber gemachet. Es wird auch in ber Paulina Bibliothec, au Leipzig angetroffen, und vor das alteste beutsche Buch gehalten. vid. Pappi H. E. p. 234. **Tauff** 

610

Zauffgefinnte, v. Mennoniftæ. Templorii, ober TempeleBer: ren, ein gewiffer Beiftlicher Ritter . Drben , alfo ge: nannt , weil fie ihr Colle. gium anfangs ju Jerufalem neben Galomonis Tempel batten, welcher umbs Tahr Christi 1118. von Hugone de : Paganis und Godofredo de S. Ahnaro gestifftet worden. Den 3med diefer Stifftuna war diefer, daß fie die Wil: grim wieder bie Unalaubi: gen beschüten, und für Die. Tenigen, welche in das heilige Land reifeten, die Daffe ficher und fren halten follten. Daben fie fich auch verbun. ben, fromm und feusch ju leben und nichts eigenes ju Thre Rleidung haben. · war ein weiffer Dantel mit einem rothen Ereng. Durch Rrengebigfeit derer bamah. ligen Chriften, murden fie iberaus machtig, und brachten fo viel schone Gu. therin Europa an fich, bag fie nach dem gelobten gande nicht viel mehr fragten. Sie follen aber baben in gang entfehliche gafter verfallen fenn, bag endlich Pabft Clemens V. und Philippus IV. in Franckreich auf dem Concilio au Vienne Muno 1312. befchloß, Diefen gansen Orden vollig auszurot. ten, welches auch mit groffer

Graufamfeit ins Bercf ge: richtet wurde. Db aber Die Tempel Berren in der That fo fchlimm, oder ob es ihnen nicht unbilliger Beise aufgeburdet worden, man unter folden Fur: mande ihrer ichonen Guter theilhafftig werden mochte. ift noch nicht ausgemacht. vide Roffens Gottesbienft. p. 505.

Tennhard, (Joh.) einer der fürnehmften fo genanuten Inspirirten und Separati-Ren, eigentlich aus Deiffen gebürtig, feiner Profession aber ein Paruquenmacher in Rurnberg. Er bat fich mit feinen fürgegebenen gottlichen Einsprachen febr bekannt gemacht, und verschiebene gefährliche Schrifften ediret. Er verwarff bas Wort und die beiligen Gacramenta, wie auch das of fentliche Predigt: Ambt. Db er gleich felbstein Paruquen. macher gemefen, fo freitet er doch wieder das Paruquen-tragen fo hefftig , daß er auch will, es folle feiner. ber bergleichen trage, abfolviret werden, halt auch bafür, daß alle, die fich Doetor und Chrwardig heiffen lieffen, falsche Propheten fenen. vid. Unichuld. Racht. 1710, pag. 549, 4110 632.

Er ift 1720. ben 12: Cept.

Denninarii, eine Art Bettels Tertullianus, (Quintus Septi-Monche, die einen secol. mius Florens) geburtig aus AlV: aufgekommen, aber Carthago, und ersilich swar auch noch vor Luthero meisten Bende, der sich aber stense ausgerottet worden. V. Analocta ex omni melior. literar. genere Tom. II. u Carthago geworden, er war ein sehr gelehrter Viv.

Terminiftæ , find fonderlich Diejenigen ju Ende bes voris gewund Unfang des jegigen Seculis genennet worden , welche gelehret, bag Gott in Diesem Leben einen abso-. luten Gnaben Termin, ober . Terminum gratiæ perem: in torium gefett habe, mach Deffen Berfluß er Die Gees ligfeit derer Menschen, die ihn überschritten, nicht mehr perlange, fuche und befor-Wie unrichtia aber bere. Diefe lebre fen , ift von ben Evangelischen Theologis fattfam erwiesenworden. vid. Unschuld. Nachricht. 1707. p. 188.

Tertullianifte, gewisse Keher sec. Ill. von dem bekannten Kirchen: Lehrer Tertulliano also genannt, statuirten nebst andern: Der Teuffel habe sich, ben denen Besessen nen zu dem Ende in den Gräbern aufgehalten, daß er den Leuten die Meynung benbringen möchte, ob würden die Secten der Berstor-

benen Gottlofen in Tenffel verwandelt: Ambrol.

mius Florens) geburtig aus Carthago, und erfilich gwar ein Benbe, der fich aber bernach jum Chriftenthum befehret hat , und Priefter ju Carthago geworden, er mar ein febr gelehrter Rire chen gehrer , der auch viele Bucher gefdrieben, und die Christliche Lehre wieder Die Juden , Senden und Reger nachdrücklich vertheidiget hat. Er verfiel aber indes Montani Frrthumer ; und lehrete, Gott fen gwarein Geift babe aber einen Leib : EDriffus wurde ein taufend: jahriges Reich auf Erden baben; ber Mensch habe in Sciftlichen noch einen frenen Willen; Die Geele fep zwar unfterblich, aber boch leiblich. Der Gottlofen Seelen wurden nach bem Tode entweder in Teuffel verwandelt, oder führen in folche Bestien , dergleichen fie im Leben mit ihren Laftern nachgeahmet. Dabes ro feine Schrifften wohl bon einander ju unterfcheis den, und einige mit groffer Behutsamkeit zu lefen find. v. Kromayer, H. E. p. 80-

Tessarescadecatita, von ben Romern sonst Quartadeci-11 2 mani mani genannt. vid. Quartadecimani und Paschalitæ.

Tetraditæ, poer Tetradiftæ, als to bat man genannt Reger Sec. V. weil fie eine Bier: faltigfeit derer aottlichen Perfonen ftatuiret. v. Armes nii.

Teutonici, war ein gewisser Drben von Hospitaliariis und Templariis jusammen qemengt, ward unter Ranfer Henr. VI. ben ber Belages rung ber Stadt Ptolomæis geftifftet, und gwar ju bem Ende, bag die Ordens Glier Der die Rrancfen pflegen folten. Pabit Innocentius III. bat biefen Orden confirmiret, und ben Rittern ein weiß fes Rleid mit einem ichwar: Ben Creuse verordnet, vid. Kromayer, H. E. p. 401.

Thaborita, bieffen die Duffiten, bon der Ctadt, welche ihr General Bifchta erbauet, und fie, weil ba aut wohnen war, Thabor genennet, vid. Theobaldi Buffiten Rrieg cap.

29. p. m. 189.

Theatiner, murden anfanglich la Societe de l'amour divin, pder die Gesellschafft der Gottlichen Liebe geheiffen. v. Gavin. Dietrich ber Momis fchen Rirchen II. Theil p. 258. find Ordens Leute und Cleri. ci regulares ju Rom, welche teine gewiffe Ginfunffte befie Ben, und ihren lirfprung von

Joh. Petro Caraffa 1524. 00 nommen, welcher bas Bifdoff. thum ju Chreti in Reapolita. nischen, so lateinisch Theate genennet mird, befeffen, fols ches aber freywillig verlaffen, und fich in eine Ginobe beat: ben , endlich aber unter bem Mahmen Pauli IV. zum Dabit 1555, erwehlet worden Cei ne Radfolger wolten nach dem Erempel der Alvostel nichts. eigenes befigen. fon bern fich mit dem vergnugen, was ihnen von andern geges ben wurde. Sie haben fich in groß Unfeben gefest, auch viel gelehrte unter fich ger habt, und ju Paris bat fit ber Cardinal Mazarinieinge führet, ihnen dafelbit ein Daus gefaufft, und in feinem. Testament 100000. Thir. ju Erbauung einer Rirche legirt, Thre Rich dung ist sawars, und nural lein dadurch von den Jesuis ter Dabit unterschieden, bas fie weife Strumpffe und Schuhe tragen.

Theaurau, (johannes) aab fid bor einen Priefter der Juden bon Gott gefand, aus, fie ju befehren, und hat unter ichiedene Gottesläfterliche Mennungen in feinen ber ausgegebenen Schrifften. r. Rog. Gottesbienft. p. 645.

Thebuteani, Reter Sec. I. fole len ihren Nahmen baben von

einem

einem Thebutes oder Thebutis genannt, welcher, weil er nach Jacobi Lodt nicht Bisschoff zu Jernsalem werden sollen, eine Retzeren aus den Jüdischen Secten zusammen gestieket, und nehst andern versursachet, daß die Apostel Ao. 49 das erste Concilium hale ten müssen. vid. Ittig. de Hærestarch. p. 44.

Themittiani, hieffendie Agnoctæ, mit einem andern Nahmen, von einem ihrer Lehrer Themistio Philosopho.v.

Agnoctæ.

Theodorus, ein Bifchoff in Mopfreftia in Cilicien, war erft Chryloftomi Mit: Schil ter, und ein febr gelehrter Mann, widerfeste fich auch ben Arianern mit groffen Machdruck, verfiel aber end. lich in des Ebionis und Ner storii Frrthumer, ja Nesto: rius foll gar feine Frrthumer von ihm geternet haben. Er wurde nach feinem Tode noch auf bem Concilio Occumenico V. verdammt, und von · Damasceno L. III, c. 3. wis berleget.

Theodosiani, sind die Severitæ von ihrem Lehrer Theodosio genennet worden, vid, Nice-

phor. XVIII. 49.

Theodotus, ein Keiter und Silber: Schmidt, fo im II. Sec. lebte, er erfand nene Irrthus mer, und gab vor, daß Chris

ftus geringer als Melchifes bech ware, welcher ewig vone Bater und Mutter, und der Borfprecher der Engel, gleich wie Chriftus derer Menschen, ware, von ihn stammten her die Melchisedeciani, v. sub hoc Titulo.

Theodotus oder Theodotion, bon Byzantz, ein Reger, und Gerber, ju Ende des IL Sec. Dachdem er Christum in ber Berfolgung verläugnet hatte. fiel er noch überdir in folgen. de Regeren, bag er ju feiner bermennten' Entichuldiauna porgab: Der Benfand fen imar burch Burdung bes Deiligen Geiftes empfangen, aber nur ein bloffer Menfc, ben man gur Beit ber Berfolgung gar füglich verläugnen fonnte. Er bat auch noch andere Arrthumer geheget. Bon diefen haben die

Theodotiani, als feineAnhanger ben Nahmen befommen. vid. August, de Hæref. c. 33.

Theodromi, hieffen nach Ignatii Rebensart in der alten Kirchen diejenigen, die zwifchen weit entlegenen chrifilichen Gemeinden durch ihre Reisen die Correspondence und Einigkeit erhielten, vid. Fischeri Comment, de Theodromis,

Theokagnostæ, sollen Sec. VII.
Reter gewesen senn, die eili:
U 3

de Borte und Bercke GOttes getadeit haben. v. Roffens Gotfesd. p. 377.

Theologi, find Leute, fo die Diffenschafft des gottlichen Borts, und Die Ertlabrang ber Glanbens : Alrticul ftudi: ren, und diefe Biffenfchafft r wird ben ben Gelehrten Theologia genennet, welche nichts anders fenn muß, als ein For-Bild ber beilfamen Borte vom Glauben und von der Liebe in Christo TEfu, wie fie Daulus befdreibet, 2. Tim. 1, 13. Wer nun folde nach GOttes Wort rein und lauter left. ret, ber beiffet ein Theologus, wie also ber heilige Evi angelift Tohannes biefen Dabmen ju erft geführet. Apoc. I.

Theopaschitæ, einige also genannte Reher Sec. V. welche das leiden Schrist allen dremen Personen der Hell. Drens Sinigkeit zueigneten, oder die nur eine Person in SOtt erskannten, die gelitten, gecreutiget und gestorben sen, oder die in Christo nur eine Natur nehmlich die göttliche statutet haben, welches Jrrithums Urheber Gnaphæus gewesen. v. Gnaphæus und Patripassiani.

Theophroniani, waren eine Urt derer Urianer, von ihrem Lehrer Theophronia ans Cappadocien alfo genannt, weli her nicht allein des Arii Arre thumer fortsetze; und dem Actio und Eumonio folgte, sondern auch unter andern lehrete, daß GOtt seine Nathschlüsse nach dem ohngesehren Ausgange der Sachen ordnete, mithin von der Allwissenheit GOttes nichts hielten. Daher seine Anhanger von einigen auch Agnockægenennetwerden. v. Bohem, H. E. pag. 811.

Theosophi, fo nennen sich die Varacelfiften und Rofencreu-Ber, fie follten aber beffet Theolophiften beiffen, inden fie Matur und Gnade mit einander vermengen, und endlich auf den groffen Deiimum verfallen, wie aus benen fo genannten Theofophischen Gendichreiben, melche in Unicht. Dachr. 1710. p. 569. und 645. recensiret find, gang augenfcheinlich erfeben merben. Gerdeinm de Enthuliafino. c. II. Sect. 2. 9. 9.

Therapeutæ, wissen die Gelehrten selbst nicht, was sie
daraus machen sollen; Einis
ge halten sie vor Ehristen,
und zwar vor die ersten Urheber des Monchs-Lebens,
andere wollen, daß es weder
Tüden noch Christen, sondern Hendnische Philosophi
gewesen; und wiederum andere haben wahrscheinlicher
bats

Dartbun wollen, daß fie nicht Chriften , fondern Effåer gemefen, melche fich ber Contemplation mehr ergeben, als die andern. Diefe lette Mennung bat fonder: lich ber gelehrte Basnage ver: theidiget.

Thnetopiychici, oder Thnetopsychitæ, fiehe Arabici Sec. XVII, hat ein Anonymus diefen Trrthum wieder berfür gefucht, nachdem er aber von Bebelio grundlich widerlegetworden, bat man nicht weiter daran gedacht. v. Rechenberg. Append. p.

260.

Thomas - Chriften, ober St. Thomas Christen. Alfo wird eine chriftliche Secte dever Griechen in Drient und In-Dien auf Malabar genennet. wo St. Thomas fonft foll geprediget haben, und follen noch 75. Gemeinden von ih. nen allein in Malabar fenn. welche die Sprifche vor die heilige Sprache achten. Sie behalten aewisser massen Arii und Neftorii Grrthimer, boch glanben fie bie mahr. hafftige Gegenwart des Leis bes Chrifti im beiligen Machtmahl, die Rinder merden ben ihnen nicht eher getaufft, als an bem 40. Tage nach der Geburt, es mufte benn fenn, daß fie fehr fomach und franck fich be-

fanben; Ihr Ergbischoff ftehet unter dem Batriarchen ju Babnion , wiewohl fich Die meiften ju den Batriars chen zu Untiochia balten. Weil fie meiftens von den Portugiesen beherrschet merben, follen fie fich durch Ber. mittelung bes Ert Bischoffs u Goa Alexii de Menezez 20. 1599. dem Dabfte unterworffen, boch auch wegen der Teluiter unerträglichen Conduite 1661, wieder von ibm getrennet haben, vide La Croze Ind. Chr. Staat.

p. 303.

Thomas Aguinas, poer de Aguino, bas Saupt berer Scho- .. lasticorum der andern Ords nung, da die erften von Lombardo Lombardiften beiffen. Er mar ao. 1224. aus einem alten Grafflichen Geichlechte zwischen Abulien und Sicilien gebohren, legte fich von Jugend an aufs Studiren, und begab fich endlich, doch wider derer Seinigen willen, in den Dominicaner Orden. Gein Præceptor ift Albertus M. gewesen, und hateres in ber Theologia Scholastica fo weit gebracht, daß er Doctor Angelicus und Aquila Theologorum genannt, ja nache bem er 1274. geftorben, 1323: gar canonifiret, und 1567. unter die Babl berer Rir 11 4

Rirchen . Lehrer gefeget mor: ben. v. Kromayer, H. E. p. 415.

Thomista, eine Gecte berer Scholasticorum, Sec. XIII. welcher noch bis jego die Dominicaner anhangen, bes nen aber chemable bie Gco. tiften, und jego noch die Francifcaner und Tefuiten jumi: ber find, benn jene die Thomiften lehreten nicht allein, baß die Jungfrau Maria in Sunden empfangen und ge. bohren ware, fondern fie ffa: tuirten auch in ber Lehre von der Prædestination eine gratiam per se &absolute efficacem, worinnen ihnen dies fe bie Scotiften widerfpra chen. Colder Streit hat in ber Romischen Rirche lan: ger als 300. Jahr gewäh: ret, und bie Dabfte haben mit ihrem Ausspruch moa: Lichfter maffen gurucke gehale ten, weil fie feine von diefen Thymoleonda, follen die Ciebenden machtigen Factionen vor den Ropff ftoffen wolten. Endlich hat Pabst Allerander . VII.1684. die Genten in Faveur der Scotiften publicis ret, woruber fich bie Tho: miften ober Dominicaner gewaltig geärgert; und nicht allein bes Pabstlichen Quis: fpruchs ungeachtet, ben ih: rerMenning bennoch behar: ren, sondern auch wider ihre Adversarios deshalben einen

unverschnlichen Sag begen. vid, le Blanc Historia Congregationis de Auxiliis gratiæ.

Thummius (Theodorus) ein Lutherischer Doct, Theol. und Profestor ju Tubingen, Sec. XVII, lehrete aber nebit feinen Collegen, bag die Erniedrigung Chrifti nut einer bloffen xpuyse beftanden, das ift: Chriftus habe feine gottliche Berrliche feit nicht allein beständig ger babt, fondern auch gebraucht, aber nur heimlich, barinnen ibm aber die Giegischen Theologi widersprachen. v. Theologorum Saxonicorum Decisionem, ejusque Apologiam,

Thurificati, hieffen in ber ete ften Rirche gewiffe Lapfi, wel che den hendnischen Gogen randierten. Schmid. H. E. p. 105.

cumcelliones von ihrer Granfamfeit fenn genennet worden, v. Circumcelliones,

le Tiers ordre de la penitence, Congregatio penitentia. If eine Urt von Franciscanern, fo aus weltlichen Verfonen beftehet. Denn der heilige Franciscus hat bren Orden geftifftet. Der erfte befter bet aus lanter Religiofen o. ber Geiftlichen, die man Fratresminimos nennet und bar:

unter

unter Die Baarfuffer, Capu: einer und Recollecten gebo: ren. Der andere find die Monnen S. Clara. Der brit. te aber Derfonen von bender: len Geschlicht, die den geift: lichen Rlofter Berrichtungen nicht immerbar obliegen fonuen, fondern in der 2Belt bleiben muffen, und gleich: mobl in eine Bruderichafft sufammen treten. Gie tra: gen ju gemiffer Beit ein granes Scapulier und Gurs tel unter ihren Rleidern, und observiren eine befonde: re Rranciscaner : Regul, fo ihnen die Romischen Vab: fte beståtigen. Sie theilen fich in 4. Provincien, und baben mehr als 60. Rlofter, werden auch in Franckreich von einem Rlofter Pigvepuce an der Borftadt S. Antoine ju Paris Piquepuces insa gemein genennet: Die Frang Boffiche Konigin Maria Therelia mar ben ihren Lebzeis ten Superiorin diefer Congregation, und pflegte bent Reft des Ordens, welches - auf St. Elisabethe Sag ge: ren geiftlichen Schwestern und andern hierzu gehoris gen Personen in ber Bare. füsser Kirche zu Paris ben: sumobnen.

Timotheani, alfo genaunt, von Timotheo Eluro, welcher erftlich ein Donch, bernach Presbyter, und endlich Bis ichoff ju Allerandrien gemes fen, lehreten Sec. V, baf Die benden Maturen in Chrifto Dergeftalt vermenget morben, bag fie bas, mas fie vorbin gemefen, ju fenn aufgehöret, und aus zwenen Die britte Substang ace morden. v. Rof. Gottesb. p. 370. Gie find bernach Monotheleten genennet moze ben, fiche Monotheletæ.

Toland, (3oh.) ift ein volltom: mener Atheifte, ober jum weniasten ein recht grober Indifferentifte, indem er auch fo gar ichreibet, bak Die Turcfen eine Secte von Chriften, und unter biefen wohl konten geduldet mer: ben, wie er benn auch aus Sottes Wort nur ein Ges fpotte ju machen, und die Wunder: Werche Christi ju vernichten fuchet. Er ift von Geburth ein Brrlander, und hielt fich erftlich in Engel. land, hernach im Saag auf, v. Theol. Bibl. T. II. pag. 1123,

fallia ift, jederzeit mit ihe Toleranz, diefes Wort wird aemeiniglich von einer D. brigkeit gebrauchet, welche in einer Proving ober Stadt geschehen laffet, daß auch andere Religions Ber: wandten die frene Ubung ih: res Gottesbienftes barinne us bak

halten mogen. Deraleichen Toleranz berer Protestiren. ben Dissenteurs ober Non-Conformiften, fo in vielen Studen von der Englischen Rirche abweichen, ift in En: gelland burch eine Barla. ments Dicte verftattet morden; Und obwohl 1710 der Doct Sacheverell unfer benben Varthenen eine groffe Erbitterung erregte, und de: nen Diffenteurs folche Dul-Dung nicht zugefteben wolte, fo hat fich doch das neue Parlament erflaret, bag es geneigt und willig fen, fols de burch die Gefete verftats tete Toleranz ihnen in Rube genieffen ju laffen, und alle biefenigen, fo burch allguhitiges Predigen ober argerliche Bucher Diefelbe

Tonquinische Meligion in China, hat eigentlich bren Secten. Die erste hat ihren Itrsprung von einem alten Philosopho Consucio, bessen Undencken in gaut China unbeschreiblich. Die andere Secte hat ihren Itrsprung von einem Einsteller Chacabont, welcher ihnen zehen Sebote, und die Jehre von der Fortwanderung der Seelen hinterließ. Die dritte Secte kommt von einem,

au ftobren fuchten,nachbruck.

lich ju bestraffen.

Runthu genannt, her. conf. Chinefer: Meligion.

Traditores, waren eine Artder rer jum Benden abgefaller nen Christen, und hatten diesen Rahmen, weil sie ihre Bibeln und andere heilige Bucher zu verbrennen übergaben. Kromayer. H. E. p. 118.

Transfubstantiation, Articul der Romischen Catholiden Rirche, nach welthem fie glaubet, dag die confecrirte Softie oder bas gefeegnete Brodt im B. M: bendmabl burch Die Ginfergnung ganglich in ben Leib Chrifti verwandelt werde, und nicht Brodt bleibe, ohngeachtet ber Sacramentliche Ge: brauch nicht darauf erfolget. Mus Diefem Principio rub ren die übrigen Buncte ber, daß fie deraleichen geseegnes Softien in befondern Monftrangen ober Cacras ment Dauslein auf den 216 taren jur offentlichen Vene. ration aussegen, bag an ben Catholischen Drien, die lem te, wenn ihnen ein Briefter mit der Donfirants benege net, unverzüglich auf Die Rnie fallen, daß fie mit der Hostie allerhand Processiones pornehmen, und offter: mable benen in die Ferne, ober an Uncatholische Orte Teis

reisende Verfonen, gefecane: te Doftien mit geben, um fich derfelben auf den Roth: fall ju bedienen. Die Luthes raner bingegen negiren bies fen Urticul, und behaupten Die Con-Substantiation, poer vielmehr eine Bereinigung und Gemeinschafft aus 1. Cor. X, 16. D. i. fie glaus ben, daß im Gebrauch bes heiligen Abendmable der Leib und Blut Chrifti fich mahrhafftig, boch unsicht: barlich mit dem Brod und Wein vereinige, und genoffen werde, aber auffer DiesemUsu sacramentali bici: ben bie auch gefeegneten Symbola dennoch nur blof: fes Brod und Bein. Die Reformirten aber geben auf ber andern Geite ju weit, und alanben weder die Trans - noch die Con-Sub-Stantiation, jondern fagen nicht allein , bas Brod im Abendmable bleibe nach ber Ginfeegnung nichts anders als Brod, fondern fegen auch hingu, es bedeute Leibes Chrifti, ben ein Glaus biger im Glauben genieffe, indem er das gefeegnete Brod mit dem leiblichen : Munde empfahe. vid: Systemata in Artic, de S. Cœma.

Trementes poer Tremuli, vide Quacfer.

Tridentinische Concilium warb unter bein Babft Paulo III. Anno 1545. ben 13. Dec. angefangen, und nach 25. Seifionen unter Pio IV. Anno 1563. den 24. Dec. geendet, da es achtzeben vollis ae Tahre gedauret. Gleiche wohl ift es einige mabl une terbrochen worden, bak man ju fagen pflegte: Das Concilium ju Trident ift que trennt. Es find auch die Drotestantischen Theologi, nach bem Schluß bes Convents su Maumbura nicht bain fommen. Es ift darinne das sombolische Buch ber Momischen Rirche abgefaße fet morden, worauf die Daviften noch fdmoren muffen. Mart. Chemnitius aber hat folches in feinem von ben Widerfachern noch niemahle beantworteten Examine Concilii Tridentini, mitbem Lichte des gottlichen Worts beleuchtet und grundlich wis berleget.

oder fen nur ein Zeichen bes' Trinitarii, ein gemiffer alfo genannter Catholifcher geiftl. Drben, melder jur Erlofung der Gefangenen gestifftet murbe. Joh. von Maltha und Felix von Valois find Die erften Patriarchen dies fes Ordens. Siehe Maturi. ner, und St. Trinit. Es

Dhilliand of Gi

werden auch die Novi-Ariani mit biefem Rahmen benennet, folten aber vielmehr Antitrinitarii genannt mer: ben v. Neo-Ariani.

Tritheista, poer Tritheita. eine gewiffe Secte im XVI. Scc. welche lehreten, bak bren unterschiebene Gotter fenn, einer hoher und mehr benn ber andere. Georgius Pauli von Eracan wird vor ben Unftiffter biefer Gecte gehalten. v. Paulus von Era: cau.

Troglodytæ, find die Eunomiani, weil fie nach ihrer Excommunication in Soft. len verborgen ftacken,v. Rof. p. 356. Die Juden, welche Die Goben in Soblen anaes betet, follen auch fo fenn ge: nennet worben. v. Philaftr. de Har. c. 14.

Tropici, find ehemahls genennt worden die Montaniflæ, bie fich fetbft fur ben Seil. Beift ausgegeben, it. Die Marcionita, die aus dem Seil. Geift einen befondern GOtt gemachet, item bie Eunomiani, welche die Gefcopffe fur GDit gehalten, item noch jego Diejenigen, melde in ben Worten ber Einfegung ber Gacramente einen Tropum suchen, und figurlich erflaren.vid. Bebel. Antiqu. Ecclef. fec. IV. Art. 5. 5. 78.

Tropitæ, melde gelehret, bak bas Wort Chriftus, ins Kleifch vermandelt morden. v. Philastr, de Hæref, c. 70. Tschesch (Joh, Theodoricus von) ein Schlefischer Ebel mann, und Unbanger Jacob Bobmens, War erft an Des Churfurftens von Pfalg, und bernach ungludlichen Roniges von Bohmen Friderici V. Sofe, und endlich Briege fcher Rath. Er hat etliche Theologische Tractatlein in Druck gegeben, berer Inne balt etwas duncket icheinet, und ju bei fleben giebt, bag er Taceb Bohmens Theologie in Bergen truge. Geine Schrifften werden beutiges Tages offiere nachgedruckt. Er machte fich aus fonderbahe rer Devotion auf Die Reife nach Ternfalem ju dem beit. Grabe, verlohr aber baruber alle bas Ceinige, und ift cs ibm por feinem Ende febr armfeelig ergangen, vid. Ilra schuld. Machr. 1714 p. 760. Turcfifche Religion, beren Ure heber ift Mahomed. Gie bes ftebet aus ber Bendnifchen, Rudifchen, Griechischen und Chriflichen Lebre, und begreifit vornehmlich 6. allger meine Gebote in fich, nehme lich: Bon ber Befdneibung, bem Gebet, Raften, Ullmo. fen, Ballfahrten und Enthal tung bes Weins. Sielehren: Ma-

Mahomet fen einft auf dem Thier Alborack inden Sim mel getragen, und nicht weit von dem gottl. Thron geftel. let worden, woschbit er feine Lehre geboret und erlernet. Des Mahomeds Rahme merde in der Bibel Haggai II. v. 8. gefunden : Es wird fommen aller Benden Eroft. Che fie beten, maschen fie Die Sande, den Dlund , die . Scham, Rnie und Buffe, und tieben die Schuh aus, bamit sie wurdig vor GDTT treten tounen. Sie jagen, ihr Prophet Mahomed ha: be feine Lehre unmittelbahr . i von dem beil. Beift empfan e gen, welcher ihm in Cauben. Gestalt folde eingegeben, bernach mare ihnen, als heis ligen Leuten und eingigen Recht: glaubigen die gange Welt von GDtt geschencfet worden, die fie nur durfften einnehmen. Gie ftatuiren, eine Stoifche Fatalitat, daß, wenn ihnen von Gott auff. erleget worden , daß fie in einer Schlacht bleiben fole len, es obnmöglich, und ohn. geachtet alles ihres Bleiffes nicht andere fenn fonnte. Gie halten ben Chriften felten Glauben, ohne wenn es ihr interesse erfordert, und meynen, daß man ben Un. glaubigen oder Sunden fein Wort ju balten ichuldig fep.

Sie fagen : Wenn ber Leiche nam bes Berftorbenen eine viertel Stunde im Bearabe nig gelegen, fo blaje ihm GDEE wieder einen neuen Geiftein, und ichicke zween Engel, beren einer Nechis, der andere Remonchis bieffe, famen ju ihn mit diese brengenden Facteln, gar fchrecklich von garbe und Geftalt anzusehen, und ba. ben an auf GOttes Befehl ihn ju examiniren, wie er fein Leben habe jugebracht, finde fichs, daß er ein bofes Leben geführet, fo gaben fie ibm viel Streiche mit feuris gen Ruthen, fen er aber ein frommer Menfch gewesen, verwandeln fie ibn in bie Gestait ber Engel. Gin je ber Mensch der da rechtlebe te, Gott anbete, und Gutes thue, der werbe feelig. Man muffe benen Prophes ten und ihren Schrifften alauben, MEfum den Gohn der Jungfrauen Maria vor bas Wort bes Baters und feinen Gefandten erkennen. und fein Evangelium por den rechten Weg des Beyls annehmen. Gie halten den Dahmen Jefu boch, daß fie auch denselben in ihren Cimeliis ober ben Sachen, fo'fie an Salf hangen, ges brauchen. Diese Dinge werden durch ihre Talise Manner

Manner ober Vfaffen mit janberifcher Undacht june: richtet, und besteben in aus fammen gewickelten Bettuln. welchen fie groffe Rrafft wie. der alles Unglud gufchreis ben, Vide Mahometani und Bæckler de rebus Turcic. L. Il. C. 2.

Turelipini, gewiffe Reger aus bent XIV. sec. fie gaben vor, boff wenn ber Denfch ju einer gewiffen Bollfommen. beit gedieben, er von bem Toch bes Gottlichen Befes Bes gant fren ware. Sie giengen gant nackend, und verrichteten alle Berche ber Matur und des Rleifches dentlich, nicht anders als Die alten Cynici v. Dio: fens Gottesb. p. 390. werden aber mobil die Waldenfer seyn, sonderlich die aus Francfreich und Flandern nach Dauphine und Savonen Unno 1371. und folche Jerthumer falfchlich fenn bengemeffen worden. v. Miegers Bohmische Bruder. 19. und 20. Ct. p. 1218.

## V. U.

Vadiani, fo hieffen corrupte bie Audiani, vid, Audiani, Valentiniani , Dachfolger bes Regers Valentini, im Il. Sec. Sie fegten mit biefem ihren

Urbeber jum Boraus pier συζυγίας, chec Zusam= menfhaungen und 30. Æones, was aber diefe fenn follen, haben fie ohne Zweiffel felber nicht gewuft. In ber Bufammenfagung , erften lehreten fie ferner , hatten gmen ewige, unendliche, um fichtbahre, gottliche Befen, welche fie Bathos ober bie Tieffe (fonft Propator ober Proarcha) und sige , ober bas Stillfchweigen (fonft Ennoia ober Gratia) genene net, mit einander gezeinget Mentem das Gemuthe and Veritatem, die Bahrheit. Und diese viere neuneten' fie aufammen Tetractys und die Haupt Quelle. Ferner hatten aus diefen die benden lettern in ihrer ouloyia berfür gebracht Logon bas Wort und Viram das Leben. Und aus' threr Zusaminen, fugung fen abermabl ents fprungen ber Menich und Die Gemeine, und Diefe acht heisten jufammen Ogdoas Primigenia, Darauf fiellten fie die 30. Mones in folgen: ber Ordnung für : Die ane bere Bufammenfugung habe jur Chre bes Baters her: fürgebracht. 8. Die dritte 10. und die vierdte 12. alfo in allen gusammen 30. Æones, derer gangen Beariff fie Pleroma, nenneten. Der lette

And 12

lette Æon oder sophia bate te bie Dieffen ju fennen all. su groffe guft befommen,und das Pleroma fast in Uns ordnung gebracht, und ende lich die Achamoth , ober Enthymefin, das ift die Begierde , gebohren. auff hatte Bathos mit bem Mente noch zwen Æones, Christum und spiritum, S. gezeuget, welche das verun. ruhigte Pleroma wieder in Drbnung gebracht. Danefbarfeit hätten Eones ihr Beftes gufam: men getragen , fonderlich Logos und Christus, und daraus fen JEfus worden. Achamoth aber habe ferner gejeuget Demiurgum oder Den Schöuffer aller Welt, und die Teuffel. Demiurgus habe ben Denichen aus Erde gemacht , ihm die Substantiam animalem , damit er ihm gleich toare, eingegoffen. "Sophia aber habe ihm ihren geiftlichen Saamen, als das Dritte Theil, eingeschuttet. Eben diefer Demiurgus ba: be auch den Chriftum animalein gezeuget, ber burch ben Leib Maria, als durch einen Canal gegangen ; Befus aber fen auf Diefen aus den Pleromate in Die Tieffe gekommen, und in feinem Leiden von ihm gewis

chen. Diefe führe die Denfchen, in benen der Caame ber Sophiæ prædominiret. burch die Gnofin jur bech= ften Bollfommenheit, und wenn fie alle vollig, fo werden Achamoth nebfi ihnen aus dem Mittel: Orth in das Pleroina verfeget, und mit Jeju verehliget, der Demiurgus aber mit ben Menfchen, in welchen bas animale prædominiret, fame an gedachten Mittel Drth in das Pleroma, unt darauf werde das Feuer alle Das terie und bie Menschen, in welchen dieselbe prædominis ret, vergehren. Das mag eine richtige Confusion heile fen; Sie sollen auch daben in groffen Greueln und Las ftern gelebet haben, denn fie glaubten : Cie maren nicht schuldig, gute Werche su thun , fondern mochten nach ihren Gefallen leben; Es mifbrauchte unter ihnen einer des andern fein Beib, ja fie vermischten fich auch mit ihren leiblichen Schipes ftern, die andern Menfchen aber hielten fie für einfaltig. als. Die fich' ein Bedencken nehmen ju fundigen,fie aber maren vollkommene Leute. und ein Saame der Auser-Sie hiengen aufwehlten. fer dem der Gnosticorum Lebre an, wiewohl fie einige Dereg

berer Lafter wegen entschule bigen wollen. vide Buddeus in pecul. Dissert, de Hæresi Valentiana, excerpt. in lln: fculdigen Rachrichten.1702.

p. 583. Valentinus, ein Ers : Reber und das haupt der Valen: tinianer, brach mit feinen Brrthumern im II. vec. um Ranfers Antonini Pii Zeiten hervor. Er war von Geburth ein Canptier, ein gelehrter n. berebter Dann, aber der Mlatonifden u. Un: thagorifchen Philosophie jugethan. Es wird von ibm berichtet ; daß er deß: wegen, weil ihm ein anderer in einem Bigthum vorgejo: gen worden, von Glauben abgefallen , und auf feine Traume bon den 30. Got tern gerathen, welche er Æones nennte, fo er vermuth. lich aus des Hefiodi Sabeln, oder wie andere wollen, aus ber Corrupten Cabbala ber Juden, oder weil die Cabbala hierzu ju jung , viel: mehr aus den Pothagoris fchen Lebr : Cagen genom: men, und mit'einigen Bor, ten bes Evangelii Tobannis befleidet. v. Theol. Biblioth. T. II. p. 821. Er gab vor: daß 15. feiner Æonum meib: lichen Geschlechts waren, woben er jugleich lehrete, bağ unfer Sepland aus der

ren Vermischung als gleiche fam eine andere Pandora emfprungen, und mit feinem aus dem himmel gebrachten Leib durch den Leib ber beil. Jungfrau Maria als einen Carral gegangen mare. Bie auch , daß nicht alle Mene fchen auferstehen murben. Diefe feine Jrethumer breis tete er in Egypten, ju Rom und anbermarts ans: Er aab ein Evangelinm und Dfalm beraus. Er fchmur iwar ju Rom feine Brr: thumer ab, vertheidigte fie aber bald bernach defto enfe riger Hildebr. Hift. Conc. Philastr. Hær. 84. Observ. Mife. I. p. 579.

Valentinus Gentilis, von Con fenza aus Meapolis gebur. tig,ein Schuler Mich. Serveti; und mit diefen in ber Lehre von der heiligen Dren. Einigfeit, gleiches Ginnes. Er wurde enblich ju Bern, den 10. Septembr. 1966. enthauptek, vide bas ente bedte Geheimnif der Bof. heit ber Bruggler : Gecte.

II. Theil. p. 12. ff. Valefiani, oder Valefii, gewiffe Reger entftunden von Valente einen Alraber im Ill. sec. welcher nach ber Gnoflicorum poer Tatianer Lehre ben Cheffand und bas Rinderzeugen verdame mete. Diefe Leute pflegten

alle

Vaninus.

alle thre Aluhanger entwe: ber mit Gewalt , ober auff eine autwillige Weise gu befenneiten , und thaten folches auch offt an andern Leu. ten, wenn fie felbige in ihre Gewalt befamen , ober in Der Gute bargu bewegen fun. ten. vide Epiphan, Hæref, 48. Augustin, cap. 37. de Hæref.

Vallis Umbrofæ Monachi, find Ordens Leute in Stalien, die ihren Ursprung von els nem Florentiner, Johanne Gualberto im XI, Secul, aer nommen , welcher nach feis nem Tode 1093, unter die Beiligen gegehlet worden. Sie tragen ein dunckel Biolblau Rleid, Schulter: Rock und Rappe, und ihre erste Bohning ift ju Valombros fa 18: Meilen von Florens gemefen.

Vaninus, (Julius Cafar) wird für einen von den gelehrtes ften Altheiften im 18. und 17. Sec. gehalten. Er war in einen fleinen Stadtgen bes Renigreiche Neapolis, Taurifonum 1586, gebohren. Gein Bater mar Gouverneur ber Graffichafft Caftro. Er entschlug sich gar balb ber Leichtglanbigfeit und bes Alberglaubens, und ba er einmahl ben der Catholis schen Religion was wahr: genommen , bas ju feiner

Wiffenschafft fich nicht reif men wolte, fo fuhr er inimer fort, etwas freyer ju raisoniren, und hiezu befand er noch beffere Gelegenheit , als et su Neapel die Physicam und Medicinam studirte ba er bie meiften Gerupel von den Bunderwerden gu befommen anfieng. Diefem ftund er nicht ftill, fondern fein fenriger Geift trick ihn an, auch die Theo: logie ju untersuchen , und da untergab er fich der Information bes Bartholomai Argoti eines Carmeliters : Er fiel endlich in einen gro. ben Atheifinum und laue quete Bottes Exiltenz in feinem befannten Buche Amphitheatrum &c. betitult, ja in einem andern de admirandis naturæ arcanis machte ere noch arger, und wurde endlich zu Toulouse in Francfreich Diefer Echre halber Alnno 1619, verbrannt. Alls ihm guaeredet murde, er follte boch Gott, ben Ronig und die Gereche tigfeit umb Bergebung bit. ten, fprach er recht thoricht: daß GDTT sen, glaube er nicht, den Konig babe er nicht beleidiget, und bie Berechtigfeit übergebe et bem Tenfel, wenn einer fev. vid. Unschuld. Rachr. 1702. p. 370.

District by Google

Ubbonitæ; maren eine Art Mennonisten im 17. Seculo pon Ubbone Philippi, einem ibrer Lehrer alfo genannt.

Ubiquitiltæ, Die ba; glauben, bak Ebriftus auch nach feiner menschlichen Ratur alle - gegenmartig fen. Es wird aber biefer Rabme benen Lutheranern jum Spotte bengeleget. Wie etwan e. - hemable die Rechtglaubis gen von den Alrianern Homousiani genennet wurden. Die Reformirten aber mol-Ien burch diefes felbit erdich. tete Bort die ibrigen befto leichter überreden , als ob Die Lutheraner auch eine neueerdichtete lehre hatten, ba wir boch biefe Allgegen: wart Ehrifti nach feiner menschlichen Matur nicht bon einer locali, ober repletiva, fondern perionali ubiquitate verfteben. Phil Nicolai Grund Refte Des ftreitigen Articfule von ber Gegenwart Chrifti nach . benden Raturen. c. I.

Veliga, Reger, fo von benen Velagianern bergefommen, und gelehret, Ehriftus fen nicht mahrer Gott geboh: ren, fondern wegen feiner Berbienfte von GOtt jum Sohn angenommen wors ben; item er fen nach feiner Tauffe Christus, nach seiner Auferstehung aber GOIT

und swar jenes burch bas Scheimnig der Galbung, diefes aber burch bas Der: Dienft feines Leibens gemor. ben, v. Petreji Cat, Hær,

Venustiani, oder Venusiani, fiebe Paterniani , benn biefe wurden a Venere, und von ihrer Geilheit alfo genennet, und hatten noch beffer Veneriani beiffen follen.

Vercelli, (Guilelmus pon) war ber Urbeber des Donds Ordens Montis Virginis. Wereinigter Sauffe, find gewiß

fe Menniften, fo der andern

Uneinigkeit verfluchen, und fich allein jufammen balten. Berfolgung ber Chriften, beret werden in den erften vier Seculis unter ben Romifchen Ranfern gemeiniglich geben gezehlet, nicht als ob beren nicht mehr gemefen, fonbern weil biefes die furnehmften und mercfwurdigften geme fen : Die erfte entstund unter Nerone Un. 64. des 1. Sec, ber, weil er gern die Berfid rung Troja feben wollte, Die Stadt Rom batte angunden laffen , und folches auff die Christen Schob. Die landere wiederfuhr ihnen unter Domitiano Un.96. Die britte Saupt : Berfolgung erregte Un. 100. und 101.

nus, in welcher auch Simeon

der Bischoff ju Jernfalem

gecrenniget worden, bochif

fie burch Plinii Borbitte ben dem Ranfer in etwas gemil. Die vierdte bert morben. Berfolgung geschahe unter Marco Aurello Antonio Philosopho, Un. 162. Die fünffte Berfolgung der Chris ften gieng im 3. Sec. 2ln.203. unter Severo vor, barinnen Victor, Irenaus, Leonides und andere umfamen. Die Berfolgung erhub fechste fich unter Maximino umbs Jahr 236. Die fiebende stellte Unno 250. Decius an, barinnen Origenes den Go. Ben opfferte. Die achte giena an unter Valeriano, barinnen Cyprianus ein Martne rer mard, und Laurentius fich auf bem Roft mufte braten laffen. Die neundte ergieng unter Aureliano Un. 9: 271. Die jehende und groffe war endlich unter Diocletis ano; in welcher Maximinianus Mauritii Thebaifche Legion, weil fie den Goben nicht opffern wollte, niebers Und eben von hauen ließ. .. biefen hat die Æra Diocletiana , oder Beit : Rechnung von Anfang feines Regi: ments, fo auch æra Marty--c.rum & gratiæ heiffet, ihren Mahmen bekommen. Undre ehlen fie anders. Endlich machte Constantinus Mas gnus Anno 324. den dffente lichen groffen Berfolgungen

ein Ende, und fuchte bie Chriftliche Religion , auff alle Urth und Beife gu bes fordern, vide Bendend, X. Sauptverf, und Pappi H. Be p. 93.

Victoria. (Orden de la) ein Monchs : Orden von St. Francisco von Paul gestiffs tet, deffen Donche verbunben find, ihr Lebetage fein Rleifch zu effen, wie die Car. theufer, welche Strenge fie aber nur in dem Rlofter leis ben. vid. Gavins Dietrich Der Mom. Rirche. P. I. pag. 209.

Vigilantiani, von Vigilantio einem Priefter an Barcellona, Sec. IV. also genannt, welchen die Vabstler für eis nen Reper gehalten, weil er Die Dienfflichen auten Berde insonderheit die Vigilien oder das Bachen verworfe fen. Vide Cebaft. Francfens Chron. f. 441, b. Moch mehr ift er ju verwerffen, weil er aus allju groffen Enfer gemennet, die Reliquien Des rer Seiligen follten auf ben Mist aeschüttet werben. Um allerschlimmsten aber mar feine Lehre, baf bie abger Schiedenen Geelen entweber unter ben Illtar Gottes, De der unter den Grabern bik jur fünfftigen Auferfiehung schlieffen, deswegen er von Dormitantius Hieronymo uchen.

genennet wird, vid, Hieron, contra Vigil, T. II. f. 118. I 22.

Visionista, oder Visionaires. beiffen alle biejenigen, welche fich aufferordentlichen adttli. den Offenbahrungen und Gendter rubmen, unt folche gefdriebenen Worte bem Sottes vorgieben. Es gebo. ren bieber die Unabaptiften, Dracker, Chiliaften und alle Enthufiaften. v. Enthufiafta. Visitationis B. Mariæ Congre-

gatio, diefer Orden hat felnen Urfprung von Francisco de Sales, Bischoff von Geneve, und ben Dahmen ber Bes fuchung erhalten, indem bie. ienigen Beibs : Perfonen, fo ben Stifftung Diefer Congregation aufgenommen worden, gehalten waren, bie Rran: den, Durfftigen und Berlaffenen ju beluchen; Und da fie bernach in verschiedene Drovincien fortgepflanget, und in Rlofter verthellet worden, find fie verbunden, gebrechliche und ju andern Orden untaug. liche Magdgen aufzunehmen, und ihnen Unterhalt ju verfchaffen.

Vitellii, mennten, man follte ben Feind allein mit Gebete fchlagen, und mit Gebuld, Shweigen , Leiden , Stillesigen siegen, und gar feine Sand antegen. Diefer Mepnung find auch etliche Uncatholische, Acatholici, also

Bidertauffer. v. Seb. Fran: dens Chron, f. 441. b. Uko Wallifta, eine ftrenge Se ete berer Widertauffer, pon Ukowalles, einem ihrer leb. rer alfo genannt. v. Fortg.

Gamml. 1720. p. 333. Umbilicanimi vide Qvietista. Unbeflecte Empfangnif der hell. Maria, ift ein unter ben Ro. mifch Catholifden bochange fochtener Glaubens: Urticul, indem bie Dominicaner alle mabl gegen die Franciscance und Refuiten hefftig difputiret, es fen die beil. Jungfrau Maria allerdings in Cunben empfangen und gebohren, bis endlich einmahl Pabkalleran der VII. den 8. Dec. 1661. ben Ausschlag gegeben, baf die Jungfrau Maria obne Erb Sinde empfangen fer. Welches fich gleichwoht die Dominicaner noch nicht bollia bereden laffen. Diefer un. beflecten Empfangnig Marid juChren hat Ronig Uladislaus IV. in Pohlen einen Mitter Orden ju flifften vorgebabt. Mach biefen aber bat Carl 211. brecht Churfurft in Bayern el nen Mittererben bes beiligen MartnrersGeorgii Defenio. rum Immaculatæ Conceptionis B. Mariæ Virginis murde Nch gestifftet und eingeführet. ao. 1729. vid. Fortgefeste Samml. 1729. p. 674. feq.

werden von den Romifch. Catholifden die Drotestauten, Reformirte, und übrige Chri. ften, fo es nicht mit den Catholicen halten, genennet, und von Pabft in der Deffe Des Valm Conntaas also excommuniciret: Wir excoms municiren und verdammen, theils wegen besallmachtigen Gottes, theils auch unfert megen alle Suffiten, Buthera. ner, 3minglianer, Calvini. fen, Sugonotten, und die es mit ihnen halten, und fie begen, und dulden, die fie bei fousen, und ihre Bucher ohne unfre Erlaubnig lefen, und alle Diejenigen, Die von unfer rer Berricafft balsftarrig ab. meichen.

Ungeanderte Augfpurgifche Confession, ift dasjenige Glaubens Befanninig, fo ao. 1530. auf bem Reichs Tage in Qlugfpura von den Evangelifchen Furften und Standen dem Ranser Carolo V. überi geben worden, in welchem nachgebends Philippus Mes lanchthon ben Reformirten angefallen einige Paffagen ges andert bat, welches bie Cas tholiden benen Lutheranern in Catholifden gandern öffters, wiewohl obne Grund porque ructen pflegen, benn biefe neb. men folche eigen machtig geanderte Confession nicht an, fondern bleiben ben der Une veranderten. Siehe Augspursaifde Confession.

Unionifta, beiffen alle bicjenis gen, welche eine Bereinigung mifchen ben Caivinisch Reformirten und Evangelifche Lutherischen flifften wollen. Dergleichen nicht nur ber befandte Duraus icon 1634. angefangen, fondern auch in Diefem Seculo von ben Bur. tenbergischen Theologisaufs neue, swar mit groffer Dus be, aber weil der Evangelifchen Wahrheit nicht nachaes gebe werden wollte, vergebens gesuchet worden. Bie bie febr vielen pro und contra ges wechselten Unions Schrifften

bezeugen.
Unitarii, find ble Sociniani, well
fie Gott den Bater allein für
den höchsten Gott erkennen.
Sie haben auch desmegen die,
fen Nahmen selbst angenom,
men, daben aber merckwürdig ist, daß sich auch die Türcken anfange Unitarios genennet. vid. Fortg. Sammlung.

Universalistæ, sind diejenigen unster denen Reformirten, welche lehren, Gott wolle zwar als le Menschen seelig machen, wenn sie glaubten; Er wolle aber nicht allen den Glauben schenken, dadurch sie können seelig werden. Sie reden also etwas gelinder, als die Particularis

ticulariften, fommen aber in ber That mit biefen übercin. Dahin gehören fonderlich bie Reformirten in Francfreich, unter welchen die Saupt: Der, fon Dojes Umpralbus acwefen. Denn nachdem die Controverfien mit ben Urmis nianern vorgefallen waren, und besmegen ber Dorbrecht: ifche Synodus gehalten wor-Den, fo billigte man gwar in Frandreich die Schluffe die fes Synodi, es entstunden as ber gleichwoht über die Leh: re von der Gnade hefftige Streitigkeiten, Die gebachter Almoratous veranlasset. vid. Balchens Ginleit, in Die por: nehmften Relia. Streitigfeit. P. 454.

Unwiffende, vide Agnoetæ.

Vocaliftæ, also wurden die Eutherifden Drebiger bon Schwencffelb genannt.

Völckefius, (Joh.) ein Gocinis aner von Grimme, aus Det fen bartig, mar Paftor in Pohlen, und fonderlich durch bie funff Bucher de vera Religione berühmt, welche erst-lich zu Rakau, hernach zu Almfterbam, allwo fie megges nommen und verbrandt tour. den, gedruckt maren. v. Ge lehrtes Lexicon.

Vorftius (Conrad) war au Colln 1 569. gebobren. Cein Bater war ein Rarber. Er wandte fich von der Dabfili-

den ju ber Protestantischen Rirdie, murde Prof. Theolo. giæ und Paftor ju Steinfurt, und von dar an Arminii Stels le nach Leiden beruffen, baer fich aber bafelbft burch fein Buch de Deo des Arminianismi und Socinismi perdachtig machte, wurde er burch ben Dordrechtischen Synodum abgefest und aus dank Solland verwiefen. Er fam entlich nach Tonnigen in Schlefwig, ba er ftarb 1622. Er fatnirie feine Gradus im ewigen geben, und lehrte, daß die Engel corper lich maren, er hielt mit den Gocinianern dafir, SOtt gewisse Qualitaten bas be. Gott fonne logice definiret merden. Gott fen corperlich, weit der Menfc nach feinem Bilbe erichaffen. und Gottin der Schrifft die Stimme, ber Gig etc. juge fchrieben merde, GOtt fen feis ne Essentia simplicissima, weit er ben feiner Geele fchind. re, weit in ODtt ein Geift fen, und weil er ein Leben in fich habe. Joh. V, 26. GOtt fen veranderlich, 2. Reg. XX, 1. 5. Gott fonne gefer hen werden, Datth. XVIII, 10. Weil Gott fonne definiret werden, fo fen er nicht infinitus, Gott fev nicht allge genwärtig, weil er im Dime mel, und nicht ber ben Gotte lofer.

lofen: Etalangnet endlich uns ferer jegigen Leibet Auferftebung, und berufftsich auf den Locum Matth, XXII, 30 Bebelii Memorab, H. E. edit. ab Haufenio p. 158.

Votum, eine Gelubbe. In Rld ftern haben die Ordensleute bren Vota, nehmlich bas · Votum Paupertatis, oder ber Alrmuth, Caftitatis ober ber Reufchheit, und Obedientiæ pber bes Behorfams. Ber: moge bes erften muffen fie al. geben, und fich an bem be: aningen laffen, mas ihnen ber Pater Superior nach ber Dri bens. Reaul verflattet. Rrafft des andern durffen fie Lebens-Das britte verbindet fie allen Befehlen ihres Gardians ober Prioris ju gehorchen. Resulten haben auffer obigen - bren noch das vierdte Votum, in welchen fie, einen gant unumfdrandten Geborfam gegen den Pabfilichen Stubl, und die Missiones ju den Dens ben über fich junehmen, angeloben.

Urbanenses, eine Secte berer Donatisten. v. Pappi H. E. p. 200.

Urbaniften, werden in Francis reich gewiffe Monnen von dem Orben St. Clara genannt, und zwar nach dem Pabst Urbano V. von welchem fie ihre

Regnl empfangen Sie haben Die Frenheit erhalten, liegen-Grunde in demfelben ju befigen, bagegen aber bem Ronige Idas Mecht porbehale ten ift, ihre Abtiffinnen guere nennen. Diefe Rlofter Frani en fommen gar felten aus bem Rlofter, und gehen wie bie Clarifer , Monnen , Grau gefleidet, ausgenome men, baf fie weder Gcapulier noch schwarke Wephe tragen.

le the Bermogen bem Rlofter Urbicus, foll Manes erfille geheissen haben, wie Rechenberg. in Append. ad L. Symb. p. 227. angeführet.

vid. Cubricus.

lang nicht beprathen, und Urim und Thummim, wird is berfeget Licht und Recht, und war im alten Testament in ben Bruft Schildlein des Dobenpriefters etwas, wodurch Gott der DErr, wenn et rechtmäßiger weife gefraget wurde, verborgene oder jus funfftige Dinge ju offenbah. ren pflegte. Bas es aber eigentlich gewesen, bas wird, weil es icon mit dem erften Tempel aufgehoret, und bahero von den heutigen Juden felbsten nichts gewisses bavon fan gefaget werden, wohl bis ans Ende ber Belt verbor, gen bleiben. Siehe indeffen Lundii Jub. Deiligth. III. 6. und ein vermenntes Schema Davon

davon in Unichl Machr. 1718. p. 545.

Vulgarius, Diefer wird in ber Apologia Aug. Conf. Art. IV. p. 157 allegirt, es ift a: ber burch denselben niemand anders juverfteben, als Theophylactus, welcher in der Bulgaren gewesen, und von Luthero und andern bamals also genennet worden, meil aus Bulgaria leicht Vulgaria bat fonnen gemacht werden. v. Elswichs Observat, de Vulgario in Bibl. Lubecenf. Vol. I.

Vulgata, ift eine lateinische liber: fegung ber Bibel, welche die Rom. Rirche por fo authentifch halt als den Grunds Tert. Sie wird gemeinige lich Hieronymo sugeschries ben, doch hat der gelehrte Jac. Faber icon langft in einer besondern Differt. er: wiesen, daß sie nicht Hieronymi Alibeit fen , wie benn anch nicht allein die Schreib. art barinnen mit des Hieronymi feiner gar nicht ü. berein fommt, sondern ba ... auch Hieronymus fchreibt, er habe ble Bibel des alten Teftaments nach dem Bebraifchen überfeket, fo ift hingegen aus vielen Stellen ber Vulgatæ gant deutlich su erfeben, baß fie aus der Griechischen Uber. khung derer fiebengig Doll.

metfcher genommen fep. Es ift auch wunderlich, bag fie authentifch fenn foll, ba es eine Uberfenung ift, welches ia eine offenbahre Contradiction involviret, ju bem ift fie auch erft im Triden. tinifchen Concilio por authens tifch declariret morben. Es find auch fo viel Grammatis califche und Theologische Rehler darinnen , daß ber Dabst Sixtus V. und nach ibm Clemens VIII, eine Bers befferung voi nehmen muffen, baben benn merchmorbia, baß biefer ienes feine Editis on verworffen, und alfo in die fo hoch gerühmte Pabft lide Infallibilitat ein stems lich Loch gemacht: bat nur 1710. noch ein Franciscaner Henr. de Rus kentop in seinem Luce de Luce gar mohl gezeiget, baf die Vulgata nach ber Sixtis nischen und Clementinischen noch eine Berbefferung gebrauche, und folde aus dem Debraifden und Griechie ichen Brund, Terte gunehmen fen.

## M

Waldenfer, von den Urfprung Diefer Leute findet man verichiedene Mennungen. Ginis se führen benfelben von der Uponel

656

Alvostel Beiten ber; Andere bon den Zeiten des PabfisSylveftri; Debrentbeils aber . wird bafur gehalten, bag Petrus Waldus ein Rauff: mann ju lion in Franckreich. (welchen einige ins zte, anbere ins rite, die meiften a: ber ins 12te Seculum fegen,) ihr erfter Unführer gemefen. Doch was den Rabmen ans langet, so wollen andere bes baupten, daß fie folden entweber von einer Stadt, Bal. ben genannt, baber Petrus Waldus eigentlich burtig gewefen, ober von ben beutichen Worte Walbe, ober von bem Stalianischen Wort Valdesci. Das ift: Thal Leute, berführen, weil fie mehrentheils aus Rurcht für den Väbstlern in Die Thaler und Balber fich retiricet, und baselbst ibre Wohnungen genommen ba: ben. Abre Lehren haben fürnehmlich barinnen beftan: ben, baß fie Die beilige Schrifft für die einzige Re: aul des Glaubens gehalten, nur die Tauffe und bas heilige Albendmabl fur bie Cacramenta angenommen, das Abendmabl unter ber berley Geftalt ausgeiheilet, Die Deffe, bas Feg . Feuer und die Unruffung der Deilis gen, bas Donche Leben und andere Pabfiliden Aberglau: ben verworffen, die Romis

fche Rirche fur bie Babplo. nische Bure, und den Babft für einem Bolff ber Rirche, und bingegen nur biejenige Rirche fur die mabre gehalten, welche Sottes Bort und bie beiligen Cacramente unverfalschet behalt, fie moge fenn, we sie wolle. v. Kromayer, H. E. p. 399. Weil nun Diefe Waldenfer ben Dabfil. Sauerteig nach ihe rer Erfanntnif auszufegen bemübet gewesen, fo ift fo wohl das jo genannte Beiftits de als das weltliche Comerbt wider fie gebraucht worden. Denn Vabst Allerander III. bielte nicht allein das Lateras nische Concilium auch noch andre in Francfreich wiber Lucius III. feuerte in et. ner graufamen Bulle icharff auf fie lof. Die andern Bis fcoffe und Pralaten haben fich nicht weniger eiferig gegen fie bezeuget, fonderlich Dominicus und Franciscus, die Stiffter der bekannten Orden, maffen felbige bie Regenten und den Pobel wider fie auf. geheßet. Bu Unfang des XIII. Sec. ift es fo weit gefommen, Daß man ordentlich Rrica miber fie angefangen, welcher pon ber Clerifen ber D. Rrieg genannt, und daben beren Berfolgern Bergebung aller Sunden verfprochen worden, wenn fie nur diese Reger, die man 5

man arger, als Juden und Denden geachtet, umbrach. - ten. Dichts besto weniger bai ben fie fich doch immer mehr . und mehr vermehret, aber auch in andere ganber ... nehmlich Engelland, Schweit. Deutschland, Bohmen, Dob= len, Spanien , und einen Theil Italiens, absonberlich in die Thater von Piemont .. gerftreuet, und allenthalben einen groffen Unbang, aber auch viet Berfolgung , gefun. ben, fich auch hernach sur Beit ber Reformation meh: centheils mit andern, fo von Dabftthum ausgegangen, ver= mifchet; Diejenigen aber uns ter ben Walbenfern, welche eine lange Beit ber unter ber Bothmaffigfeit ber Berjoge bon Cavonen geftanben, bas ben furnehmlich in ben lette berfloffenen zwenen Seculis barte Berfolgungen ausstehen muffen. Im XVI. Seculo, als ber Ronig in Francfreich, ... Franciscus I, bas meifte von Caponen inne batte, ift ber: gestalt wider fie gewütet wor. ben, bag fich bie Ulnjahl ber Martyrer auf 100000. Ver. fonen belauffen, und gwen und zwankig Fleden in die Miche geleget worden. Ills nach bem Tobe Henrici II. ber ein Sohn Francisci I. war, Piemont wieder an feis wen rechten Berrn Eman. Phi-

libert gekommen, haben bie Baldenfer zwar vollige Frem beit erhalten, es bauerte aber folde nur bis 1602, ba fie wieder berhalten muffen: 11n. ter der Megierung Caroli & mannels 1602, wurde ihnen erlaubet, ihre Saufer wieder ju bauen, aber 1620. mur den fie von neuen bennrubis get, doch nachdem sie 6000. Ducaten bezahlt, befamen fie ihre Rrenheit burch ein prbentliches Decret verfichert, bergleichen auch 1638. 1649. und fonft noch mehrmable ge schenen. In der Mitte des XVII. Sec. verbieng GOtt abermable etwas hartes über Diefe Leute, benn im Jahr 1655. Schickte ber Derhog von Savoyen, Carolus Emanuel II, ben Marquis von Pianazza in die Thaler, und ließ faft alles niedermachen, was nicht bie Religion abschweren wolte: Die Beiber wurden theils gefcandet. theils fonft febr gemifbanbelt, viele Rinder in Gtuden gerriffen, und viele von Fellen herab gefturget, und die übrigen verjagt. Dach ei nigen Sahren fuchten fie zwar ibre Wohnungen wie der, baueten fie auf, und vermehrten fich ziemlich. aber 1685.in Francfreich die Sugonotten ausgerottet mut: ben, fo muften 1686, Die Bald:

660

Balbenfer aleiches Leib über fich ergeben, und mit uns menfchlicher Graufamfeit wie Der fich verfahren laffen. Def. fen ungeacht famen fie boch 1689. mieder, und haben nach Diefem giemlichen Rries Den genoffen, bis ihnen 1694. burch ein besonderes Edict ib. re volltae Gewiffens Frenheit wiederacgeben murbe. Bor einigen Sahren find fie gwar aufs neue gebruckt worben, es haben aber Die Reformire Potentaten, fonderlich Preuffen und Engelland, fo nachdrucklich für sie intercedirt, daß fie nun in Rriede leben. v. Fortgef. Camml. 1725. p. 1012. Bas ihre Lehre anjego betrifft, fo fom. men fie meiftens mit ben Reformirten überein, haben as ber auch noch andere Refler, mie fie benn infonberbeit fei. ne Rirchen noch aufferliche Ces remonien leiden fonnen. Sie wurden fonft mit fehr vielen und unterschiedlichen, auch gemeiniglich aus Saf mit ben allerschandlichsten Regernahmen, t. E. Humiliati, Atia. ner, Manichaer, Gnoftici. Abamiten, Apostolici, Cathari, Gazari, Lolhardiften, Urnoltisten, Pauperes de Lugduno, Leonisten, Transmontani , Sirmii, Spigbus ben, Fratricelli, boni Homines, gute Leute , Infabba-

thati, Sabbatharii, Paterini, ober Patarini, Paffageni, Albigenfer, Turclupini, Tho lefaner, Buloquer und f. m. genennet. v. Schluffelb. Cat. Hær, und viele andere von ibe nen handelnde Autores allegirt in Observ. Miscell. T. III, p. 245.

Waldus, ober de Waldis (Petrus) wird gemeiniglich für ben Urheber ber Balbenfer gehalten, und foll erftlich ein reicher Burger und Rauffe mann ju Lion gewesen , bers nach aber durch fleiffiges Lefen ber Beiligen Schrifft, Die er auch fo gar in feine Mutter. Sprache übersetet, ein Drebiger gemefen fenn, baju ibn ber adhlinge Tobt eines guten Freundes aufgemuntert. Db er aber Sec. VII. ober XI. ps ber XII. weil die meiften biefes lettere fagen ob er 1160. ober 1170 angefangen, die Miebrauche und bofen Gits ten der Romifchen Rirche ju erkennen, und fich darwider dffentlich zu regen, folches ift bis bato noch eine unausge. machte Sache. Das aber ift gewiß, daß feine und feis ner Unbanger Mennungen bamahle von den Romifche Catholischen fur bie araften Regerenen ausgeschrnen morden, ob fie gleich nichts, als Die richtige und mit Gottes übereinstimmende Mort WahrBahrheit gewesen. Vide Krom. H. E. p. 395.

Wallfarth, ist eine von benen Romisch Eatholischen aus besonderer Andacht vorger nommene Reise, so sie zu eis ner berühmten Kirche, beis ligen. Orte oder Wundersthätigen Marien: Bilde ans stellen. Es ist kein Reich, Land oder Proving darins nen dergleichen nicht gesches hen, doch wird kein Ort sleifziger von denselben als Loretto in Italien besuchet.

Watter Lander, vid. Dreckma-

gens.

Wegweiser (Ulricus) Utopis ensisoder auch Ulricus Was genbach, andere schreiben Meiersbach, von Regens brunnen. War sonst der verdeckte Nahme Valentin

Weigels.

Weigeliani, eine besondere Secte gewisser Fanaticorum, so von Valentin Weigeln, 1611. entstunden, und dessen Irrthumer benpflichteten. Es sind nicht allein die so gesnannten neue Aropheten, sondern auch die Rosenceuster, und andere offenbahre Fanatici hieher zu rechnen.

Weigelius, (Valentinus) er ist im Jahr 1533. ju Hann in Meissen gebohren, wie nicht allein aus seinen Epitaphio, sondern auch aus P. Eberi Ordinations Tellimonio ju

ersebenift. v. Unsch. Racht. 1715. p. 1075. Gein Bater aber war bernach Pfarrer und Diaconus ju Artern in Mannsfeldischen , dahero ber Grrthum entftanden. daß viele Valentinum felbft baber geburtig gewesen gealaubet. Der Bater meil er in der Medicin erfahren, und benen Leuten mit folder Wiffenschafft nicht ohne Dun gedienet, murde gemeis niglich nur der Doctor ge nennet. In feiner Jugend hat er fich ju Meuftadt an ber Orla ben feinem Schmar ger M. Andreas Mergetho, fo Pfarrer des Orts, aufger halten, und ift dafelbit in die Schule gegangen. hernach aber feche Sahr in der Fur ften: Chule ju Meiffen, fer ner auf die Universitat ju Leipzig neun, und zu Wittenberg fast vier Jahre gemes fen. Endlich ift er Un 1567. Paftor ju Bichopau worden, ba er auch bie Formulam Concordiæ unterschrieben, mit mas bor Bergen aber,ift aus feinem Gefprache vom Chriftenthum pag. 39. 40. gar deutlich ju erseben; wie er auch fein Umt bafelbft geführet, und wie er geheuchelt, entbedet er felbft in feb ner Postille. P. I. pag. 108. Er ift endlich 1588. Den 10. Junit, geftorben. Dag ei nige

nige fagen, er fen abgefest gewesen, und in Exilio ges ftorben, ift vielleicht eine Confundirung des Baters und Sohnes, welche einer. : len Rahmen geführet, von ben legten aber weiß man nicht, me er aus ber Schule ': Dforte bingefommen. Dies fer altere Valentinus Weigel aber hat fcon in feiner Jugend beilig aussehen mols Len, beswegen er die Conver-- fation mit den Leuten gemieben, ungerne gur Rirchen gangen, Die Predigten verachtet, hingegen in den Schrifften Hermetis Trifmegifti, ber Sybillen, Agrippæ, Cardani und vor: nehmlich bes Theophrasti Paracelli Tag und Dacht aclefen. Dat auch bernach in Umbte ftets fur fich aes lebet, und alle Weißbeit auf Das Nosce Teipfum gestel: let, und allegeit viel auf die Chymia und Paracelfi Principia gehalten. Ben feinem Leben hat er von feinen - Schrifften nichts an Tag fommen laffen , daber es gefommen, daß feine Grre thumer erft nach feinem Eo: De vollig offenbahret gewore Nachdem nehmlich Den. retwan etliche 20. bis 30. Sahr nach feinem Tobte fei: ne Schrifften in Druck er fcbienen. Seinen Rabmen

hat er felbft verftecft unter Ulricus Begweiser Utopienfis . Sulderich Meiers. bach von Regenbrunnen . I. S. Notar, Publ. Er hat aber unterschiedene Schriff: ten hinterlaffen, bavon nicht allein die gebruckten, fonbern auch die in MSto liegen: ben, nach ben Jahren ange: führet ju finden, in Unichl. Rachr. 1715. p. 35. Unter benfelben ift fonderlich bas Buchlein von Gebet merde wurdig, weil der feel. Job. Arndt, bars ihm unter bie Sand fommen , XII. Cap. heraus genommen, und in fein mabres Chriftenthum L. Il. c. 34. gefett, aber bie Theolophischen Redens: Ur. then in gang andern Bere ftande genommen, als ber Autor gemennet, wie fich ber liebe Urnbt felbft entschuldiget in Repetit. Apologet L. Il. benm Schluffe. In übrigen find Beigels Schrifften alle in Magdes burg oder Salle, Die aber meistentheils falfchen Rabe men führen, beraustommen. v. 11nfc. Nachr. 1. c. p. 22. Seine Frrthumer zeigen, daß er unter die groben Enthufiasten und Fanaticos gehoret, benn er lebrete, Die beil. Schrifft fen ungewiß, unvollkommen, und nurein todter Buchftabe, und fome

666

me daber das meifte auf eis nen innerlichen Lehrmeifter an. GOTE babe por ber -Schopffung weber ftanz noch Burcfung ger - babt, nach berfelben aber fen er bas Befen aller Din. ge. Chriftus babe auch fein Bleisch mit vom Simmel gebracht , ja er habe amen Leiber , einen himmlischen und leiblichen, er habe auch bas Gefet nicht fur uns er: füllet, dabero muften wir mit Ehrifto, nicht aber durch Ehriftum feelia, mer-Bie bas aufferliche Wort, alfo auch die Sacra: mente, waren obne Rrafft. Er verwirfft auch das Bre-Digt : Umbt, ben Beicht: Stuhl, Die Dbrigfeit, ben Chestand und alle aute Orde nung , und ftatuirt endlich ein taufendiabriges Reich. Vide Kromayer, H.E. pag. \$31.

Bevers, eine Urth Reger im 12. Seculo. V. Piphles.

Benh : Bifchoff, fiehe Suffraganeus.

Benhe der Driefter, fiehe Pries fter-Benbe.

Benf Reffel, find die ben ben Thuren ber Cathol. Rirchen theils hangende, theils auf einem Voftement angemauerte Reffel, in welchen bas fo genannte Wenh Waffer ent. balten, mit welchem fich bie Catholifchen benm Eintritt und Ausgang aus ber Rir chen ju befprigen pflegen. Diefes Benh Baffer aber hat feinen Alrfprung obne Bweiffel aus bem Bendens thum, wie benn, bag Agamemnon und Numa beraleis den befohlen und eingefest, Franciscus Croius in Sende nifchen Dabstthum ju beffen Beweiß angeführet.

Whiston, (Bilh.) war in bem XVIII. Sec. Prof. at Cambridge, nachbem er aber bes fchuldiget morden , daß et ben Arianismum dffentlich aclebret, fo ift er diefer Res Beren halber 1710. von bem Collegio der Univerlitæt ju Cambridge ausgeschloffen, und von ber ju Londen verfammleten Geiftlichkeit Un. 1711. examiniret morben. Er ift nicht allein felbft auff ben Arianismum perfallen , fondern hat auch Statuiret, es hatten alle Patres big in Die Belffte des Ill. Seculi mit Ario gleiche Gebanden von Ehrifto geführet , def: wegen er auch ein groffes Werck , unter dem Tittel Primitive Christianity revived vorgehabt, auch wurds lich einen Entwurff davon heraus gegeben. Gleich wie nin diefes ben mans chen in Historia Ecclesiatica nicht anua verbrten bis

die Impression verursachen fonnte, als hatte gedachter Autor folches mit einigen Grund vorgegeben ; Milo hat bagegen Georgius Bullus ein Englischer Professor Theologiæ in einem Tra-Ctat de primitiva & Apostos lica traditione Dogmatis de JESU Christi divinitate contra Danielem Zwicker rum ejusque nuperos in Anglia Sectatores, Das Gegentheil, grundlich und aus: fuhrlich bargethan. Diefer Tractat ift in feinen Operibus mit enthalten. v. Pfaffii Introduct, in Hift, Theol, literar. p. 2744: .....

Wielef, (Johann) ein berühmter Lehrer der Engellandis fchen Rirche in XIV. Sec. wird von ben Catholischen unter Die Reger , aber von .. Den proteftirenden unter Die Bengen ber Wahrheit gefe-Bet. Ober gleich in der Er: flahrung ber Ginfegungs: Worte noch einen Sehl hate te, und dieselben fast nach Der Alrth derer heutigen Calvinianer nur in geiftlichen Berftande nahm. Er wur: De von allen ju feiner Beit, por einen fürtrefflichen Philofophum und Theologum gehalten ,. und megen ber Unftraffichteit feines bens gar boch geschäffet. Wie er denn die Theologie

mit groffen Rubm ju Dr. ford dociret hat, nachaes hends aber wurde er Rector der Rirchen ju Lutterworth in der Proving Leicefter. Er legte fich aber nicht als lein auff die Theologiam Scholafticam, fondern auch auff die Lesung ber heiligen Schrifft, die er Unno 1383. aus der lateinischen Vulgara in das Englische überfeget, und allen fleißig ju lefen ros ... commandiret. .. 11nb hiere aus erfaunte er auch die Tres thumer der Romischen Rir. te, de, welches um fo viel leichs ter war , je mehr bie groffe Gewalt, die fich der Pabst anmaffete, ju der Beit als len und jeden in die Alugen fiel. Dieju fam noch, daß au der Belt die Bettel-Monche viel Unfug anrichteten. und fich weder benen Bis ichoffen, noch benen Rirchen. Ordnungen ... unterwerffen wolten, also fieng Wieles an um das Jahr 1360. bie Migbrauche Des Vabit= thums ju bestraffen , auch ein befonders Buch wieder die Bettel Monche beraus, darinnen er ihnen funffjig Grrthumer vormarff. Woraus denn erbels let, daß bloß der elende Bufand der Catholifchen Rir. che dem Wiclef Gelegenheis jur Reformation gegeben.

Bu feiner Beit regierte Ronig Eduard ber III. ben bem auch Wiclef Schutz fand, da Babft Urbanus V. fein heff: tiger Reind war. Db nun gleich biefer ihm bamabls nichts anhaben funnte, fo brachte es doch deffen Rach. folger Gregorius XI. ben Ros nig Richardo II. fo weit, daß er ins Exilium geschicket,und feine Unbanger verfolget murben. Doch befam er wies der Frenheit ju feiner Gemeis ne zu fehren, daseibster auch ferner seine Lehre vertheidig: te, big er 1387. ftarb, und in der Rirche zu Lutterwort ber graben ward. Alber er ward 40. Jahr nach feinem Tode, auf Befehl Pabft Martini V. und des Cofiniger Concilii ausgegraben und verbrannt, und die Alche auffei Waffer geftreuet. Damahle wur. den auch 45. Artickel aus feis nen Buchern als irrig ber: Dammet, und die Bucher felbft ju lefen verbothen, und mo fie gefunden murden, verbrannt. vid. Micrehi Syntagin, Hift, Eccl, L.I. cap.3. und Meuseroffnetes Museum P. 473.

Wielefitæ, hiesen die Nachfolger Joh, Wielefs. Sie wurden von ihren Feinden nicht nur mit allerlen schimpfflichen Nahmen. 3. E. derer Lollards &c. beleget, sondern

auch überall aufs ärgste verfolget. Und bennoch blieben
ihr sehr viele beständig, wie
benn-Wicless Bücher auch
Johann Huffen Gelegenheit
gegeben, daß er sich mehr auf
die heilige Schrifft geleget,
und die Evangelische Wahrheit noch besser erkannt hat,
jaes hat Wicles selbsthussen
feinen zwar von Gesicht uns
bekannten, doch sehr geliebten Bruder genennet. Vide
Spanh. H. E. p. 449.

Wiedertäuffer oder Anabaptiftæ, find jur Beit ber Refor: mation, nehmlich Un. 1522. entstanden, und haben unter Alufuhrung eines Predigers, Nicolaus Pelargus, oder Storch genannt; gelehret, daß diejenigen, fo aus dem Pabstthum ausgiengen, nothwendig wieder aufs neue getauffet werben muften , ba: her sie auch den Nahmen der Biedertäuffer oder Anabaptiften davon getragen. Nach der Zeit aber, da fie ihre Irr. thumer vermehret, fo find fie auch in unterschliedene Ge: cten eingetheilet worden, nachdem fie unterschiedene Lebren angenommen : 11n: ter diesen find folgende die vornehmsten : Ein Chrift fonne fein Obrigfeitlich Umt führen; Das Gefet gelte im neuen Bunde nichts mehr, weil die Christen durch Chris

ftum von Gefet befrenet ma. ren, Daber die Libertiner ent: fanden; Man muffe immer beten, baher die Secte der Oranten unter ihnen fomment: Glaubige hatten Entzückun. aen und Traume, daher die Enthusiaften ; Man muffe bas Dredigen abichaffen, und in der Stille den Gottes. Dienst verrichten, baber die Tacentes: Die Wiederge: bobrnen fonnten nicht funbigen , daber die Perfecti; Man tonnte Diemand imine gen, den offentlichen Gottes. Dienft benjumobnen, fondern folches mufte fren bleiben , Daher die Libertiner; Die Rriege maren ungulagig ac. Sie verwerffen die Rinder. Tauffe, und tauffen feinen ber nicht felbft feines Glaus bens Rechenschafft fan, welchen Grrthum fie durch die Borte Christi Mat. 28. 19. beweifen mollen. Gie fagen es ache auch in bem neuen Testamente noch . adttliche Offenbabrungen . ferner die Barmbergiafeit Sottes fen fo groß, bag er nicht in Ewigfeit gurne; Sie lauanen daß Ehriffus aus bem Befen feiner Mutter Rleifch an fich genommen, verwerffen alle Urten Der Schware und wollen der D. briafeit ihr Straff : Umbe nicht erlauben. Siehe Justi

Menii von bem Geift ber Biebertauffer excerpirt in Unschuld. Rachr. 1710. p. 713. biß 723. Bas fie vor Unfug verübet, ift unter ben Urticeln Nicol. Pelargus Thomas Munger, Joh. von Lenden mit mehrern ju et? Denn ob alcich einte ge derer neuern, aledie Den: nonisten, fich eben biefer Dinge schamen, und fich beg. wegen nicht gerne Wieders tauffer wollen nennen laffen. fo hegen fie boch berer voris gen ihre Irrthumer Dag aber Arnold in feiner R. und R. Hift. sie unschuldig pretfet, und fürgiebt, es mare ju harte mit ihnen verfahren worden, ift feiner befannten Parthenlichkeit jujuschreis ben, aber auch von andern gezeiget worden, bag bas erftere falich, an ben lettern aber fie felbft und ihr Bauer Krieg schilld gewesen. Fortg. Samml. 1726. pag. 571, biß 588. Gie find ende lich nicht allein in Anfehung ihrer Grrthumer , wie oben angeführet worden, fondern auch von einem und dem andern ihrer Lehrer unterschied. lich benennet worden. Das hero boret man von Soff: mannianern , Davidianern, Augustinianern , Hutiten, Munfterern , Bettenbur. gern, Mennoniften und beraleichen.

Vide Schlüffelb. aleichen. Cat. Hæret,

Woolfton.

Woolfton, (Thomas) ein En. gellandischer aber hochftverfehrter Theologus, und Erg. Reind Chriffi und feiner Wunder, die Er alle allego. rifch und figurlich erflahrt. vide Lemckers Siftoriiche Machricht von ihm, item D. Wollens, D. Jochers und Prof. Boogs Schrifften por : und wider ihm , item Deiften : Geschichte 1. Theil p. 91. und Il. Theil p. 76.

Wrigthmann, (Eduard) ift in Engelland 1611. bekannt worden, der fich felbft Chrifum und den beiligen Geift foll genennet, u. alle Schrifft. Derter, Die von Chrifto und bem Beiligen Beift reben, auf fich gedeutet baben.

Xaverius, (Franciscus) mar aus Navarra geburtig, und einer von den geben, mit des nen Ignatius Lojola den Ter fuiter Drben anfiena, bar: auf er von dem Pabft Paulo Ill. nach Dft : Inbien, die Benden dafelbft zu befehren geschicket wurde. Er bat auch daselbit ganger geben Sahr gearbeitet , degwegen er auch bigweilen berer in: Dianer Apoptel genennet wor-Den. Alle einsmahl zu Japonien viel Denfchen burch Gifft meggeraffet morben, hat er feine Antidota brauden wollen, fein Bertrauen ju Gott ju beweisen. End. lich ift er 1552. und zwar nach feiner Unbether Furges ben , alcidwie Edriffus Frentaas, umb die amolffte Stunde geftorben, und end. lich canonifirer worden. Rach feinem Tobe foll fein Leich= nam unverweßlich geblicben fenn, und lieblich gerochen haben, welches aber eben fo gewiß fenn mag,ale bag vorbero in feinem vaterlichen Saufe, fo offt ihm mas wichtiges begegnet, ein bolbern Erucifir allezeit Frentags Blut geschwißet. Geinke ben ift von Horatio Tursellino und neuer pon Carolo Stratiotti beschrieben mor ben.

Yvon, (Petrus) nebst Petro du Lignon, einer der Haupte Nachfolger bes Jean de Labadie, mar erft nebft jenem benden Prediger in Biemort ben Franecker. Di:It aber bernach in einem Wald: Schloffe, welches dem Serrn von Dverdock gehoria, feine Beriammlung, und uniere fdrich nebft benen genanns ten benden auchd en Tractas Deck.

Declaratio fidei genanut. v. Labadiftæ.

Zabii, oder Sabii , deren wird awar offters in Alcoran ger bacht, und es ift auch fein Zweiffel, daß Mahomed un. terfchiedene feiner lehren von ihnen genommen; Man hat aber fehr wenige Dachricht von ihnen : Denu Maimoni. dis und Spenceri Rurgeben findet ben denen Gelehrten wenig Glauben. Rechenb. Hier. Lexicon.

Zachæi, ein Bunahme berer !. Gnosticorum. Vide Epiph.

Hær. 26.

Badock, oder Cadoc, imar ein Priefter aber auch der Urbe. ... ber ber Judifchen Gadducaer. Er war ein Junger des Antigoni Sochæi, welcher Antigonus lehrte, bag man Gott frenwillig, und nicht, wie die Anechte, in Absicht auf eine Belobnung bienen mufte. Sadocaber und fein Mit: Consorte Ba thos pers ftunden Diefes nicht recht, und lehrten babero, es mare nach diesem Leben kein Lohn ju gewarten, auch feine Qluf. erftehung! ju hoffen. Lundii Jud. Beiligth. IV. 12. f. 785.

Zanchius, (Hieronymus) fein Meformirter Theologus, ge-

bohren Un. 1515. in Stalien ju Alljano, und geftorben Un. 1 590. ju Seidelberg. Er verließ die Pabfiliche Meligion, gieng ju ben Res formirten und warb erftlich Prof. Theol. 14 Strafburg. hernach Prediger ju Clavenna, und endlich Professor ju Bendelberg. Er lebrete nicht nury wie andre Refore. mirten; boch mit nech sieme licher Bescheibenheit, fon. dern ftatuirte aud), daß nies mand mit leiblichen Augen GDET feben, noch ihn mie dem Geift begreiffen fonne. item; Die Engel maren am ersten Tage, und zwar in colo empyreo erschaffen, waren auch corperlich, nach Gen. 6. 2. vide Schwarzenau Syft. Theol. und Zanchii Epistolas in zwen Bie diern. c.

Zanzalus ; ift ber Zunahme Jacobi Baradei Des Oprers. so der Urheber der Jacobis ten , einer Secte Morgens landifch, Chriften gemefen. v.

Jacobus.

Zeloten, hieffen vor diefen ben ben Tiben, welche umb bas Belek Gottes enfferten, und wenn fie jemand etwas wies ber Gott oder den Gote tes Dienft in Benfenn auch nur geben anderer , reben horten oder thun faben, dens g felben fo gleich auf frifder ichen Rirche passiren wollen.
Zimmermann, (Georg) ein
Weigelianer und Præceptor
im Pædagogio ju Marpurg,

UR. 1619.

Binfendorffer. v. Hernhuther. Bions-Mutter. v. Eller, item Ronsborffer.

Bioniten, oder Bions: Bruder, eine gang neue, erft 1744. in Altona befannt: gewordene Enthusiastische Secte. vide A&. Hitt. Eccl. 65. Theil.

D. 745. 1.

Zwicker, (Daniel) ein D. Medicinæ, gebohren zu Dankig 1612. Er bekannte sich bald zur Reformirten, bald zur Socinianischen Lehre, ends lich aber wollte er keiner von benden benstimmen, und wurde dahero monttrum religiosum, irregulare und mirabile genennet, war aber in ber That ein Arianer und bei kam jum Nachfolger Anno 1711. den Professorem ju Cambridge, Whiston. Wies der ihn schrieb Georg Bullus, ein Englischer Prof. Theolos giæ vid. Whiston.

Zwingliani, oder Cingliani, Rachfolger Ulrici Zwinglii, fonst Caivinisch. Reformitte

genaunt.

Zwinglius, (Huldericus) mat 1487. 1. Jan. in der Conveit jum Wilden : Sauffe gebob. ren, und wurde, nachdem er ju Bafel, Bern und Bien ben erften Grund in ben fregen Runften und ber Philofophie geleget, auch ju Bafel Humaniora ju lehren ans gefangen, 2ln. 1506. allda Philolophiæ Magister, legte fich darauf auf die Theologie, Bebraifche und Gries difde Sprache. Un. 1516. wurde er von denen auGlaris su ihrer Rirche beruffen, da er durch Abschreiben und memoriren ber Paulinischen Episteln es endlich fo weit brachte , bag er bas Griedifche leichter verfteben fonnte, als das Lateinifche. Als er nun aus Petro geler: net hatte , daß man - bie Schrifft nicht von fich felbft verstehen konne, mandte er fich gen himmel und bat Gott umb feinem Geift daß. er ihn lebren mochte. 2Bors

auf er von D. Theobaldo pon Geroldsek, einen Baron und Borfteffer der Fremitage 11. E. Frauen , neuen Beruff befam in felbigen Eremojulehren. Iln. 1519. berieff man ihn nach Burch, ba er jeinen Buborern bas Evangelium Matthat erfla: rete; er lag daben die Griechischen Autores fo fleißig und ftudirte auch das Des braifche mit foldem Enfer, daß er ein Gymnasium ber Lateinischen , Griechischen und Bebraifchen Gprache aufrichtete, und ju Stande Ingwischen murde brachte. Lutherus mit feinen Schriff: ten auch in der Schweiß be: fannt, und bahero predigte auch Zwinglius wieder den Wabitlichen Ablag,als 1519. der Dabft einen Menlander, Simfon, fo ein Franciscaner: Mondy war, mit dem Ablag: Rram nach Burch fandte. Zwinglius hieltes auch ans fangs mit Luthero im Puns cto vom Beil. Abendmahl, als aber Carlfladt feinen Sacraments: Streit anfieng, Ifteng er auf beffen Geite, und erflahrte in ben Ginfenungs : Worten bas ift burch bedeutet. Er wollte hieruber auch alle Rirchen

Ceremonien abgeschaffet ba ben, und übersendete 1530. seine besondere Confession nach Augspurg, die aber feine Unhanger felbst nicht bil. ligen wollten. Sonft ift and die so genannte αλλοίωσις Zwingliana befannt, da er die Mittheilung ber Gigene schafften in Christo nicht richtig verstanden, sondern also erflähret, daß in ben davon handelten Propositionibus eine Ratur für bie andere geset mare, 1. E. GD# hat feine Gemeine burch fein eigen Glut erlofet, foll fo viel fenn, als das Fleisch Chrifti hat etc. welche addoiwour aber Lutherus nicht unbillig des Teuffels Larve genennet hat. Er fam endlich 1531. den 11. October in einer Schlacht um, da die feinblis chen Goldaten noch in feinen tobten leichnam gewütet, benfelben gerfchnitten, und verbrandt, mit feinem Sette aber die Stiefeln follen geschmieret haben. Ciniae. feiner Freunde aber wollen hernach sein Hert in der U. iche noch unverlett gefune den haben. Vide Fortg.

Samml. 1731. p. 33913420





von den Matten, darauf fie lagen, jum Andencken des Nohrs, damit ihr Urheber geschunden worden

Maturiner Monche, fiehe St. Trinitatis Ordo.

Maura, siehe St. Maura, Mauretischen Monche, vide Grammonter.

Maxinianistæ, eine Secte berer Donatisten, von einem Maximinianus oder Maximinius genannt, wider welche aber die Donatisten selbst ein Concilium gehalten, vid. Pappi

H.E. p. 3000.

Melanchthon (Philippus) fonft Schwart Erde genannt, welchen deutschen Mahmen aber Reuchlinus in ben Griechi. fchen verwandelte. Er lebte im XVI. Sec. und ward 1497. gebohren. Er war ein ge: lehrter Theologus, und erft: lich treuer Mit: Arbeiter an Der Mcformation Lutheri, brachte auch die Augfpurgi: fche Confession in Dronung, und vertheidigte diefelbe her: nach in berfelben Apologia aufs befte. Bur Beit bes Interim aber mar er in Adiaphoris, und zwar in Statu Confessionis gar ju gelind und furchtsam. Daher er leiden mufte, daß Flacius Illyricus lebenslang fein gelehrter Feind mar Er be: gieng ben Sehler, baffer oh: ne Roth und Befchl bie

Augspurgische Confession in den Articula von der Persson Christi und dem heilisgen Abendmahl den Calvisnistenzu gefallen anderte Et starb 1560. Seine Anhänsger nennet man Philippisten und Crypto Calvinaner. v. Fortges. Samml. 1730. p. 353. 380.

Melchiorufta, v. Hoffmanniani Melchisedeciani, sind Sec. II. Ketzerische Nachtömmlinge des Theodori, der gegläubet: Melchisedech sen eine himm lische Krafft, und höher als Christus selbst. vid. August.

de Hæres. c. 34.

Melchitæ, mit diefem Rahmen werden einige Orientalische Chriften benennet, Die man ben Jacobiten entgegen feget. Sie fommen in den Lehrpuncten faft ganglich, und in den Rirchen: Gebrauchen groffen Theils mit den Griechischen überein, werden auch deshals ben nur por eine eigene Gecte gehalten, weil fie ihre befondere Vatriarchen und Metro. politen haben. Sie werben alfo jum Spott genennet von Melech, einem Ronige, weil fie jebergeit dem Glauben der Rayler ju Constantinopel gefolget, und benen von den Ranfern gehaltenen Concilis angehangen, Auch nens net man fie Oprer, von bem Lande, wo fie wohnen. Ihr £ 4 Matri

Vatriarch fist zu Damasco, und gebraucht fich des Tituls bes Batriarchen ju Untio: dien. Sie wollen nichts von Reg-Reuer wiffen, und widerfprechen der hochsten Gewalt des Pabits aufs auferfte. Sie haben die Griechische Bibel, Die Concilia und Rirchenbuder der Griechen in die Ara: bifche Sprache überfeget: Conf. Buddei Theol. Dogm.

Meletiani.

pag. 1159.

Meletiani, wurden genannt von Meletio, einen Thebanischen Bischoff in Eappten in III. Seculo, welcher, weil er da: rum, daß er den Gottern ge: opffert hatte, feines Diensts entfetet mar, jum Berdruß Die Novatianische Regeren annahm. Er und feine Un: banger verfagten die Berge: bung ber Gunden benienigen fo da fundigten, ob fie fich gleich befehrten, und murffen alle bie aus ihrer Gemeinfcafft, welche jur Beit der Berfolgung von Chrifto abfice len, fie gebrauchten das Pharifaifche Bafchen und man. derlen andere füdische Ceres monien, und ihre Demuthi: gung für Gottes Born ge ichabe mit Tangen, Singen und Lauten fleiner Glocflein. Rog. Gottesbienfte p. 352. & Epiphan, Hær. 68.

Melitoni, waren Reger und Lehr , Junger Des Melito , fo bas taufendiabrine Reich Chrifti geglaubet, auch bem adtilichen Wefen etwas leibe liches, und bas Sbenbild Sottes an bem Menfchen bem Leibe und nicht der Cee len jugeichrieben, vid. Rog.

p. 365.

Melodiusift ein erdichteter Mah. me M. Abam Bernde, gemefenen Vredigers an St. Detri in Leipzia, welcher une ter folden Dabmen Buch: Ginfluffe ber gottlie den Wahrheiten in den Ber: ftand und Willen des Denfchen 1728. gefdrieben, aber mit fo gefährlichen Lehrfa: gen, bağ er baraber feines Umtes verluftig, und in ftardelinfechtung gefetet wurde. v. M. Aldam Bernde cigene Lebensbeschreibung 1738.in zwen Theilen.

Melstinsky (Jacob) ein Dohlni: fcher von Abel, Diefer unter: ftund fich zu Unfang ber Mes gierung Ronigs Sigismundi 1508. fich vor Christum aus: jugeben, und damit fein Bei fen einen Schein hatte, erwehlte er fich zwolff Junger aus ben leichtfertiaften Leuten, fo er befommen fonnte, und nennte diefelben mit dem Mahmen der zwolff Apoftel. er aber ließ fich von ihnen Chriftum beneunen. Diefen feinen Aposteln jog er bin und wieder, und verriche

Derer in diesem Kirchen-und Reger-Lexico fürkommenden Irrthümer, und einigen andern merckwürdigen Sachen.

# 21. 21bel foll, nebft Cain, von zween Engeln erschaffen fenn. Seehi-

ani. p. 570. follen von Teuffel mit der Eva gezeuget, und verworffen fenn. Afcothyptæ 60 Abels Cheftand unrecht beschrieben Abelier Abendmahl des Beren. wird verworffen, von Schwendfelden 558. und Tandeme 608 conf. Sacramenta verwerffen. foll das Gebeth des hErrn fenn. Bogomili Das gewöhnliche foll ein gauberisches Berd, und nur das Apoc. Ill, 20 das rechte fenn Methittæ Darinnen leugnen die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi Bruys 99 Calvinus 107 Carlstadt 114 - Erigena 189 Oecolampadiani 403 und Stancarus 590 Singegen lebren eine Bermanbelung , Damafciani 158 und Papiften 429. 626 Darwieder aber gezeuget Berengarius Darinnen foll nicht nur Ehrifti, fondern auch Maria Rleisch und Blut genoffen werden Lojola ftatt Deffen nur Dehl mit einem Finger gefoftet Barfa-73 foll gar teine Rrafft haben Anthiafiftæ foll ein Opffer fur die Lebendigen und fur die Todten fenn. Dapisten 429 bagu follen nur Wiedergebohrne gelaffen werden. Labadiffæ 291 wird auch denen Rindern gegeben ben benen Urmenis ichen Chriften 53 Cophtis 153 Gricchilchen Chris ffen 226 und in der Moscowitischen Rirche unter einer Gestalt des Brods Papiflen 144. 429: 597

unter

| unter bender Geffalt des Brods und Weins,            | ie Co   |
|------------------------------------------------------|---------|
| phri 152 Griechische Christen 226 und alle           | prote   |
| stanten 145 auch vorher ichon Waldenser 655          | Drei    |
| densis 173. und Huß mit den Hupiten 25               | 1. 597  |
| bas Brod barinnen                                    | _       |
| gefäuert, die Moscowitische Rirche 367 fieh          | e Fer-  |
| inentarii                                            | 205     |
| ungesänert. S. Azymiten                              | 66      |
| murde auf eine abschenliche Arth bereitet von        | Catha-  |
| riftis 120 Gnofficis 221 und Montanutti              | 5 302   |
| lieffen von einer Schlange vorher belecken, ur       | id nach |
| ihrer Mennung also heiligen Ophitæ                   | 408     |
| mabres find auch die Dblaten oder Softien            | 399     |
| welche also von denen Resormirten unbilli            |         |
| worffen werden                                       | 400     |
| der Wein darinnen                                    |         |
| wird gewäffert in der Griechischen Rirche            | 226     |
| mito genoussett in ver Steamisische Girche           | 368     |
| rothen gebrauchet die Moscowitische Kirche           | Arto-   |
| fatt deffen gebrauchten Baffer. Aquarii 47           | 21110   |
| tyritæ aber Kase                                     | ainem   |
| Brod und Wein wird zugleich ausgetheilet in          | 226     |
| Loffel, in der Griechische Rirche                    | 220     |
| Abfall. S. Apostasia                                 |         |
| Die abgefallene und fich wieder betehrende murde     | n wie   |
| ber getauffet, von Agrippinianis 20 und Nov          | atianis |
|                                                      | 398     |
| Abgötter und Abgötterey                              | 4       |
| Ablas                                                | 267     |
| Absolutismus                                         | 5       |
| Monnt, vor ihm follen icon Menfchen gewesen feyn P   | eyrere  |
| 1) 4 // 4                                            | 459     |
| foll vor seinem Fall schon sterblich gewesen fenn. P | elagius |
| Jen see Henry                                        | 480     |
| deffen Gunden Fall foll Gott gewollt haben Calvin    |         |
| foll verdammt fenn Tatianus                          | 607     |
| beffen Falles wunderlicher Erfolg fürgegeben Alm     |         |
| aellen Onnen jampere Mitt Gelait Ifteftebenen im     | 25      |
| Mones, erbicherten Barbelitæ 69 Marcitæ 329 Ptolema  |         |
| Secondiani 662 Malantiniani 68 Simon                 | 575     |
| Secundiani 562 Valentiniani 614 Simon                | 562     |
| beren Erkanninis foll feelig machen. Secundiani      |         |
|                                                      | diesel  |

| bieselben angebethet Simon                                                                                                 | 575      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Agapæ                                                                                                                      | 15       |
| Alcoran                                                                                                                    | 22       |
| Allgegenwart Gotfes, geleugnet Arminianer                                                                                  | 54 .     |
| Allmache Gottes geleugnet Hobbes 244 Leenhoff                                                                              | 296      |
| Allwiffenheit Gottes geleugnet. Arminianer 54 Bagn                                                                         | oli 67   |
| Alphabeth, darinnen foll das menschliche leben beste                                                                       |          |
| Baffus Add to the state of                                                                                                 | 76       |
| aus dem Griechischen follen alle Geheimniße ju be                                                                          | eweisen  |
|                                                                                                                            | .: 329   |
| 20lear                                                                                                                     | 26       |
| Anti-Chrift, ein falfdlich fürgegebener von Janovelius                                                                     | 258      |
| ift der Romifde Pabft                                                                                                      | 422      |
| Antiphonæ                                                                                                                  | 36       |
| St. Antonius Scue                                                                                                          | . 40     |
| Apoltalia 45 befonders mercfwirdige apoltatæ find A                                                                        | costa 9  |
|                                                                                                                            | elargue  |
| 453 Stancarus 590 Theodotus                                                                                                | 616      |
| Apoftel, ihnen foll Aldebertus gang gleich fein                                                                            | * 13A    |
|                                                                                                                            | 46. 47   |
| Arbeit, verworffen. Eveneta 192. Anthialitte 34 u                                                                          |          |
| gels Bruber                                                                                                                | 181      |
| Archontes flatuirten ale Untergotter, Archatici                                                                            | . 48     |
| Memuth , ben benen Papiften unterschiedlich                                                                                | 55       |
| Arbeiften find unterschieden 62. bergleichen fint einig                                                                    |          |
| tiner 301 Die Societat des hollischen Feuers                                                                               | 582      |
|                                                                                                                            | 639      |
| Auferstehung der Todten.                                                                                                   |          |
| leugnen Albanenses 21 Almaricus 25 Apelle                                                                                  | 9 42     |
| Barbefanisten 71 Bafilides 74 Cerdon 122                                                                                   | Gor-     |
| Barbesanisten 71 Bafilides 74 Cerdon 122<br>thæani 224 Manes 324 Marcionitæ 329<br>stæ 350 Pseud-Apostoli 501 Sadducæi 541 | Methi    |
| flæ 350 Pleud-Apostoli 501 Sadducæi 541                                                                                    | Seve     |
|                                                                                                                            | asen So- |
| riani 571 Zadok 075 und in gewiller 2000<br>ciniani 584 Voritius                                                           | - 651    |
| foll ichon geschehen fenn. Philetus und Hymens                                                                             |          |
| foll der naturliche Tobt fenn. Lov                                                                                         | : 307    |
| foll feine anbere fenn, als Die durch Bufe gefcheb                                                                         |          |
| Rogomili                                                                                                                   | 91       |
| berer Gottlofen foll auch Rrafft ber Auferftebung                                                                          |          |
| geschen, Boetius                                                                                                           | 91       |
| ALL                                                                                    | Aufge    |

| Aufgeboth                                           | 49         |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Augipurgische Consession 64 unbillig geanbert,      | Melanch    |
| thon 333 die ungeanderte                            | - 64       |
| Auserwählte, follen alle Menschen senn, Huberus     | 245        |
|                                                     |            |
| 23.                                                 |            |
|                                                     |            |
| Baden, tägliches foll ein Zeichen befonderer Beilig | eit fepn,  |
| Hemerobaptiftæ                                      | 234        |
| Bann, mas er fen                                    | 69         |
| perworffen, Attingani 63 Erastiani                  | 188        |
| Boardbriff ben benen Molcowitern                    | 379        |
| Beichte, verwerffen Carlitadt 114. Homines Inte     | lligentiz  |
| Rrancfenberg, 212 Weigelius                         | 665        |
| darinnen mußten alle Gunden befannt werben,         | Dapiften   |
|                                                     | 429        |
| Bekanneniß mit bem Maule foll nicht nothig fenn Cla | ancu larii |
|                                                     | 132        |
| Bekehrung, foll von Gott unmittelbar geschen, S     | dwend      |
| feid and a spiral and a                             | : 558      |
| foll theils aus eigner Krafft, theils aus der Gnab  | e Gottes   |
| fommen, Semi-Pelagiani                              | 565        |
| foll von des Denfchen frenen Billen tommen.         | Strige-    |
| lius 596 Synergistæ                                 | 603        |
| eine allgemeine berer Juden foll ju hoffen fepn,    | Petersen   |
|                                                     | 458        |
| Befchneidung, noch bengubehalten, Mahometani 320    | Abys.      |
| finer, 6 Cerinthus 123 Morduiten                    | 364        |
| Berben, conf. Gebeth.                               |            |
| foll nicht nothig fenn, Abamianer 10 Cyrenai        | ci 158     |
| und Prodiciani                                      | · 497      |
| foll nur allein nothig fenn, Euchetæ 192 Meffali    | ani 3 42   |
| Orantes 409 Wiedertauffer                           | 671        |
| in einer unbekannten Sprache foll trafftiger fep    | n, One-    |
| niani ( ) ( )                                       | 421        |
| mit wunderlichen Geberben, Tascodragitæ             | 608        |
| auf Saulen ftebende, Stationarii 591 Stylitz        | 596        |
| Beth=Glode                                          | 433        |
| Bilder, merft in bie Rirche gefekt, Paulinus        | 444        |
| begen Berehrung, Streit darüber                     | . 86       |
|                                                     | deren      |

| berer Berehrung eingeschrencft, Cophti 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mosco    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| witer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369      |
| deren Verwerffung, Bilderfturmer, 86 Bogon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nili 92  |
| Calvinus 107 Carlstadt 113 Stancarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * .590   |
| Calvinus 107 Carlftadt 113 Stancarus Sesu und Pauli, darneben auch Homeri und Pyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hagoræ   |
| angebethet Marcellina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326      |
| Bischoffe verwerffen Presbyteriani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 487      |
| berer Gewalt treiben ju boch, Primitifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 492      |
| Blut und Erftictes effen Abpffiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6        |
| Bofe, beffen Urfache fell bas Non-ens fenn Lubinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308      |
| Brunnen, gottlich verehret, Puteonitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 504      |
| Bulla in Coena Domini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      |
| Buffe, foll nur in der blogen Berleugnung der Gunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n befter |
| hen Libertini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300      |
| foll bren Stucke haben, Papiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429      |
| Darinnen erfodert eine Bergweifelung, Rofenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 530      |
| Buffwerde, verwerffen Homines Intelligentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -70      |
| €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| . Y*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Cabbala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOT      |
| Cain, foll nebst Abel vom Teuffel mit der Eva gezeug<br>Ascochyptæ 60 S. Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | et seyn, |
| foll von zween Engeln erichaffen fenn, Scthiami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$70     |
| mird unbillig gelobet, Cainitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Íoz      |
| Catechumeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119      |
| Catholicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110      |
| Chriftus, conf. JEfus, Meglas, und Gott der Cobn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 2      |
| Christi Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Er foll nichts fenn, Nihilianiftæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 394      |
| foll aus nichts erschaffen fenn, Exucontii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 199    |
| foll eine boppelte Perfon fenn, Apollinariffen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Él-      |
| cefaite 178 Gnottice 221 Nestoriani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383      |
| foll vor feiner Denfchwerdung feine befoudere Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fon ges  |
| wesen senn, Cosmiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155      |
| foll nur einen Willen haben, Neftoriami 383 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mono-    |
| theletæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 r    |
| foll nur aus einer Ratur bestehen, Monophysitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360      |
| foll Geth ober deffen Statthalter gemefen fenn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ni 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570      |
| the second of th | fon      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IVII     |

| foll geringer a & Meldisedech, fenn, Theodotus     | 616     |
|----------------------------------------------------|---------|
| Melchisedeciani                                    | 334     |
| hristi zwo Maturen.                                |         |
| 2) Scine goteliche Matur.                          |         |
| daß Er mahrer mejentlicher Gott fen, leugnen, Aca  | cius    |
| Anypostati 41. Artemon 58. Carpocratiani           | 118     |
|                                                    | etzeri  |
| ani, 139 Homuncionitæ, 249 Marcellus               | 327     |
| Photinus, 465 Ryswik, 536 Sociniani,               | 584     |
| Steinberger, 591 Theodotus, 616 Veligz             | 64      |
| und Arianer                                        | 4       |
| b) Seine menschliche Matur.                        |         |
| feine Menschheit geläugnet, Hamatita 229 Lucis     |         |
| 308 Manes                                          | 32      |
| bessen Menschwerdung gelängnet, Proclianita,       | 49      |
| Er foll einen Theil seiner Mutter Maria haben,     |         |
| Er foll nur ein bloffer Menfch und Rnecht des S    | 30      |
| fenn, Duliani                                      |         |
| Er foll wie ein anderer Menfch nicht ohne Sehler g | 174     |
| seyn, Quacker                                      | 507     |
| Er foll als was gottliches nur durch den leib Da   | riå ac  |
| gangen fenn, Apollinarista 44 Eutychiani           | 195     |
| Es foll auch feine Denschheit nach feiner Simmelfe | firt it |
| die Gottheit verwandelt fenn, Schwencffeld         | 557     |
| feine Menscheit unrecht beschrieben, Allerander    | 24      |
| feine Menschwerdung munderlich beidrieben, Or      | igene   |
|                                                    | 415     |
| Er foll von Natur dem Bater in allen gleich gewefe |         |
| Arnoldus                                           | 58      |
| Dessen Seele                                       |         |
| foll schon vor seiner Menschwerdung mit dem Wor    |         |
| einiget gewesen senn, Origenes                     | 415     |
| an deren Statt foll feine Gottheit gewesen senn,   | _       |
| Desien Leib                                        | . 44    |
| Christus soll zweene Leiber haben Weigelius        | 615     |
| Er foll dren Leiber haben, Peratæ                  |         |
| Er foll fchon vor feiner Perfonlichen Bereinigung  | 454     |
| formirt gewesen sepn, Origenes                     | 415     |
| faarman Breetlan laden an Benen                    | Sein    |

| Cein Leib foll vom himmel gebracht fenn. Schwends                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [tity 558. Valentinus, 638. Weigeling 66.                                                    |
| foll nur ein Schein: Leib, Docetæ, 168 ja nur ein                                            |
| Schatten gewesen senn. Marcitæ                                                               |
| jour and menjolichen Leidenschaften unterworffen senn.                                       |
| Corrupticoia,                                                                                |
| unrichtige Gedanken davon, Apelles                                                           |
| foll nur in ber Geftalt eines Menfchen erschienen fenn. Saturninus.                          |
| foll nicht vertiahret, fondern vermeset senn, Correrii 154                                   |
| ja überhaupt verweßlich gewesen senn. Phehartolatræ                                          |
|                                                                                              |
| foll unfterblich gemesen senn. Aphthartodocetæ                                               |
| die Personliche Vereinigung derer beyden Maturen                                             |
| in Christo.                                                                                  |
| wird gelengnet. Nestoriani, und Reformirte 384 Pau-                                          |
| ius phi Sainoiata                                                                            |
| wird unrecht erflatet. Apollinaristæ. 44. Eutychiani                                         |
| 196 Neitorius 386 Limotheani                                                                 |
| Die Menschheit Chrifti foll von feiner Gottheit verschlun-                                   |
| gen senn, Acephali, 8 Agnoetæ, 18                                                            |
| In Chrifto eine Gotte Menschheit, von seiner Mensch-                                         |
| Deit unterschieden, statuirt Betersen                                                        |
| ) die Mittheilung der Kigenschafften in Christo                                              |
| wird geleugnet von Calvino, 107, Nestorio 281 und                                            |
| unrecht erflaret von Amling 28. Stancaro soot und                                            |
| Zwingho.                                                                                     |
| insonderheit leugnet bessen Allaegenwart Dan Soffmann.                                       |
| 245. und Plumischbeit, Agnoeræ                                                               |
| Chriffi Allgegenwart, wie ju erflahren, fiche Ubiquitis                                      |
| 641                                                                                          |
| isti doppelter Stand.                                                                        |
| Seine Erniedrigung foll nur in xpuysi bestanden habens<br>Thummins.                          |
| Seine Empfananik unrecht helchrichen Armanii                                                 |
| Er soll nach seiner Gottheit gelitten haben, Eutychiani, 196 Gnaphæus, 219. Theopaschitæ 617 |
| 196 Gnaphæus, 219. Theopaschitæ 617                                                          |
| Dein Leiden jou nur ein Schein, Leiden gemesen fenn                                          |
| Aphthartodocete,                                                                             |
|                                                                                              |

Dialized by Google

| Richt Chriftus, sondern Simon von Eprene foll fen<br>creußiget worden, Befilides | n ge         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Er foll, ba er von Gott verlaffen gemefen, an                                    | oine         |
| Seeligfeit gezweifelt haben, Beghardus,                                          | 78           |
| Seine Sollenfahrt leugnen Infernales,                                            | 267          |
| wird unrecht beschrieben, Christolyta, 130 und                                   |              |
| unrechte Abficht Davon angegeben, Liberatores.                                   | 299          |
| Er foll nur nach feiner Gottheit gen Simmel g                                    |              |
| ren fenn, Christolytæ. 130. aber nach feiner Di                                  | enich        |
| beit noch nicht, Augustiniani                                                    | 66           |
| Er foll ben feiner Simmelfahrt in ein gant gott                                  |              |
| Befen verwandelt worden fenn, Metamorphiltæ                                      | 347          |
| Sein Gigen jur Rechten Gottes unrecht befchri                                    | ehen.        |
| Davidis.                                                                         | 159          |
| brifti Mittler=Amt.                                                              |              |
| foll erft nach dem Ende der Welt anfangen, Davidis                               | 159          |
| feine Snugthuung leugnet Dippel, 166. Armin                                      | ianer        |
| 54. Socinianer                                                                   | 584          |
| Er foll bas Befet nicht fur uns erfüllet haben, We                               | igeli        |
| US                                                                               | 669          |
| fein thatiger Gehorfam foll nicht der Grund unferer 9                            | cedit        |
| fertianna fenn. Rarge                                                            | 278          |
| Er foll nur nach feiner menschlichen Ratur unfer D                               | ittla        |
| fenn. Stancarus                                                                  | 590          |
| Gr foll nur nach seiner gottlichen Ratur unsere Sere                             | <b>P</b> tig |
| feit fenn. Offiander                                                             | 420          |
| Er foll nicht unfer Gleifch angenommen haben, bie                                | Sun          |
| her seelig zu machen, Abælardus                                                  | 1            |
| Er foll nur berer Inden megen in die Welt gefon                                  | ımer         |
| fenn. Ebion. 175. Saturninus                                                     | 549          |
| Er foll nicht für alle Menfchen gestorben fenn. Janle                            | nifta        |
| Er foll nicht fur die Gottlofen, fondern nur fur bie                             | 259          |
| ermablten gestorben fenn, und genug gethan h                                     | hat          |
| Bequiniani, 82 Calvinus,                                                         | 107          |
| brifti Verklährung, ein Streit darüber unter ben b                               | defv         |
| chaltis                                                                          | 208          |
| prifti Versuchung in der Wusten, eine unrechte Absid                             |              |
| pou angegeben, von Sociaianis                                                    | 584          |
| Bolt Hille Renein son menning                                                    |              |

# Register. Christi Lehre soll jur Secligkeit nicht nothig senn. Arminis

| me              |                 |              |               | 54       |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| Chriften,       | *               |              | χ \$          | . 129    |
| Chrylam.        | 5 ,             | \$           | 2 5           | 130      |
| Claufura.       | *               | :            | *             | 134      |
| Clerici,        |                 | £ 7          | =             | 135      |
| Collecta.       |                 | · =          | - 2           | 145      |
| Colloquium.     | ,               | 6            | , ,           | 142      |
| Communion,      | - :             |              |               | 144      |
| Concilium, 145  | Tridentinum     | , .          |               | 628      |
| Concorden Bud   | , .             |              |               | 146      |
| Conversus,      |                 | \$           | \$            | 1 151    |
| Conventus, G.   |                 | /            |               | -,-      |
| Constitution Ur | igenitus        |              | , ,           | 51 r     |
| Creutz.         |                 |              | •             | 1 1      |
| beffen Bere     | hrung, Armeni   | i gr Chas    | zinzarii. 124 | mirb     |
| permortie       | n von Pauliciai | nis          |               | 443      |
| brennen ben     | Rindern nach    | der Tauffe a | n bie Stirne  | . Ifini. |
|                 | 7. y            |              |               | 275      |
| machen sich     | an ihren Leib,  | Azuaquez.    | E '- ';       | 66       |
|                 | jen, Cruciferi, | Y            |               | 156      |
| -2 -1           |                 |              |               | -,0      |
|                 | D               |              |               |          |
| /ex             | . 2             | •            |               |          |
|                 | "- ~ M          |              |               |          |
| Donner und B    | lig. S. Gewill  | er           |               |          |
| Dreyeinigkeit,  | leugnen Antitri | nitarii 37.  | Ariani, 4     | 2 A      |
| rius, 50 L      | Rogomili, 91.   | Campanus,    | 110. Clark    | 133. ~   |
| Eudoxiani,      | 192. Eunomi     | ani, 193.    | Hypiittarii,  | 295.     |
| Juden, 27       | 7. Marcellus,   | 327 Mor      | archier, 35   | 9 Na-    |
| turalitæ,       | 79 Noetiani,    | 394 Paulu    | s von Craca   | u 445    |
| 543. Paul       | us pon Samosa   | ta, 446 P    | raxeas 484    | Pri-     |
| icillianiitæ,   | 492. Sabellii   | us und Sabe  | Hiani, 538    | Serve-   |
| tus, 567.       | Sociniani, 584  | Sophronia    | ini, 587.     | Stern:   |
| berger, 591     | und Unitari     | 1            |               | 648      |
| fou in Chr      | ifto Mensch g   | eworden sei  | n, Oliger     | Pauli,   |
|                 |                 |              |               | 405      |
| deren Perso     | nen follen eina | nder nicht   | gleich senn.  | Ori-     |
| genes           |                 |              |               | 414      |
| Dreyfaltigkeit. |                 |              | · ·           |          |
| - 201 ( B       |                 |              |               |          |

Digitized by Googl

E.

Diefes Wort foll nicht gebrauchet werden. Mennonifta

eine fünffache, statuiren einige Reformirte in Engelland,

| Sbenbild Gottes, wunderliche Gedanden bavon Saturnini                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 550                                                                                    |
| foll corperlich fenn. Audeus 64 Melitonii 336 Vorftius                                 |
| foll bas leibliche Chenbild des Cohnes Ottes fenn, O-                                  |
| fiander 419                                                                            |
| Phestand.                                                                              |
| perwersen ganklich Abstinentes, 5 Adamiani, 10 A                                       |
| gynii, 20 Apostolici 46. Basilides, 74. Enerati                                        |
| tæ, 180 Engels Bruder, 181 Euftathius und Eu                                           |
| ftathiani, 194 Gemiffener, 218 Hieracitæ, 24                                           |
| Lucianista 308 Manes, 324. Milviani 351 Ori                                            |
| geniani 417 Patareni, 437 Piphles, 469 Priscil                                         |
| lianus, 493 Saturniani, 548 Severiani, 571 Sy                                          |
| riani, 605 Tatianus, 608 Valesiani 638 mi                                              |
| Weigelius 669                                                                          |
| phne eheliche Benwohnung, Abelier<br>Die andere She verdammten die Montanisten, 262 No |
|                                                                                        |
| vatiani 397 Tatianus 600 Eingebungen unmittelbar. S. Offenbahrungen.                   |
| ben einer wunderlichen Positur des Leibes fürgegeben                                   |
| Quietistæ                                                                              |
| Blemente, beren Materie foll mit Gott gleich ewig fen                                  |
| Ruswick, 53                                                                            |
| Engel, geleugnet Ranteri 776 Sadducæi, 54                                              |
| follen nicht erschaffen fenn, Ryswick 53                                               |
| beren follen 365. Orden fenn, Bafilides, 7                                             |
| unter ihnen eine wunderliche Ordnung erdichtet Saturn                                  |
| nus, s 54                                                                              |
| sollen corperlich senn Vorstius 650. Zanchius. 67                                      |
| beren Burdung leugnet Beder.                                                           |
| durch fie foll die Welt gemacht fenn, Angelici 32 B                                    |
| filides 74 Saturainus, 54                                                              |
| •                                                                                      |
|                                                                                        |

| Die guten follen aus eigenen Berdienfte hobere Ga     | ben er- |
|-------------------------------------------------------|---------|
| langet haben, Origenes                                | 414     |
| ihnen gleich ju werden fürgegeben, Engelebruder,      | 181     |
| Angelici s s                                          | 32      |
| angebetet, Angelici 32 Papisten                       | 428     |
| die bosen. S. Leuffel.                                |         |
| Entzückungen, gebeu für Bohme. 88. Convulfio          | naires. |
| 151. Poniatovia 477 Quacker 506. Se                   | venner  |
| Propheten, 571. Widertauffer                          | 671     |
| Erb-Sunde, leugneten Albanenses 21 Pelagius           | 450     |
| foll nicht bofe, fondern Belohnungswerth feyn,        | Intita- |
| Eti                                                   | 37      |
| - foll die Substantz der Seele senn, Flacius und      | Flaci-  |
| ani 207. Manichæi 325 Substantiales                   | 597     |
| foll senn nothig gewesen, Lubinus                     | 308     |
| Rrde, foll burch Eneffers Imagination entstanden senn | 90      |
| foll fich um die Conne herum bewegen, Copernican      | i 152   |
| Befcheinungen fürgegeben: Alfeburg, 61 Rottet         |         |
| Paris, 433 Richardus, 528 Visionistæ                  | 645     |
| Effen, ersticktes. Abyssiner                          | 6       |
| nicht, was das Leben hat, Dositheani.                 | 172     |
| -his nicht mit andern Leuten, Feri.                   | 204     |
| Ewiges Evangelium, erdichten neue Propheten.          | 587     |
| Peterfen ,                                            | 458     |
| Ewiges Leben. G. Geeligkeit.                          |         |
| Excommunication, S. Bann.                             |         |
| Exorcismus,                                           | 197     |
| BydiSchwüre, verwarffen Albanenses 21. und Mei        | anoni=  |
| flen.                                                 | 345     |
| verweigern ber Obrigkeit. Mennonisten.                | 34T     |
| Non-Jureurs,                                          | 396     |
|                                                       |         |
| ere datje og skrift 😽 obsaktil                        | ma f    |
| Saften beschrieben,                                   | 200     |
| derer Evangelischen, 200 derer Papissen,              | 201     |
|                                                       | berer   |
| Türcken,                                              | 321     |
| permersten Eustathiani, 194. Jovinianus               | 275     |
| Homines Intelligentie                                 | 248     |
| schumot mich. Position                                | Cente   |

|                                                          | 202  |
|----------------------------------------------------------|------|
| leugnen Armenische Christen, 53 Griechische Chri         | ften |
| 226 Melchitæ                                             | 335  |
|                                                          | 202  |
| Seft-Tage, für unnothig gehalten, Aërius                 | 13   |
| mit denen Juden gehalten, Sabbatius                      | 37   |
| Seft aller Beiligen, beffen Urfprung,                    | 26   |
| Title was in the second                                  | 255  |
| Sirmelung, ben benen Papisten, 205. ben denen Evang      | cli: |
| (chen,                                                   | 206  |
| Sleifth, das menschliche soll vom Satan erschaffen senn, | Pa-  |
| Steelers, one mentalitation for comments in the          | 442  |
| Effen verbothen, Abstinentes, & Bafilides, 74 Can        |      |
| dulenser, 109. Cartheuser, 178 Encrathitæ                | 180  |
| Eustathiani, 195 Fevillands, 205. Foliantinen            | 10   |
| Priscillianus, 493 und Tatianus                          | 508  |
| Sleifches Creunigung, foll die Ausabung aller Fleifches  | Lů:  |
| fle senn, Manichæi,                                      | 325  |
| Bleischliche Dermischung, foll feine Gunde fenn, Begha   | rdi  |
| 79. Nicolaitæ                                            | 92   |
| im finftern getrieben, Adamiani,                         | 10   |
| unter bem Scheine der Chriftlichen Liebe getrieben, I    | ul-  |
| ciniftæ.                                                 | 174  |
| barinnen foll die bochfte Betrachtung und Entjudung      | be:  |
| flehen. Schwäbische Secte                                | 57   |
| Freyer Wille des Menschen. behauptet Tertullianus 6      | 12   |
| geleugnet, Abælardus, 1 Manes, 324 Naturalistæ           | 79   |
| ju hoch erhoben, Molina, 356 Origenes, 416 Po            | apis |
| ften, 428. Strigelius, 596 Synergista                    | 503  |
| Surbitte, berer Beiligen, erfordern Papiften,            | 129  |
| für die Berftorbenen, Armenische Christen, 53 und        | Da.  |
|                                                          | 429  |
| Surschung Gottes, leugnen, Epicurus, 184 Masboth         | eni  |
|                                                          | 541  |
| in fehr eingeschräncket, Lolhardi, 306 Peripatetici      | 155  |
|                                                          | 341  |
|                                                          | 471  |
| G.                                                       |      |
|                                                          |      |

Gardian

Webeth.

| Gebeth. conf. Beten.                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| foll meder nothin noth nutslich fenn, Cyrenaici 158            |
| foll Bormittage frafftiger fenn, als Dachmittage, Tal-         |
| mutifiæ 607                                                    |
| foll auch ju benen Beiligen, und beren Bilbern und             |
| Reliquien geschehen, Papisten. 428                             |
| Gebets-Sormuln, verwerffen Brownisten, 98 Independens          |
| ten, 265. Presbyterianer 487                                   |
| Beiffelung, soll ein Gottesdienst senn, Flagellantes 208       |
| Beift des Menschen, soll ein drittes natürliches Stuck dessels |
| ben senn, Paracelsittæ, 430. Quacker 507                       |
| Beister, leugnen Sadducai.                                     |
| Beistliche, sollen nicht schuldig senn, einige Taxe ju geben.  |
| Seluiten, 263                                                  |
| muffen fich ihrer Sand-Arbeit nahren, Maronitæ 331             |
| Belübden, was und wie viel deren senn, ben den Papisten        |
| 651                                                            |
| wurden verworffen von Lampetianis 293                          |
| Bemuths-Ruhe S. Ruhe.                                          |
| Berecht werden. S. Rechtfertigung.                             |
| Holchange fullen Gi Ott felher tenn.                           |
| follen nur Beranderungen des gottlichen Wefens fenn,           |
| Spinoza 300                                                    |
| Befog Mosis, foll von bosen Gott herkommen und aufgeho.        |
| hon fonn. Manes                                                |
| foll nur eine Kurschrifft des Glaubens und des Gnaden:         |
| Bundes mit Gott im 2. E. gewesen fenn, Coccejus,               |
| 137                                                            |
| foll im D. T. nicht mehr gelten, Agricola 19 Antino-           |
| mi ac Minertautter.                                            |
| fall man unlifammen halten konnen, Methiltæ 349 Pa:            |
| piften, 429 Perfectiffæ 455. und conf. Bollfom:                |
| menheiti                                                       |
| Bespenster, leugnet Beder                                      |
| Betauffte, sollen heilig senn, sie mogen fromm over gotte      |
| Inn Jehen, Heracleonica, 433                                   |
| Bernalt foll nicht mit Gemalf verfrieden werden, Baculares 07  |
| Remissen, foll man sich über nichts machen, Elbernutt 301      |
| Bewissens-Salle, sollen nach der Provavillet enflyseven wer-   |
| den. Probabilistæ                                              |
| 3 3 Bewite                                                     |

| Gewitter, foll vom Teuffel erreget werden, Priscillianus                      | 493     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Glaube, foll das Wefen und Matur Gottes felbft f                              | enn,    |
| Schmencffeld.                                                                 | 558     |
| beffen Principia foll das Biffen und Gemiffen fenn ,                          | Ge.     |
| millener.                                                                     | 217     |
| foll Gibet nicht allen Menschen, sondern nur denen                            | 2lus-   |
| ermahlten geben wollen, Calvinus, 107. Univerfa                               | diltæ   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | 648     |
| fou nicht allein gerecht und feelig machen fonnen, Par                        | ulten   |
|                                                                               | 428,    |
| Glaubige, follen gwo Seelen haben, Gnollici,                                  | 220     |
| follen Chrifti mefentliche Blieder, ja ber innere in                          | imer    |
| Chriftus felber fenn, Stiefel                                                 | 592     |
| Gnade Gottes, foll per se & absolute efficax sent,                            | ihm.    |
| diatita, \$7.2, I nomita, 621 b, bus mun                                      | 11)6    |
| nicht widerstehen fonte, Jansenista,                                          | 258     |
| foll particular und nicht sufficiens senn, Jansenistæ                         | 258     |
| foll einen gewiffen unbedingten Termin haben, Termin                          | 621     |
| - saring his Suffentichen unmanffon Bahhura                                   | 247     |
| Snaden-Mittel, bie aufferlichen verwerffen, Sohburg,                          | 530     |
| Homines Intelligentiæ, 248 Rosenbach Gnaden-Wahl, unrecht erflähret, Calvinus | 107     |
| Godeichaleus, 222 Infralaplarii 268. Massilienses                             | 333     |
| Semi-Pelagiani                                                                | 565     |
| Bott, geleugnet, Atheisten, 62 Gewissener 217 Re                              | nteri   |
| 5162 und Libertiner                                                           | 301     |
| foll eines insammen gesetzten Welens fenn, Abalare                            | lus I   |
| oder in Ihm follen unterschiedene Wesen sen,                                  | Clark   |
| 134 Lullius                                                                   | 310     |
| Es follen zwech Gotter fenn, Cerdon, 122 Lu                                   | ciani-  |
| fta, 308 Manes 123. Priscillianista 492.                                      | conf    |
| Principia.                                                                    |         |
| Sott foll nur ein hochfter, unter ihm aber ein fei                            | rige    |
| Gott senn, Apelles,                                                           | . 41    |
| foll ein andeter im Gefet und Propheten, ein ande                             | rera    |
| ber im Evangelio geoffenbahret jenn, Entychete                                | 2183    |
| bil bretfaltig im Befen jenn, Cononitæ, 150. G                                | tiefel, |
| 592. oder, es follen bren Gotter fenn, Plato                                  | 479     |
| Tritheitæ,                                                                    | 629     |
| foll aus vier Personen besiehen, Tetraditæ                                    | 61      |
| (44)                                                                          | in      |

| foll in ficben Species befiehen, Bohme                                                        | 89      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Es follen viel Gotter fenn, aber nur einer angul                                              | bethen, |
| Messaliani                                                                                    | 342     |
| foll ein einiger unbekannter Bater fenn, Saturninu                                            |         |
| foll vor der Schöpffung ohne Substant und Wi                                                  |         |
| gewesen, nach der Schopffung aber das Wefe                                                    | n aller |
| Dinge fenn, Weigelius,                                                                        | 665     |
| in Gott foll ein bochftes Ding fenn, das weder ge                                             | vayre,  |
| noch gebohren sen, noch ausgehe, Lombardus                                                    | 307     |
| foll materia prima, David de Dyrado, 159 '00                                                  |         |
| Wesen aller Geschöpffe, Almarius 25. ober n<br>Welt eine Gubstang senn, Spinoza               | 588     |
| foll corperlich, Melitonii, 336 Seleuciani, 564                                               |         |
| itius, 650 ein Corper und magnitudo infinits                                                  | fenil,  |
| Hobles, 243 voer ein Leib und Gestalt, Audit                                                  | us. 64  |
| Metangismonitæ, 347 Tertullianus, 612                                                         | auch    |
| menfchliche Gliedmaffen, Egyptische Donch                                                     |         |
| ja gar menschliche Ratur haben. Anthropomorpt                                                 |         |
| Bogomili,                                                                                     | 91      |
| foll zwen Weiber haben, und andere Gotter jeuge                                               | T, Pto- |
| lemæi                                                                                         | 502     |
| soll nicht alleine ewig senn, Abælardus                                                       | . I     |
| foll veranderlich fenn, Secundiniani                                                          | 562     |
| foll meder Gefetze geben noch regieren, Leenhoff                                              | 296     |
| foll sich nicht felbst bewegen, sondern von andern t                                          |         |
| merden, Hobbes                                                                                | . 244   |
| foll anders sagen, als er wolle, Calvinus dessen Welen und Eigenschafften sollen nicht einerl | en fenn |
| Gilbertus                                                                                     | 212     |
| Deffen Gigenschafften follen nicht allen bregen P                                             |         |
| gemein senn, Abælardus                                                                        | I       |
| beffen Burdungen ftellet fehr wunderlich fur, Simi                                            | on 575  |
| Deffen Wefen, Versonen und Wercke fehr verwiert                                               | fürge:  |
| stellt. Valentiniani                                                                          | 634     |
| Ott der Vater, soll allein wahrer Gott senn, Cla                                              | rk 133  |
| Patripasfiani                                                                                 | 442     |
| foll gelitten haben, Patripassiani                                                            | 442     |
| beffen Macht hatte nur bis auf Christi Zufunfft ge                                            | _       |
| Almaricus                                                                                     | 25      |
| out der Sohn, conk. Christus.                                                                 | Call    |

|      | foll vor feiner Menschwerdung nicht gewesen fenn, Beryl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | foll nur eine Creatur, Arius, 50 und Arianer 49 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7    | von denen Bonibus gezeuget fenn, Seleuciani 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | foll nicht vom Bater von Ewigfeit gezeuget fenn , Nati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | vitarii 378. und also nicht wahrer wesentlicher Gott sen. S. Chriffi gottliche Natur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | foll nur Gottes angenommener Gott fenn. Adoptiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 12. Bonofiaci 92 Feliciani 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | foll Gott dem Bater nicht gleich fenn, Actiani 14 Ano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    | moeani 33 Donatistæ 171 Macedonius . 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    | foll im Bater, wie ein tlein Saf in einem groffern fenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Metangismonitæ, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,    | foll nicht Mensch geworden senn. Gilbertus 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | foll von der Berfon Chrifti unterfchieden fenn, Paulus von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2  | Samofata 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~    | the state of the s |
| O C  | Ott der Zeilige Geist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | wird gar geleugnet von Steinbergern, 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | deffen Gottheit leugnen Sociniani, 584 und deffen Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | fonlichkeit Airani, 21 beffen Ausgang vom Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | und Sohne, Phocion 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | foll nur vom Rater ausgehen. Armenische Christen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41 m | Cophti 153 Nestoriani 383 Syriani 605 foll nur eine Ereatur senn, Abstinentes, 6 Feri 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | Macedonius, 315 Origenes, 414. Pnevmatomachi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | foll die Seele der Welt fenn, Abalardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | soll nur eine blosse Bewegung senn, Effrontes 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21   | foll theils mit Chrifto einerlen, theils von ihm unterschies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | den, und Christi Schwester fenn, Elcefaitæ 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | foll Meldisedech senn, Hierax 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3    | foll aber die Apostel nur jum Theil ausgegoffen fenn,<br>Montanisten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | deffen Gingebung foll die Urfache alles Thung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Menschen senn, Libertini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | für denselben haben sich ausgegeben, Montanus, 363<br>Tropici, 629 Wrigthmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | then him 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | TROOT ON MAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ber aufferliche überhaupt verworffen, Molinos 358,                                                                                    | Pau:         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lus von Eracau                                                                                                                        | 445          |
| ber offentliche insonderheit verwerffen Boreeliften                                                                                   | , 94         |
| Clancularii, 132 Widertäuffer                                                                                                         | 670          |
| foll in Sangen und Singen mit Monnen besteben,                                                                                        | Hei-         |
| cetæ                                                                                                                                  | 232          |
| in Garten und Feldern, Gartenbruder,                                                                                                  | 216          |
| in Rellern und Gruben, Grubenheimer                                                                                                   | 227          |
| Gradus Academici, verwersten Brownisten, 98 Carlstadt                                                                                 | 114          |
| follen gar nicht nothig fenn, Valentiniani,                                                                                           | 636          |
| werden verworffen von Ascothyptis                                                                                                     | 60           |
| follen jur Seeligkeit nothig fenn, Major und Major                                                                                    | riften       |
| 322 Papisten,                                                                                                                         | 408          |
| follen jur Seeligkeit schadlich fenn, Amsdorff 28                                                                                     | 322          |
| <b></b>                                                                                                                               | 1.           |
| 9 - 100                                                                                                                               |              |
| Hærefis                                                                                                                               | 219          |
| Sand, mit der lincken wolten nichts anruhren. Sinistri-                                                                               | 578          |
| Zeilig soll der Mensch auf der Welt vollkommen werder                                                                                 | 1 köns       |
| nen. S. Bollkommenheit.                                                                                                               | -            |
| Zeilige, welche die Papisten dafür halten,                                                                                            | 232          |
| Zeilige Geift, fiehe Gott der Beilige Geift.                                                                                          |              |
| zeilige Schrifft.                                                                                                                     |              |
| verworffen gang, Apocryphi 43 Bourignon. 95                                                                                           | Cai-         |
| nitæ, 103. Engels Bruder, 181. Gewiffener                                                                                             | , 217        |
| Marcitæ 329. Methiftae, 349. Dene Propheten,                                                                                          | 387          |
| Schwenckfeld, 558 Tennhard, 610, Renteri                                                                                              | 516          |
| verwerffen jum Theil, nehmlich: Das gange Alte                                                                                        | Selia.       |
| ment. Archontici, 49. Hulteriani, 251. Lucia                                                                                          | milas<br>Sia |
| 308. Mennonisten, 340 und Milviani 351 Bucher Mosis, Tatianus, 607. Das Gesetz un                                                     | h hie        |
| Olympicates Apollog as Marginaity and College                                                                                         | Rimon        |
| Propheten, Apelles, 42. Marcionitae 329.                                                                                              | il hee       |
| 376. das Alte Testament, sammt einen The Neuen, Bagnoles, 67. das Alte Testament un Applielgeschichte, nehst Pauli Brieffen, Severian | à die        |
| Mantelevishichte neht Manli Brieffen . Severian                                                                                       | 11 571       |
| bas Gesetz und die Propheten, sammt dem E                                                                                             | Denen        |
| Testamente, auffer etliche Spisteln Pault, un                                                                                         |              |
| Stuck des Evangelit Luck, Cerdon, 122. Das                                                                                            | Menc         |
| 3 s                                                                                                                                   | Tefta:       |
|                                                                                                                                       |              |

| ment, auffer bem Evangelio Matthai, Cbion                                   | , 175  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Das Allte und Rene Testament, auser Denen G                                 |        |
| lien und Bauli Brieffen. Manichæi                                           | 325    |
| foll nur eintodtes Wercheug fenn, Rathmann, 517                             | Stie   |
| fel, 592. Weigelius. soll bunckel, ungewiß und sehr unvollkommen sen        | 664    |
| pisten, 428. Weigelius                                                      | 664    |
| foll nur ben ausdrucklichen Buchftaben nach anzun                           |        |
| fenn, Scripturarii,                                                         | 561    |
| foll nicht die Wahrheit, fondern nur moralische be                          | megli  |
| de Dinge fürtragen, Leenhoff.                                               | 296    |
| foll nicht von allen Menschen gelesen werden, Papiste                       | en 428 |
| Beiligehumer.                                                               |        |
| ben denen Romisch-Catholischen                                              | 233    |
| Zeulen, foll Gott besouders wohl gefallen, Ejulantes                        | 178    |
| Beyden.                                                                     |        |
| wer und wo bergleichen fenn, follen eben bem mahren Gotte, ben wir Chriften | chren. |
| gedienet haben, Cherbury                                                    | 125    |
| follen auch ohne Christi Erkanntnis beffen Glieder                          |        |
| sen senn. Peyrere,                                                          | 460    |
| deren Bucher Lesung verwerffen Brownista                                    | 98     |
| Limmel.                                                                     |        |
| an den obersten soll Gott angebunden senn, und                              |        |
| ben bewegen, Peripatetici                                                   | 455    |
| deren follen 365. senn, Basilides.                                          | 74     |
| Bolle, conf. Berdammniß. wird geleugnet von Albanensern, 21 Almarico 2      | s Jo-  |
| ris David, 160 Ryswick,                                                     | 536    |
| foll nichts anders seyn als das bose Gewissen eines                         | Men    |
| schen, Infernales                                                           | 268    |
| follen die Versuchungen des Fleisches senn, Loy                             | 308    |
| Lobe Lied Salomonis                                                         |        |
| foll ein unsüchtiges Lied seyn. Mopsveitanus                                | 364    |
| Burerey                                                                     |        |
| und andere fleischliche Werde sollen feine Gund                             |        |
| Actius 15 Nicolaitæ                                                         | 392    |
| und Chebruch dem Cheftande fürgezogen, Origenia                             | 111417 |

JE fue

| und Chriffus follen zwen unterschiedene Perfone   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Indices Expurgatorii.                             | 221          |
| was fie ben denen Papiften fenn?                  | 266          |
| Indifferentisinus.                                | 200          |
| ist zwenerlen                                     | 266          |
| recht grober derer Anglo-Cromwellianorum 32 3     |              |
| 165: berer Friestander, 528 berer Bern            | buther       |
| 237. berer Independenten, 266. derer Lib          | ertiner,     |
| 300. Religio Prudentum, 524, berer Rhet           |              |
| 528. Tolands                                      | 624          |
| Indulgentiæ.                                      |              |
| was sie in der Romisch Catholischen Kirche sem    | n, 267       |
| wird beschrieben,                                 | 268          |
| den Grund darzu hat geleget, Dominicus,           | 169          |
| Interim.                                          |              |
| wird beschrieben,                                 | 271          |
| deffen Berfertiger angezeiget,                    | 10           |
| Johannis.                                         |              |
| Evangelium zu schreiben, die Sclegenheit, Co      | _            |
| Offenbahrung migbrauchen Equites Apoealyptie      | ci) 176      |
| Evangelium und Offenbahrung dent Cerintho gu      |              |
| ben, und unter die Apocrypha gesetzet. Alogia     | ni 26        |
| Israel,                                           |              |
| das leibliche Bold wollen fenn, Sutifta,          | 255          |
| Jubel=Jahr.                                       |              |
| mird beschrieben und unterschieden,               | 275          |
| Judas Ischarioth                                  |              |
| foll nicht mit den andern Jungern bas S. Abend    |              |
| noffen haben, Iscariothiltæ,                      | 275          |
| foll was got liche & gewesen fenn, und durch sein |              |
| theren ein gut Werd gethan haben, Cainita,        |              |
| Juden Befehrung,                                  | 277          |
| eine allgemeine hoffende, Peterfen,               | 458          |
| Jungste Cag.                                      | 710          |
| foll lange ichon febr nabe gewesen fenn, Hutilta  | 255          |
| Jungftes Gerichte                                 |              |
| Surgino and                                       | * face a way |

|   | 4            | leugnen Albanenies, 21 Borboritae 93 und Gite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |              | will Eon halten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18         |
|   | 23           | THE EON HALLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
|   |              | <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|   | ÷ .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|   | <b> 法</b> er | ser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|   | ****         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280        |
|   | 1-           | Ginige find mit Unrecht dafür gehalten worden, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al         |
|   | 100          | bigenses, 21. Arnot, 57 Bedricus, 78 Berens<br>us, 82. und Berengariani, 83 Bertramus, 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ari        |
|   |              | us, 82. und Berengariani, 83 Bertramus, 84. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oth        |
|   | *            | militie Parither, do. Bonolaici, 62 Edulae!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nwe        |
|   |              | 101. Jur und jeine Andanger 252 Loniardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300        |
|   | 711          | Raskolischki, 516 Tandomus, 607. Turelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pini       |
|   | 6:1          | 633. Ubiquitiffa, 641. Walvenser. 659. Wiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669        |
|   |              | Winiam But an wiel Church Sman aufachlinhat marken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وەت<br>فام |
|   |              | Sinigen find ju viel Grrthumer anfgeburdet worden,<br>da find gewesen, Abaelardus, 2 Brugianer, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Po         |
|   | * **         | lvae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475        |
|   | The arr      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/)<br>282 |
|   | JOVE 19      | a management of the state of th | 210        |
|   | 1            | Einige mit Gottlofigfeit vermischet: Anticacti, 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ar-        |
|   | 344          | chontici 40 Ascothypta 60 Blaffers, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3or-       |
|   |              | boritæ, 93. Bordelumische, 93. Bruggler Ge<br>98. Cainitæ, 103. Carpocratiani, 116 Circum<br>liones, 130. Dulciniftæ, 170. Eller. 180. Fan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cte,       |
|   | -            | 98. Cainitæ, 103. Carpocratiani, 116 Circum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cel-       |
|   | 7.8          | liones, 130. Dulcinista, 170. Eller. 180. Fan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nili-      |
|   |              | Ma. 199. Gnottici 221. Derrnijuther, 237. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | am-        |
|   | 7            | chai, 325. Nieolaita, 391. Obedientes. 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pa-        |
|   |              | terniani 438. Phocion, 464. Piccardier, 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pier       |
|   |              | tiften, 468. Prifeillianus, 493. Ranteri, 515. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ns:        |
|   |              | dorffische, 529. Schwäbische Secte, 556. Ser driani, 570. Smon Magus, und Simoniani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ran-       |
|   |              | driani, 570. Sumon Magus, und Sumoniani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575        |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 670        |
|   | Kini         | Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Va-        |
|   | 23           | Strading sector llen merting T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 638        |
|   | -            | lefiani,<br>nur die angenommenen follen ehrlich fenn, Abelier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          |
|   | 7 3          | por der Lauffe sterbende, sollen an einen besondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ort        |
| \ |              | fommen, Papisten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301        |
|   |              | samment Ankiloent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -41        |

| vor Erlangung ihres Berftandes fterbende, follen ver:           |
|-----------------------------------------------------------------|
| dammt senn, Hierax 246                                          |
| werden wunderlich jum Tode befordert, Fratricelli, 213 Gnoftici |
| denenselben das heilige Abendmahl gereichet. S. A. bendmahl.    |
| Kinder-Cauffe,                                                  |
| permerffen Apostolici, 46 Bruys, 99. Labadie, 290.              |
| und Labadisten, 291. Quacker, 506. Schwencffeld,                |
| 558                                                             |
| Kirche.                                                         |
| des Worts Stymologie und Bedeutung, 282                         |
| foll jego gar feine christliche fenn, Expectantes, 199          |
| die mahre foll verborgen fenn, und gesuchet werden muf-         |
| sen, Quærentes, 508                                             |
| muffe hier ichon ohne Tadel fenn. G. Bolltommenheit.            |
| Birchen-Diener, siehe Beistliche.                               |
| Birchen-Ceremonien.                                             |
| verwerffen Piphles, 469. Presbyteriani, 487. Puritaner,         |
|                                                                 |
| 504                                                             |
| ju viel barauf gehalten, Attingani 64                           |
| Kirchen= Disciplin                                              |
| bermerffen, Erastiani, 188                                      |
| fehr strenge gehalten, Montanistæ 361                           |
| foll allein fur die weltliche Obrigkeit gehoren, Coleman-       |
| ii niani, 141. 188                                              |
| Kirchen-Gebäude,                                                |
| bermerffen Bruys, 99. Clancularii, 132. Gemiffener,             |
| 218. Waldenser, 659                                             |
| Birchen-Gebothe derer Papisten 283                              |
| Kirchen=Ordnungen,                                              |
| verwerffen, Acephali, 7. Brownisten, 97. Homines                |
| Intelligentia, 248                                              |
| Birch-Meß, deren Ursprung und Verfall, 284                      |
| Bleider, verworffen Adamiani,                                   |
|                                                                 |
| Alofter, deren Ursprung angezeiget, 31                          |
| f                                                               |
|                                                                 |
| ist nicht gewöhnlich in ber Moscowitischen Rirche, 369          |
| Bohler=Glaube, deffen Urt und Ursprung, 286                     |
| Konie                                                           |

| Konige follen ihre Gewalt nicht von Gott haben, Jefuten follen über gottliche Gefete dispensiren konnen, Moe | hiani  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Town the word from Chainites                                                                                 | 355    |
| umjubringen foll nicht unrecht fenn, Jefaiten                                                                | 263    |
| Roth, bamit beschmiert fich Barborita                                                                        | 93     |
| Briegführen schlechterdings verwerffen, Mennonifte                                                           | 341    |
| und Vitellii                                                                                                 | 645    |
| Buf, eines Frauenzimmers foll eine Todt Gunde feyn,                                                          | Beg-   |
| hardi                                                                                                        | 79     |
| 2.                                                                                                           |        |
| Layen, Laici,                                                                                                |        |
| wer fie fenn? insgemein 292 infonderheit in Ri                                                               | dstern |
|                                                                                                              | .394   |
| Lafter, auch die groften entschuldiget Actius                                                                | 15     |
| <b>g</b> ohon                                                                                                | *      |
| berer Menschen foll nach den 12. Zeichen des Thierier                                                        | enfes  |
| und 24. Buchftaben jufammen gefchet fenn Baffus                                                              | 76     |
| nuch diesem soll nichts mehr jenn Gewiffener Emiges. S. Seeligkeit                                           | 217    |
| Lebens-Straffen, verwerffen, Mennonisten                                                                     | 342    |
| Lebrer, Gines alljugroffe Dochachtung                                                                        | 603    |
| Leiber.                                                                                                      |        |
| berer Menschen follen von Satan erschaffen fenn Pa                                                           | trici- |
| ani                                                                                                          | 442    |
| Deren unterfte Theile follen vom Teuffel erschaffen fer                                                      | nPa-   |
| terniani                                                                                                     | 438    |
| follen in der Auferstehung fehr flein fenn Connor                                                            | 150    |
| folle in der Auferstehung rund und Sternformig fent                                                          | 1, Q.  |
| rigenes                                                                                                      | 415    |
| follen nach den 12. himmlischen Zeichen und 24. Bu                                                           | diffa  |
| ben jufammen gefetet feyn, Prifcillianus                                                                     | 493    |
| Christi, S. Christus                                                                                         | 1//    |
| Legenda, was es fen?                                                                                         | 297    |
| Legio tonans, deren Beschreibung                                                                             | 297    |
| Legio tolians, betta Selasticans                                                                             | -71    |
| und Schreiben foll verdammlich feyn ABCdarii                                                                 | 3      |
| Leviten, beschrieben                                                                                         | 298    |
| meavery delinitions                                                                                          | المنا  |
| · ·                                                                                                          | ~~~    |

| Licht,                                                   | -          |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ein innerliches foll allen Menfchen gemein fenn, Du      | acfer      |
|                                                          | 507        |
| Liebe, zu hoch getrieben, Familisten                     | 199        |
| foll jumege bringen, daß Gunde feine Gunde fen, &        | Alme-      |
| ricus                                                    | 26         |
| Lieder, geistliche verwarff Bruys                        | 99         |
| Limbus, foll zwenerlen senn.                             | 30E        |
| Litaney, davou                                           | 302        |
| Liturgia, ist unterschiedlich                            | 303        |
| Lob BOttes.                                              |            |
| Tag und Nacht abgesungen Acoemetæ                        | 8          |
| Lugen:<br>und Menneid foll der Religion wegen zugelaffen | £          |
| Priscillianistæ                                          |            |
| foll überhaupt vergonnet fenn, Schwabifche Gecte         | 492        |
|                                                          | 556        |
| $\mathfrak{M}$ .                                         |            |
| 911                                                      |            |
| Mariyrer, werden beschrieben                             | 316        |
| Magia, erklähret und unterschieden                       | 317        |
| Maria,                                                   | _          |
| Die Mutter Srifti foll erft ein Engel gewesen fenn.      |            |
| foll mit Christi ein Fleisch und Blutsenn, Lojola        | 154        |
| foll ahre Sunden einnerneen und ackahum (                | 305        |
| foll ohne Cunden empfangen und gebohren fenn, Fr.        |            |
| foll in Sunden empfangen und gebohren fenn, Mac          | 646        |
| 316 Thomista 621 Dominicancr                             | _          |
| foll nicht eine Gottesgebahrerin heiffen Neftorius       | 646<br>385 |
| foll durch Chrifti Geburth ihre Jungfrauschafft verl     | nhven      |
| haben Jovinianistæ 274 Lolhardi 306 Steinb               | erger      |
| , y y                                                    | 591        |
| foll nach Chrifto noch mehr Rinder gebohren haber        | Ane        |
| tidicomarianitæ, 35 Helvidiani                           | 253        |
| besondere verehret, Collyridiani 144 Gnaphæus            | 219        |
| Martyrologium, ma? es fur ein Buch fen                   | 332        |
| Melchisedech, soll der heilige Geist senn, Hierax        | 240        |
| foll eine himmlische Rrafft, und bober, als Chriffns     | felbit     |
| sepn, Melchisedeciani                                    | 334        |
| 107                                                      | ensch      |

| viened, besten Schöpffung wunderlich beschrieben, S                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| foll von den Engeln erschaffen senn. ibidem. follen aus der Bermischung derer Engel und Te liesprung haben, Nicolaitæ deren Leben und Zeugung soll in sieben Gestirn Buchstaben bestehen Bassus deren sollen schon vor Adam gewesen senn Peyn | 392<br>en und 24 |
| follen an fatale Sternen gebunden fenn Priseil!i follen schon heilig auf die Welt kommen. Hel                                                                                                                                                 | ianus 49         |
| deren Verstand foll ewig senn. Paulus von Era-<br>follen in diesem Leben unter der Gewalt derer bo<br>siehen Carpocratiani                                                                                                                    | cau 449          |
| Seclen. S. in S.                                                                                                                                                                                                                              | ,                |
| Miesse, in der alten christlichen Kirche                                                                                                                                                                                                      | 3 4 3            |
| in der Rom. Catholischen Rirae                                                                                                                                                                                                                | 344              |
| Megbuch, darnach sie gehalten wird                                                                                                                                                                                                            | 363              |
| Meggemand, darein der Meg-Priefter fie halt                                                                                                                                                                                                   | 345              |
| Scel-Meffen, was es feyn                                                                                                                                                                                                                      | 563              |
| Wincfel-Messen                                                                                                                                                                                                                                | 494              |
| Mocian conf. Christus                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| hie sich falichlich dafür ausgegeben oder dafür                                                                                                                                                                                               | gehalten         |
| merben, Barcochebas 70 Joris David 16                                                                                                                                                                                                         | 1 Eller          |
| 180 Eon 183 Herodes 236 Cantor 2                                                                                                                                                                                                              | 48 Ma-           |
| nes 323 Melstinsky 336 Naylor 379                                                                                                                                                                                                             | Sabatai          |
| Sevi 572 Simon Magus 575 Weth                                                                                                                                                                                                                 | 594              |
| Michael, will Ez. Meth senn                                                                                                                                                                                                                   | 349              |
| Missionarii.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| in der Romisch, Catholischen, und in der Evang                                                                                                                                                                                                | elischen         |
| Rirche 4                                                                                                                                                                                                                                      | 3.53             |
| Mitteldinge, S. Adiaphora                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| mittel zur Seeligkeit, G. Gnaden Mittel                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Monche, deren find viel und unterschiedene                                                                                                                                                                                                    | 355              |
| Monstranz, was es ben denen Papisten fen ?                                                                                                                                                                                                    | 361              |
| 2770865,                                                                                                                                                                                                                                      | 1                |
| der andere will Moses Cretensis senn, 372 No                                                                                                                                                                                                  | etus 395         |

|   | beffen Gefet kame vom bofen GOtt her Manes 324<br>ber von ihm gesehene brennende Busch foll nur ein Blends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MOVE OF ORMERCH LAND ROTOMONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | foll Gott nie gesehen, noch von Ihm das Geset empfan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | gen haben, Answick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | beffen Bucher verworffen. S. hetlige Schrifft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | besten Euch fornoschen. G. hettige Schrifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | beffen Grab fürgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Myftica Theologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 316 entweder die reine, oder die unreine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | $-\lambda \omega_{0}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Madend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | follten bie Chriffen gehen, Adamiani to Piccardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 467 Turelupini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Flacur, 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | barinn foll gar nichts bofes fenn, Carpocratiani 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Maturliche Religion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | foll das Fundament des gangen Chriftenthums fepn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Warman halchumhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • | Mothwendigkeit, der soll alles, auch Gott felbst, unterworf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | fen sen, Abælard 2 Estei 189 Stoici 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | fell fehlt, Abstard 2 Elist 189 Stoict 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ors and which is the state of t |
| ٠ | Bblaten, to the control of the contr |
|   | was fie fenn? und daß fie unbillig verworffen werben 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Obrigieit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Deren Umt verworffen. Gewiffener 218 Mancs 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Mennonisten, 341' Quacter, 506 Weigeling 665'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Mennonisten, 341 Quacter, 506 Weigelins 665 Wiedertauffer 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | beren Gewalt ju hoch getrieben, Episcopales 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Hobbes, 244 Machiavellistæ 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | benen ungerechten follen fich Unterthanen wiederfegen burf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | fen, Monarchomachi 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Belung, Die lette beschrieben 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | At Cook about and white of the Change of the And Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Affeburg, 61. und 457 Bourignon, 95 Enthusiasten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 182 Euchetæ, 192 Independenten, 266 Rufle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | a a mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| manu, 287 Leade, 294 Methistæ, 349 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | euer    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Propheten, 386 Quacter, 506 Rolencreuk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530     |
| Tennhard, 610 Wiedertauffer, 671 und conf. Ging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebun    |
| gen und Erscheinungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Offertorium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| was es vor biefen gewesen, und was es jeko fen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404     |
| Officium, ift ben beneu Papiften zwenerlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404     |
| Oleum Sanctum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| was es sen? und wozues gebrauchet werde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409     |
| Opera Misericordia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| in guten und in Papistischen Berftande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406     |
| Opera Supererogationis, beschrieben, 407 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 598     |
| Opus operatum, 408 und operantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409     |
| Oratorium, was es-ben benen Papisten, und sonften fen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414     |
| Ordination,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486     |
| Orgeln, werden verworffen von benen Bresbyterianis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 487     |
| Orthodoxus, wer so heisse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417     |
| Ofter=Seft, wenn es ju fepern?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 509     |
| mit den Juden gehalten, Anthromorphitæ 34 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| tius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 537     |
| Oftiarii, bey benen Papiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 421     |
| The state of the s |         |
| <b>3</b> 0•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Pabft, insgemein betrachtet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| insonderheit nach seinem Primat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489     |
| Pallium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424     |
| Pantheon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 426     |
| Pardon, 434 & conf. Bethginde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.      |
| Paternoster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438     |
| Patriarchen, im biblischen Verffande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438     |
| in der Moscowitischen Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440     |
| A I wind Chuide four Danlinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444     |
| Person, vieses Wort foll von Gott nicht gebrauchet wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | den.    |
| Δ33 ! /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340     |
| von der Person Chrifti, G. Chriffus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| von denen Versonen der Gottheit. G. Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 3 - 4 |
| Peruquen, verworffen, Tennhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610     |
| p <sub>b</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ilas    |

| Philosophie.                                                                            | 0.0        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                         | 450        |
| foll der Theologie nicht unterworffen fenn, Cartes                                      | 117        |
| foll ber Theologie jumiber fenn, Arnoldus, 58. Dan.                                     | Saff.      |
| mann,                                                                                   |            |
| Pilgrim,                                                                                | 245        |
| Piqviale,                                                                               | 469        |
| Poenitentiale,                                                                          | 470        |
| Poenitens,                                                                              | 471        |
| Donitartining                                                                           | 47.        |
|                                                                                         | 472        |
| Polygamic, verstattet Joris David, 160 Hetzeriani 239.<br>Och nus 402. S. Polygamophili |            |
| Booti Fool Jahra                                                                        | 47.6       |
| Pontifical-Sabit, 478 Popen,                                                            | 478        |
| Postilla, dem Worte, und der Sache nach erklähret,<br>Prädestination und Reproducion    | 480        |
| Presentation und Reproduction                                                           |            |
| foll von ben Menfchen felber geschehen, Sfondratiftæ                                    | 572        |
| foll nach einen unbedingten Rathfchluffe Gottes                                         | ge=        |
| Schehen, Prædestinatiani,                                                               | 48 I       |
| foll vor dem Ball ichen gefchehen fenn, Supralapfarii,                                  | 599        |
| foll nach dem Ralle geldeden fenn, Infralgefarii                                        | 268        |
| Pradicanten, 482 Presbyter, 484 und Presbyteræ                                          | 485        |
| Predigt=Amt                                                                             |            |
| verwerffen, Engelsbruder, 181. Gemiffener, 218.                                         | Me-        |
| thilta, 349 Ranteri, 516, Rosenbach, 530, 5                                             | enn=       |
| hard, 610 Weigelius, 665. Widertauffer,                                                 | 671        |
| foll jeden Ebritten erlaubet senn, Duacker.                                             | 507        |
| Priefter-Weyhe ben ben Papifien, 488. S. Ordina                                         | ion.       |
| Primicerius,                                                                            | 490        |
|                                                                                         | 490        |
| Principia,                                                                              |            |
| deren follen zwen fenn, ein gutes und ein bofes, Alba                                   | nen-       |
| fes, 21. Gnostici, 221, Marcionitz, 329. Marcionitz                                     | citz       |
| and Deulioiani                                                                          | 443        |
| wen munderlicht erdichtet Bolme, 89. conf. Gotte                                        | TTE        |
| Swah - Tahu                                                                             |            |
| Print C                                                                                 | 495        |
| Procession,                                                                             | 495        |
| Samuel and and Country Back                                                             | 495        |
| Profesthum,                                                                             | 496        |
| Dun Calasthina                                                                          | 498        |
| MAA.                                                                                    | <u>499</u> |

| Protopopen,<br>Providenz. S. Fütschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| the second of th | : ' • '         |
| $\{z_i^{(i)},\ldots,z_{i+1}^{(i)}\}$ , where $\Omega$ , we can be $\mathbb{Q}_{i+1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i i i           |
| <b>ℛ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :: 45           |
| Rabbi, von biefes Wortes Gebrauch und Diffbrauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 514          |
| Rathschluß Gottes wegen unserer Seeligkeit, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pradeftis       |
| nation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Rechtfertigung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coore           |
| foll im U. und D. Teffament unterschieden senn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| foll burch die wesentliche Gerechtigkeit Gottes g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eschehen.       |
| Ofiander:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419             |
| foll nicht durch Burechnung des Berdienftes El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| schehen, Bohme 90. Hohburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247             |
| beren Grund soll nicht Christi thatiger Gebors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Rarge, foll durch die gaten Werde geschehen, Origenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 <u>78</u>     |
| foll nicht allein durch den Glauben, sondern at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ich burch       |
| Die guten Wercke geschehen, Papiften, 428. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| feld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 558             |
| Darinnen foll Glauben und Leben bepfammen fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| noritæ.<br>Reden, ein wunderliches Mittel, foldes ju verhinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352             |
| talorinchitæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1117 Fac-       |
| Refaction, was fie ben benen Papisten fen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519             |
| Reformationsfest, dessen Ursprung und Feperung i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Sache         |
| sen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519             |
| Regierung Gottes, wird unrecht erklaret, Dulcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ltæ, <u>173</u> |
| Religion, mas fie len?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 522             |
| wie mancherlen fie sen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 522             |
| wird gespottet, Blafters, 87. Blount, 87. Dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pel 116         |
| Societat des höllischen Seuers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 582             |
| ble mahre foll die Pietat fenn, Dippel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166             |
| Prudentum<br>eine so gut als die andere halten, G. Indifferent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500             |
| fich zu keiner bekennen, Browne, 96. Euphemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tæ, 193         |
| Neutraliffæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an              |

| an flatt der chriftlichen die naturliche einzuführen, Cher- |
|-------------------------------------------------------------|
| bury, 125. Bourg-Fontaine, 94. Naturalistae 379             |
| beren unterschiedene Bereinigung, Syncretistæ 602           |
| mifchen ber chriftlichen und bendnifchen, Etnophrones       |
| 1. 30 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                 |
| mifchen der chriftlichen und judischen, Jehovani 260        |
| amischen ber lutherischen und papistischen, Calixtus 105    |
| wischen der Lutherischen und Reformirten, Calixtus 105      |
| Unioniftæ (648                                              |
| Religions Friede, 524                                       |
| Reliquien,                                                  |
| was fie ben benen Papiften fenn, 233. 525                   |
| lächerliche derer Aldebertiner, 24                          |
| Deren Bermerffung ju weit getrieben, Vigilantius 644        |
| Renegat. 526                                                |
| Reservationes mentales,                                     |
| Refervatum Ecclefialticum                                   |
| Restitutions-Edict 527                                      |
| Rosen=Crang,                                                |
| mas er ben benen Papisten sen ! 532                         |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
| dessen Misbrauch,                                           |
| Ruhe des Gemuchs, besondere gerühmet Helychaftæ, 238.       |
| Quiețilla, gran fin . ( ) i i i i i 512                     |
| <b>~</b>                                                    |
|                                                             |
| Sabbath 25 Co.          |
| derer Juden noch benbehalten, Abpffiner, 6 Hyplifta-        |
| rii                                                         |
| Steinberger, 591. Sabbatharii 537                           |
| alljustrenge gehalten. Dofitheani. 172                      |
| berer Juden und berer Chriften Countag gefevert,            |
| Cophti. 153                                                 |
| Sacramenta.                                                 |
| was ein Sacrament fen, 538                                  |
| Derer follen fieben fenn, Papiften, 429. 539. Cophti, 159   |
| folten nur bloffe Zeichen fenn, Calvinus 107                |
| follen feine Rrafft haben, Urmenische Christen, 53          |
| Weigelius 665                                               |
| Of A A                                                      |

| beren Krafft foll von der Burdigfeit des Priefters d   | epens   |
|--------------------------------------------------------|---------|
| diren, Donatisten,                                     | 171     |
| beren Krafft foll im Al. T. anders als im R. T. ge     | wesen   |
| fenn, Papisten,                                        | 409     |
| ganglich verworffen, Almaricus, 25. Archontici         | 49.     |
| Alcothypta, 60: Borreliften, 94. Engels Br             | üder,   |
| 181. Paus der Liebe, 231. Tennhard,                    | 610     |
| Sacrifta,                                              | 540     |
| Saluta io Ecclefiastica                                | 541     |
| Saran, mufte angebetet werden, Sataniani, 548. Siet    | e ein   |
| mehreres unter dem Titel Teuffel.                      |         |
| Scapillarium,                                          | . 550   |
| Schulina,                                              | 552     |
| Schlaffen, Mannsennd Weibs Personen bensammen,         | Con     |
| dormientes,                                            | 147     |
| Schlange                                               |         |
| im Paradiese soll Christus gewesen fenn, Ophita,-      | 407     |
| wird abgottisch verehret, Ophica,                      | 408     |
| Schlauche tragen, foll ein Zeichen der Reinigkeit fenn |         |
| ry fe ta.                                              | 60      |
| Schmalkaldische Arricul, werben beschrieben,           | 553     |
| Schopffung,                                            | ,,,     |
| anicht Gott, fondern benen Engeln zugeichrieben;       | Cerin   |
| 8:thus, 124: 1N:colaine, 16114.                        | 392     |
| besonders benen bofen Engeln zingeschrieben, Lucif     | eriant. |
|                                                        | 309     |
| wunderliche Ginfalle bavon hatte Bafilides             | 74      |
| infonderheit aller fichtbaren Dinge foll vom Enci      | fer at  |
| fchehen feifit. Pataremi der fill fill                 | 437     |
| foll nicht vom Dole, fondern einem andern beich        | rieben  |
| fenn, Bohme 89. cont. Welt.                            | 4       |
| Schreiben und lefen foll verdammlich fenn, ABCdarii    |         |
| Schriffe, die heilige siehe in S.                      |         |
| Schuhe tragen, foll unrecht fenn, Discalceati          | 166     |
| Schulen-und Studiren verwerffen, Carlftadt, 114. DR    |         |
| nisten, 240 und Quacker,                               | 506     |
| Schweigen,                                             | ;       |
| foll ber gange Gottesbienft fenn, Pattalorinchitæ,     | 443     |
| folf drenerlen fenn, Molinos.                          | 358     |
| wird fehr frenge gehalten von Carthenfern              | 118     |
| 6 th                                                   | mirb    |

| to reference to the second of |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| deffen Zeit soll jego senn, Tacentes,<br>Schweine-Sleisch, warum es denen Juden verbothen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 605<br>Tal- |
| millifæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 607         |
| Schwören,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| foll schlechterbings unrecht fenn, Quarter 506 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ideri       |
| fauffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 671         |
| foll ben denen Creaturen geschehen, Osseniani, conf. End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 I        |
| Secta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 561         |
| Seculares Sacerdotes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562         |
| Seelen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| munderlich beschrieben, Epicurus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184         |
| follen vor der Welt schon geschaffen fenn, und gefün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | diget       |
| haben, Barulitæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73          |
| neue schaffe jego Gott nicht, Bagnoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67          |
| follen noch jego von Gott erschaffen werden, Cres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tiani       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155         |
| follen aus Gott fenn, Apocaritæ, 43. oder von Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ottes       |
| Substant und Wesen, Plato, 470. Priscillianus sollen vom Bleische fenn, Luciseriani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 493         |
| follen vom Rleifche fenn, Luciferiani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309         |
| follen zwar unfterblich, boch leiblich fenn, Tertullianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 612         |
| follen in die Leiber eingesperret fenn, Origenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415         |
| follen theilsewig, theils fterblich fenn, Peripatetici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455         |
| follen fterblich fenn, &i. rtiner, 301. Masbotheni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332         |
| Tatianus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 608         |
| follen mit ben Leibern zugleich untergeben, Athoei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.         |
| Ryswick,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536         |
| follen mit ben Leibern fterben u. auferfichen, Arabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ci 48       |
| follen nicht fundigen konnen, Loy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308         |
| follen die Glanbigen zwo haben, Gnoffici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220         |
| follen nach bem Sodte auseinem Leibe in andere man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bern,       |
| Basilides, 74. Carpocratiani, 116. Metempsychi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 347       |
| Pythagoræi, 505. Tertullianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 612         |
| follen vor der Auferstehung nicht verklähret werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor-        |
| rerii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154         |
| follen vor dem jungften Tage weder in dem Simme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| in die Holle kommen, Augustiniani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| follen nach dem Tode Schlaffen, Plychopannichitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 501.        |
| Vigilantiani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 644         |
| berer Gottlosen follen in Teuffel verwandelt werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| in Bestien fahren, Tertullianus, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 612       |
| Ma 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gecl        |

| Seel-Meffen berer Papisten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Seeligteit langneten Sadducæi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 541    |
| foll ohne Erfanntnif Chrifti gu erlangen fenn, Amyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | does   |
| foll mit einiger Erkanntnif Christi und auch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anttin |
| seu Leben zu erlangen sepn, Archontici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49     |
| foll ohne Chrifto zu erlangen fenn, Dobburg, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.    |
| turalista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379    |
| foll nicht in Chrifto ju fuchen fenn, Baffus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76     |
| Darinnen das Unichauen und Furcht Gottes gele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | manet. |
| Abælard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |
| deren Gradus geleugnet, Ranteri, 516. Vorstius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650    |
| beren foll fein Chrift gewiß fenn fonnen. Papiften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429    |
| foll hier ichon vollfomen empfunden mer ben, Methilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # 3 CO |
| foll auch die naturliche Rrafft unfere fregen Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eng in |
| erlangen jenn, Pelagius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450    |
| foll auch von benen Teuffeln und Berbammten n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nch in |
| boffen tenn. S. Verdammiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Selbstmord, foll billig und jugelassen sent, Circumcel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | liones |
| 130. Patriciani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 442    |
| Septuaginta, was barunter verstanden werde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 566    |
| Seth, foll von Gott aus einem reinen Saamen herfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ir ace |
| bracht, ja Chriftus felbst, oder desien Stadthalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er aes |
| weign lenn, Sethiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 570    |
| Sibyllæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572    |
| Sigillum Confessionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573    |
| Singen foll eine Berfpottung Gottes fenn, Henriciani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234    |
| Societaten, allerlen in auten Endimerfen gestifftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 670    |
| Sonne, oll fich nicht um die Erde bewegen, Coperpicani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 5 4  |
| Sonntag, bellen generung verworffen, Steinberger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 591.   |
| Schwäbische Secte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 557    |
| Sophia, Jac. Adhmens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 586    |
| Speise, abscheuliche, Gnostici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221    |
| deren aberglaubischer Unterschied, Hyplistarii, 255 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | don.   |
| taniltæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362    |
| Spul = Kelch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 589    |
| Station, sand the state of the | tot    |
| Sternen, benen bas gange leben und Thun berer Den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den    |
| jugeschrieben, Bohme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80     |
| an fatale follen bie Denfchen gebunden fepn, Prifcillia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nus,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tole   |

ohred by Google

| Stola,           | 3. 0                |                   | 595              |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Straffen, follen | nicht von Go        | tt fommen. Col    | luthiani, 143    |
| Sub-Diaconus,    |                     |                   | 597              |
| Suffraganeus,    |                     |                   | - 597            |
| Superior,        |                     |                   | 598              |
| Sunde, beren     | Schuld und Si       | traffe gelenanet, |                  |
|                  |                     |                   | tiani, 116. Li-  |
| bertini,         |                     |                   | 300              |
| foll Gott        | jum Urheber he      | ben, Florinian    | i, 209 Paulus    |
| von Cra          | call,               |                   | : 445            |
| - foll Gott      | gewolt haben, !     | Calvinus,         | . 107            |
| foll nothig      | gewesen senn, 1     | Lubinus,          | 308              |
| die erste soll   | in Ulu veneris      | bestanden haben   | Beverland, 86    |
| foll nur dur     | ch eine Nachal      | inung auf die     | Menschen kom=    |
| men, P           | elagius,            |                   | 450              |
| Jonen einar      | ider aue gleich     | senn. Athoci,     |                  |
| nisten,          | ullani lall Erlin   | State from        | Al               |
| Antinou          |                     | Sunde seyn,       | Almaricus, 26    |
| ., nach der T    | auffe begangen      | , soll unvergebl  | ich sepn, Nova-  |
|                  | n ftraffe GOtt      | fein ganb, Ant    |                  |
|                  | auren foll bofe f   |                   | 296              |
| beren Ber        | gebung. S. D        |                   | - A              |
| Sundfluth, fol   | ll wegen berer      | bofen Engel g     | efommen fenn,    |
| Sethiani         | ,                   |                   | 570              |
| Symbola,         |                     |                   | 599              |
| Synagoga,        |                     |                   | 109              |
| Synodus,         | - 1                 |                   | - 604            |
|                  |                     |                   | . 1              |
| . /              | 3                   |                   | 7                |
|                  |                     |                   |                  |
| Talmud, ber      | füden Lehrizu       | (1)/              | 606              |
| Cangen, ju ein   | em Gottesoien       | te demarkt we     | cette, 232. Me-  |
| letiani,         | Cartidia transtraut | as Mathilles      | 335              |
| Tauffe, bie auff | eritage verivery    | Munifaltiafo      | it, Johanniter   |
| Christan         | . Add Euron         | riodi tos: N      | aulus von Sa-    |
| mosata           |                     | 11am, 1971 W      | 447              |
| inoquity         | de latt mur Chake   | unis Sauffe fen   | n, Bogomili, 9 1 |
| th are gett      | At lan une Doile    | minio wantle lea  | Aureli           |

| 7 7     | burch Sintauchen verrichtet die Moscowitische Rirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5 4   | nicht in Chrifti, fondern in Menandri Dahmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338       |
| *-      | mit Reuer ftatt des Baffere, Paulini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444       |
|         | mit einen Brandmahl an der Stirne, Seleuciani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 564       |
| 1       | fatt derselben die Stirne geschabet, Effrontes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177       |
| € ^     | flatt derfelben einige Borte Ehrifti gebrauchet, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|         | foll nun ein Amt bes Gefeges fenn, und von Johanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | her       |
|         | fommen, Ranters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516       |
| 1       | beren Rrafft verfleinert, Gilbertus, 218 Godesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222       |
| ٠.      | Deren Rrafft unrecht beschrieben, Melfalienses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 343       |
| 1 . 2   | paraus cin Opus operatum gemacht, Heracleonitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235       |
| . '     | berer Rinder verworffen, & Rindertauffe in R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ,,      |
| 1.      | foll nicht derer Chriften , fondern nur berer Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und       |
| + 1     | Benden: Rindern ertheilet werden, Collegiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142       |
| ,157.   | foll erft 40. Tage nach der Geburth ertheilet werben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eho:      |
|         | mas Christen ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 619       |
|         | foll bis man ju Berftande fommen, verschoben werder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,        |
| L.      | Mennonista ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340       |
| 1       | foll erst auf den Todtbette geschehen, Clinici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136       |
| *       | unnothig wiederhohlet, Donatisten, 171 Abnfiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134       |
| 7.7     | Episcopales, 185 Hemerobaptistæ 234 Sebapt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | istæ      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561       |
| ш.      | greulich gemißbrauchet, Cromwelliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33        |
| Can     | senojahuig Reich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 3       |
| 10 70   | Cerinthus, 123 Coccejus, 137 Leade, 295 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lele      |
| A 1     | stinsky, 336 Nepos, 386 Papias, 427. Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en,       |
| Pr akus | 456 Tertullianus, 612 Weigelius, 665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| T.G     | mini Scholastici in der Religion verworffen , Coccejaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138       |
| Celt    | ament, des alten und neuen Unterschied unrecht erklah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| # aud   | Coccejus, 137 Sociniani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584       |
| Cen     | ffel, ganblich geleugnet, Gewiffener 217 Ranteri beren Wirchung geleugnet, Becker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516       |
|         | foll nur eine Einbildung der Menschen fenn, Joris Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77        |
| _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|         | foll ein groffes Theil der Gottheit fenn, Bohme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160       |
|         | Call and the contract of the c | 90        |
| : ".    | Fall hat a safety affect from from Mantenan Mantenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193       |
|         | foll die Menschen und Engel gezeuget haben, Nicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 100.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92<br>101 |
|         | , M 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IN        |

| foll Cainfirmd Abel gezeuget haben, Ascorhyptæ 60           |
|-------------------------------------------------------------|
| wird angebethet, Benden, 239 Sataniani 548                  |
| für sie soll Christus noch einmahl leiden, Origenes 415     |
| thuen foll das Evangelium noch geprediget werden, De        |
| terfen 458                                                  |
| follen nicht ewig verdammt bleiben, S. Berdamminig.         |
| warum fie fich mit denen Befeffenen in Grabern aufgehale    |
| ten? Tertullianistæ                                         |
| Sauß Teuffel follen alle Menschen haben, Meffaliani 343     |
| Darein follen berer Gottlofen Geelen verwandelt merben,     |
| Tertulhanus 15 611                                          |
| foll mit Unrecht aus den himmel verftoffen fepny Lol-       |
| hardi 306                                                   |
| Theodroini 616                                              |
| Theologi 617                                                |
| Tode, reffen Urfache foll nicht die Gunde fenn Pelagius 450 |
| foll die Auferstehung senn. Loy 308                         |
| schlagen zugelassen, Schwäbische Secte                      |
| Toleranz 624                                                |
| Transsubstantiatio . 626                                    |
| Traditiones, verworffen die Caraiten 112                    |
| verfechten die Papisten, 428 Paradota 432                   |
| <b>2</b> 44                                                 |
| <b>23. U.</b>                                               |
| Pater Unfer,                                                |
| ganglich verworffen. Brownisten 98 Dvacker 507              |
| Dessen ste Bitte verwerffen, Huteristen 254                 |
| beffen dren legten Bitten verwerffen, Sauf der Liebe 231    |
| foll das Albendmahl senn, Bogomili 91                       |
| Verdammniß, geleugnet, Ranteri 516 Ryswigk 536              |
| Sadducai 5 54F                                              |
| foll nichtewig mahren, Homines Intell. 248 Origenes         |
| 416 Petersen, 458 Biebertauffer 671                         |
| nicht allen Gundern, fondern nur denen, die bofe Erempel    |
| geben, gedrohet, Arnold de Villa nova, 58 conf. Delle.      |
| Derfolgung, suffichensoll unrecht fenn, Montanisten 362     |
| derer Christen zehen große 642                              |
| derer Waldenfer, 656                                        |
| Vergebung der Sunden,                                       |
| harum                                                       |

| darum durffe man nicht bethen, Hebraizantes 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wird unbillig versaget, Meletiani 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vergotterung, hat Plato gelehret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| foll die Wiedergeburt fenn Peterfen 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verleugnung Chrifti foll jur Zeit der Berfolgung feine Gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| De fenn, Bafilides 74 Elcefaitæ, 179 Priscillianu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 493 Theodotion, 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dermischung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fleischliche foll an fich feine Gunde fenn, Beghardi 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vernunfft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| foll die Regul der Chriftlichen Lehre fenn, Sociniani 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| follen wir und in Glaubens Gachen regieren laffen, Abz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| foll auch das Dieh haben, Gnoffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perfammlung der Gemeine, verwerffen Euftathiani 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Garten und Felbern gehalten, Garten Bruber 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| conf. Gottesdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perschneidung, verrichtet von Origene 412 Valesianis 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deuftand bes Menfchen foll ewig fenn, Paulus von Eracau 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pollfommenheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| follen Chriften hier ichon haben formen, Beghardus 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doghandi an Gutavillan . Til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The same of the sa |
| Puri 503 Biedertauffer 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vota, derer Rlofter Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urim and Thummim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vulgata 65;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>93.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>20.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wachen, des Rachte foll Gunde fenn, Nychages 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| waffen, foll ein Chrift gar nicht , fondern nur einen Stab ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben, Baculares 67. 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wahrfagen, barauf hielten viel, Attingani 64 und Ethno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| phrones type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wallfarth, was es ben benen Papisten sch 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AND attentifall with Cloud attention from A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ald ain Gt O44 acabast Elanfair !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mathan fallen war Cartal mine of the "Carrette"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| follen nur von oben bis an den Rabel Gottes Geldopffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

oh zed & Google

| der untere Theil aber des Teuffels 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erck fenn, An   | dro-  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| nici werden gu Prieftern und Bifchoffen gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | othe Opine      | 32    |
| sococu fu bereitern und Stichallen Artit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aujt J. Quineil |       |
| follen gemein fenn Carpognationi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frank 1 - 116   | 514   |
| follen gemein seyn, Carpocratiani, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r ratricelli,   | 213   |
| Diccard, 467 Prodicus 498 Vale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ntiniani        | 636   |
| Erempel verführischer Beibe Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agape 16        | Am-   |
| brofia 27 von Affeburg 61 Atta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wey 63 B        | Duris |
| gnon 94. 474. Buttlerin 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV1911, 203.    | 227   |
| Leade, 294 Marcellina 326 Mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mia, 416 M      | laxi- |
| milla 363 Morigin, 365 Phi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | idmena, 463     | . 4T  |
| Poniatovia, 477. Porreta 479 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uteilla, 367.   | 49 E  |
| Quintilla, 514 Rosella, 264. 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schurman        | nin,  |
| \$55 Selene, 564. 575. 576 Zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nobia           | 447   |
| Wein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| ganglich verworffen, Aquarii, 47 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | neratitæ,       | 180   |
| Severiani, 571 Tatianus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 4 1 72        | 608   |
| Welt, foll ein Gott fenn, Bohme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 10        | 89    |
| follen imo fenn, Peratæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 21 1125       | 454   |
| ion bon Cidaten tenn, Dagnoler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 68    |
| foll auch ewig bleiben, Æternales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 4 3 1         | 14    |
| foll von Ewigfeit fenn, aber ein Ende ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hmen, Liber     | tiner |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 24- 10        | 301   |
| foll am Endenur verandert werben, Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nonitæ 🚟 🔭      | 150   |
| foll von Bhngefahr entstanden senn. Eni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUTUS :         | 184   |
| oil von den Engeln erschaffen senn: An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | relici 22. Ca   | rpo-  |
| cratiani, 116 Cerinthus, 123 Mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ander           | 338   |
| foll hochstvollkommen erschaffen fenn. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rigenes'        | 415   |
| jou vom Leuffel erichaffen fenn, Bogom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | li, 91 🕸 Pri    | icil- |
| hanifta, 492 Simon Magus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 575   |
| conf. Wefen aller Dinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| Wesen aller Dinge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |
| foll ewig fenn, Hermogenistæ 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peripatetici    | 455   |
| Seleuciani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               | 564   |
| foll Gott felber fenn, Deiftz, 162 Spi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | noza,           | 588   |
| weyh-Bilchoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •               | 665   |
| weyh=Restel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •               | 665   |
| Wiederbringung aller Dinge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | •     |
| Leade, 295 Peterfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 458   |
| The grade of the second of the | 2006            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44/10           |       |

| wiedergeb      | urth,                | . 6.       | , ,                                    |             |
|----------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-------------|
| foll b         | ie Auferstehung      | fenn, Hie  | racitæ .                               | 24          |
| in foll cit    | ne Bergotterung      | a fenn. P  | eterfen                                | 45          |
| mirb f         | ouft unrecht befo    | brichen .  | Latitudinarii                          | 29          |
| wissenscha     |                      |            | * *** * ***                            | 1.81 18     |
| periupi        | ffen, Gnofimae       | hi         |                                        | .21         |
| Wort BU        |                      |            |                                        | 14.3        |
| S hei          | lige Schrifft, it    | 15.        |                                        |             |
| Wunder,        | ار المارين مو        |            |                                        |             |
| said falfche   | , Apollonius T       | vanæus     |                                        |             |
| Callen         | noch nothig fent     | Manife     | 11                                     | 1 42        |
|                | der Schrifft vo      |            |                                        |             |
| at the actions |                      | raclone.   | · ···································· | 55          |
|                | chia                 | /v" · ·    | 1111.00                                |             |
| 144            | 3661-3               | 3.         | 1,310.0                                |             |
| e91            | San San San          | 2.         | 30 21 100 3 2                          |             |
|                | The same of the same |            | \$1 - 5 - 1 15m                        | 4           |
| Sandsucht,     | SAULE Com            | han Otoka  | Course Daniela                         | -           |
| lon ein        | e gottliche Gna      | nem Onne   | thut I pourigi                         |             |
|                | leugnet Becker       | 4          |                                        | 77          |
| Seit,          | 2:.0                 | \          |                                        |             |
| bes We         | aters, des Soht      | ies und de | s heiligen Gei                         | tes foll un |
| berfc terfc    | riedlich fenni, al   | maricus: 2 | 25 Dulcinus                            | 173         |
| Sengen der     | Wahrheit,            |            |                                        | '           |
| wieder mieder  | das Vabstthum,       | Abelard    | os, r. Al                              | bigius und  |
| Albin          | genfes, 21, 22       | Arnoldu    | s de Brixia 57                         | 7 Arnol-    |
| dus,           | de villa nova,       | 8 Bala     | eus, 68 . Pet                          | rus Dresd.  |
| 173            | Sug, 2511            | Hieronym   | us von Prag                            | 241 Pa-     |
| chon           | nius, 423 Wa         | idus, 660  | und Walden                             | fer 656     |
| Wiel           | cf 667 und W         | iclefitæ 6 | 69. &c.                                |             |



# Register derer angeführten Schrifftstellen.

| Gen. VI. 2.         | p. 676 | Luc. XVIII. 1.    | P. 342                  |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| Exod. Ul. 2.        | 41.437 | Joh. I. 1.        | 126                     |
| - XV.               | 232    |                   | 444                     |
| Levit. XXV.         | 276    | IV. 14.<br>V. 26. | 650                     |
| Num, Ill.           | 299    |                   | 129                     |
| - XXIV. 17.         | 70     | - XX. 23.         | 69                      |
| XXV. 6.             | 677    | AC. 1. 17.        | 136                     |
| 2. Reg. XVII. 24.   | 542    | 26                | 135                     |
| XX. 1. 5.           | 650    | - VI. 3. 5        | 393                     |
| Job. XIX. 25, 26.   | 464    | - Os              | 200                     |
| Pf. II. 7.          | 378    | - VIII, 13.       | 575                     |
| LXXXVII. 7.         | 36     | - VIII, 13.       | 576                     |
| - CXLI, 3.          | 443    | - XI, 2,          | 123                     |
| Jef. Vl. 3.         | 36     |                   | 129.                    |
| Dan, XII.           | 457    | - XV. 1. 2. 1     | 23,146,172              |
|                     | 464    |                   | 6                       |
| Hagg. II. 8.        | 631    |                   | 38E                     |
| 1. Mace. IV.        | 284    | - 1               |                         |
| a. Macc. I.         | 284    | Rom, I. 16.       | 191                     |
| X. 16.              | 302    |                   | 460                     |
| Ili. 20.            | 302    | 1. Cor. VII. 14.  | 23I                     |
| Matth. VII: 22. 25. | 198    |                   | 627                     |
| - 1X. 17.           | 60     |                   | 17. 144                 |
| - X. 38-            | 1 156  | - XI. 20          | 16                      |
| . XVII. 2.          | #38    | 22.               | 282                     |
| XVIII, 10,          | 650    |                   | 36                      |
| . XIX. 12.          | 412    | 2. Cor. XII, 4.   | 103                     |
| . XXII. 30.         | 1 1    | Phil. 1. 21.      | 295                     |
| 32                  | 464    |                   | 543                     |
| · XXIII. T.         | 461    | 18.               | 1 . 62433               |
| 7.                  | 515    | 1. Theff. V. 17.  | 343                     |
| - XXVIII, 19.       |        | ****              | 382                     |
| Marc, XIII. 32.     | 1 18   | · · · · V. 9. 10  | 485                     |
| Luc. I. 80.         | 190    | - 17.             | 484                     |
| - 11. 25.           | - 514  | VI. 20.           | 220                     |
| - XVII. IO.         | 407    | 2. Tim. I. 13.    |                         |
|                     | -      |                   | Salat Tare              |
|                     |        | i                 | development of security |

| 2, Tim, Il. 17. 18. |     | Jud. v. 8.  | p.392   |
|---------------------|-----|-------------|---------|
| · - III. 5.         |     | Apoc. I. 4. | 5 19    |
| Tit. III. 10.       | 282 | · 11.6.15.  | 390     |
| 1. Petr. V. 1.      | 484 | - III. 7.   | 462     |
| 4 4 3.              | 292 | - 20.       | 349     |
| 2. Petr. Il. 10.    | 391 | • XI.       | 98. 180 |
| T. Joh. IV. I.      | 168 | - XII.      | 180     |
| V. 7.               | 58  | · XIV. 6.   | 519     |
| Jac. V. 14.         | 404 | . XVIII. 4. | 293     |

#### Eingeschlichene Druckfehler.

| p. 2. 1. 18. lefe man gemiß: | p. 293 , 9. Botfacci.       |
|------------------------------|-----------------------------|
| brand)et.                    | 1 297 : 23. Antonino.       |
| a 20. L. II. Kebaptilans.    | : 324 : 21. Bucher.         |
| 1 67 s 28. Bajoli.           | 333 , 10. Maximianistæ.     |
| 1,71 : 40. Fratelli.         | 12. Maximianus uni          |
| # 87 : 25. Blount.           | - Maximinus.                |
| 94 : 29. Chriftliche.        | . 355 : 31. Camalbulenfer.  |
| 1 108 1 34. Romaldus.        | 385 : 28. Logomachie.       |
| 114 39. Discalceati.         | \$ 407 . 7. adde vergeben.  |
| 126 : 26. Antichiliasinum,   | 1421 1 1. & P. P.           |
| 159 . 3. Damianista.         | 2. Med.                     |
| 1163 : 13. Hobbes            | \$ 469 : 21. Piphres.       |
| 2 . IS. Tindals              | : 470 : 2. Bevers.          |
| 165 . 9. Alrends.            | , 549 ; 22. auch.           |
| . 178 . 9. Elxai,            | 3º 563 : 40. fliegen.       |
| 184 . 25. Welt.              | : 569 : 20. H. Th.          |
| 187 1 22. Episcopius.        | 571 : 9. Gevenner.          |
| 260 : 32, Iconolatra,        | \$ 572 : 17. Sabatai.       |
| 260 : 32, Iconolatra.        | , 639 = 3. verschneiben.    |
| , 268 , 10. Schlussen.       | , 644 , 23. verdienstlichen |
| 1289 4 18, ppr.              | \$ 662 : 24. Der.           |



Bayorische Stearabibiothek München

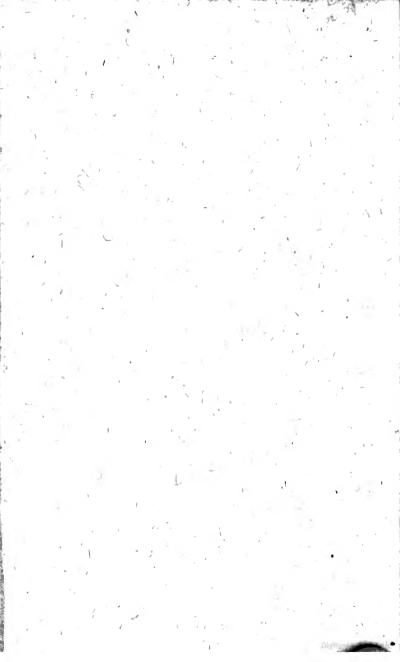





